





# LEXIKON

DER

VOM JAHR 1750 BIS 1800 VERSTORBENEN
TEUTSCHEN

## SCHRIFTSTELLER.



AUSGEARBEITET

MOM

JOHANN GEORG MEUSEL.

#### VIERZEHNTER BAND.

LEIPZIO, BEY GERHARD FLEISCHER, DEM JÜNGERN. 1815.

25854.6.20

## LEXIKON

DER

VOM JAHRE 1750 BIS 1800 VERSTORBENEN
TEUTSCHEN
SCHRIFTSTELLER.

VIERZEHNTER BAND.

#### TABOR (HEINRICH).

Doktor der Medicin und ordentlicher ausübender Arzt derselben zu Frankfurt am Main: geb. zu .... 1757; gest. am 10ten November 1795.

Torbern Bergmann's, Professor der Chemie, kleine physische und chemische Werke. Ister und zter Band. Mit einigen Kupfern. Aus dem Lateinischen übersetzt. Franks. 1782. — 3ter Band. ebend. 1785. — 4ter Band. ebend. 1788. — 5ter Band. ebend. 1789. — 6ter (und letzter) Band. ebend. 1790. 8.

Des Freyherrn Gerard van Swieten Commentarien über die Boerhavischen Aphorismen von Kenntniss und Heilart der Krankheiten. Ister Theil; in einem nutzbaren Auszug zusammengebracht, und mit Wahrnehmungen und Entdeckungen bereichert. ebend. 1783. gr. 8. (Mehr kam nicht heraus.)

Entwurf über die Heilkräfte der Natur. ebd. 1787. 8. Ueber den Gebrauch und Missbrauch der Peruvianischen Rinde. Heidelberg 1788. 8.

Reflexionen über den wahren Werth der Christlichen und natürlichen Religion. ebend. 1788. 8.

Dr. J. H. Rahn über Sympathie und Magnetismus; aus dem Latein. übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. ebend. 1789. 8.

J. T. Guidetti, ausübenden Arztes zu Turin, medieinische Abhandlung über die gallichen Fieber und den gallichen Seitenstich. Neue verbesserte Ausgabe. Aus dem Latein, übersetzt und mit einigen Zusätzen

vermehrt. Heidelberg 1790. 8.

Ueber den thierischen Magnetismus. ebend. 1790. 8. Französische medicinische Litteratur, oder Auszuge aus den neuesten Französischen Werken über Physik, Medicin und Oekonomie. 1stes und 2tes Stück ebend. 1790. gr. 8.

S. Herz Beobachtungen über die Nervensieber; aus

dem Lateinischen übersetzt. ebend. 1790. 8.

Th. Glas's zwölf Abhandlungen über die Fieber, nach Hippokrates Methode, aus dem Lateinischen.

2te Auflage. ebend. 1791. 8.

Collectio discritationum et programmatum, quas in usus medicos elaboravere inclyt. Acad. Heidelberg. Profesores. Vol. I. ibid. 1791. 8. (Dieser Band wird auch verkaust, unter dem Titel: G. M. Gattenhof, Phil. et Med. Doct., Therap. spec. Mat. med. et Botanices Prof. ord., Dissertationes medicae et Programmata.)

Apologie des Lebens und der Meynungen Dr. C. F.

Bahrdt's. Dürkheim 1791. 8.

Georg Logan's Abhandlung über die Gifte; aus dem

Latein. übersetzt. Heidelberg 1791. 8.

Anatomische Schriften von Azzoguidi, Paletta Brugnoni, herausgegeben von Sandifort; aus dem Latein. übersetzt und mit Zusätzen vermehrt. ebend. 1791. 8.

Jacob Gregory Abhandlung über die Kur einiger Krankheiten durch Umtauschung des Klima. Nach der 2ten Ausgabe übersetzt und mit vielen Berichti-

gungen vermehrt. ebend. 1791. 8.

Handbuch für Gichtkranke und Podagraisten; nach dem Französischen des Hrn. Gacher frey übersetzt, ganz umgearbeitet und mit Zusätzen versehen. Dürkheim 1792 (eigentlich 1791). 8.

Abhandlung über Nervenschwäche, nebst neuer Muthnassung über die Nervenslüssigkeit. ebend. 1792. 8

Anweisung für Hypochondristen, ihren Zusand gehörig einzusehen und zu verbessern. ebend. (1793.) 8.

#### TADDEL (HEINRICH FRIEDRICH).

Studirte seit 1754 zu Rostock und seit 1760 zu Göttingen, wo er 1761 beyder Rechten Licentiat und nachher Doktor wurde. Seitdem lebte er in Rostock, advocirte und hielt Privatvorlesungen bey der dortigen Universität. Geb. zu Rostock am 24sten September 1736; gest. 1782.

Diff. de probatione agnationis per folam identitatem nominis et infignium fecundum iura feudalia Mecklenburgica. Gotting. 1761. 4.

Handbuch der Mecklenburgischen Geschichte. Rostock

1768. 8.

Prüfung des Versuchs über die Zulässigkeit und Unzulässigkeit landesherrlicher Bedienten bey landständi-

schen Berathschlagungen. ebend. 1774. 4.

Die Gerichtsverfassung der Wenden, als ein Zeugnis, dass diese Nation so arg nicht gewesen, als sie von den ausländischen Geschichtschreibern geschildert wird; in den Rostockischen gemeinnützigen Aufsätzen 1765. - Kurze historische Abhandlung von zwoen kleinen Münzen, welche unter der Regierung des Herzogs Albrecht, des ältesten Solmes von dem Herzoge Heinrich, dem Fetten, von Mecklenburg, geschlagen worden; ebend. 1766. - Zwote kurze historische Abhandlung aus der Mecklenburgischen Münz-Willenschaft, besonders von denen Munzen, welche unter gemeinschaftlichen Regierungen geschlagen worden; ebend. - Von der gefunden Luft zu Rostock; ein Auszug und Uebersetzung aus einem fremden Aufsatze; ebend. 1767. -Beschreibung Wendischer Alterthümer; ebend. 1769.

Arbeitete auch an den Neuen Rostockischen Berich-

ten von gelehrten Sachen.

Vergl. G. L. Boehmeri Progr, de ingenuorum natalium probatione. Goett. 1761. 4. — Pütter's Litteratur des Teutschen Staatsrechts. Th. 2. S. 57. — Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetzt lebenden Rechtsgelehrten. Th. 2. S. 400 u, f.

#### Täsch (Johann Friedrich).

Der Königl. Preuss. Kriegs- und Domainenkammer Mechanikus und Optikus, wie auch öffentlicher Lehrer der praktischen Mathematik beym Magdalenischen Gymnasium zu Breslau: geb. zu ....; gest. 1785.

Ausführliche Beschreibung eines von mir inventirten Hoheninstruments; verfalst u. s. Wit 2 Kupfern Breslau 1781. 4.

#### TAFINGER (FRIEDRICH WILHELM).

Studirte zu Stuttgart und Tübingen; wurde 1749 beyder Rechte Licentiat, unternahm in demfelben Jahr eine gelehrte Reise, und hielt fich während derselben am längsten zu Wetzlar auf, um sich in dem Reichskammergerichtsprozess zu üben. - Auch in Jena verweilte er 10 Monate, hielt dort Vorlesungen über diesen Prozess, und wurde während dieser Zeit (1751) zum Doktor beyder Rechten in Tübingen renunciirt. Er gieng von da nach Wetelar zurück, und durchreiste hernach noch einen großen Theil Teutschlandes und ein Stück von Ungern. Als er fich in Wien aufhielt, wurde er zu Anfang des J. 1753 zum aufferordentlichen Professor der Rechte auf der Universität zu Tübingen ernannt, und trat nach der Rückkunft ins Vaterland in demfelben Jahr diefes Lehramt an. Nach einem ins Ausland erhaltenen Ruf wurde er 1759 zum ordentliehen Professor und herzogl. Würtembergischen Rath ernannt. Im J. 1763 ertheilte ihm die philosophische Fakultät die Magisterwürde. Geb. zu Tubingen am 2ten November 1726; gest, am 2ten Junius 1777.

Diff. inaug. (Praef. C. F. Harpprechto) de eo, qui extremam voluntatem in alterius dispositionem committit; sive: Ad Innocentii III. P. R. Cap. XIII. X de testam. et ult. volunt, observationes. Tubingae 1749. 4.

- de suprema in Imperio Rom. Germanico iurisdictio-

ne. ibid. 1753. 4.

Institutiones iurisprudentiae cameralis. ibid. 1754. 8. Editionis multo auctioris Sectio I et II. ibid. 1775. Sectio III et IV. ibid. 1776. 8mai.

Or. inaug. de praerogativis almae Eberhardinae a Principibus Würtembergiae concessis, et a Serenissimo Duce Carolo auctis. Tubingae 1754. 4.

Dist. de suprema in imperio Rom. Germanico iuris-

dictione tempore interregni. ibid. 1755. 4.

Selecta iuris cameralis, ad illustrandas supplendasque Institutiones iurisprudentiae cameralis. ibid. 1756. 8.

Dist. iuris Evangelicorum ecclesiastici de iure Principis circa ecclesiam eiusque ministros in genere, et sacramenta in specie. ibid. 1759. 4.

Pr. de Francisco Juegert ICto, disserens. ibid.

1764. 4.

Commentatio de castrensibus exercituum imperialium atque circularium sacris. ibid. eod. 4.

atque circulationi factis. 101d. 20d. 4.

Pr. an Adlessorem Camerae imperialis praesentandi iure gaudeat S. R. G. I. nobilitas immediata? ibid.eod. 4.

— de Directorio Camerae imperialis generalia quaedam

proponens. ibid. 1765. 4.

Commentatio de Directoriorum equestrium potestate iudiciaria superiorique tutela. ibid. eod. 4. Auch in Maderi Selectis equestribus T. II (mit einigen Anmerkungen des Herausgebers).

Or. de anatomia eiusque honore. ibid. 1766. 4.

Progr. von der Policey, ihrem Rechte und Besorgung auf Teutschen Universitäten. ebend. 1767. 4.

Diff. de piarum caussarum mutatione. ibid. eod. 4. Pr. worin das Andenken des berühmten Rechtsgelehrten, Joachim Mynsinger's von Frundeck, er-

neuert wird. ebend. 1768. 4.

Abhandlung der Frage: Ob und wie fern einzelne Beyfitzer des Reichskammergerichts in einer besondern Verbindung mit ihren hohen Präsentanten stehen? ebend. 1770. 4.

Or. de meritis Eberhardinae in Cameram imperialem.

ibid. 1771. 4.

Pr. de collegiorum facultatis iuridicae potestate, dignitates conferendi, eorumque ceu verorum Germaniae tribunalium consideratione. ibid. 1773. 4.

Abhandl. von der Sprache des Kaiserl. und des Reichskammergerichts; in den Karlsruher nützl. Samml.

1758. St. 23 - 26.

Vorlefung von der Policey, ihrem Rechte und Besorgung im Teutschen Reiche; in der Samml. der in

Sr. Herzogl. Durchl. höchsten Gegenwart gehaltenen Vorles. (Tub. 1767. 4.)

Folgende Disputationen wurden unter feinem Vorsitz

von ihren Verfassern vertheidigt:

Diff. de Auftraegis liberae S. R. I. Civitatis Lindavienfis. Auct. et Refp. Kinckelio. Tubing. 1762, 4.

- de potestate iudiciaria Statuum Imperii Rom. Germ. generatim, Serenissimorum Hashae Landgraviorum, imprimis Darinstadiensium, speciatim. A. et R. Schüblero. ibid. 1772. 4.

- de effectibus, potioribus communionis bonorum universalis constante matrimonio. A. et R. Stram-

pfero. ibid. 1773. 4.

Vergl, das Progr. zu seiner Doktorpromotion. Tübing, 1751, sol.

— Das Progr. bey Antretung der ausserordentl. Prosessur der Rechte. ebend. 1753, sol. — Das Progr. bey dem Antritt der ordentl. Prosessur, ebend. 1759, sol. — Des neuen gelehrten Europa 15tet Theil S. 106—116. — Weidlich's zuverläss. Nachrichten von den jetztleb. Bechtsgel. Th. S. 8. 355—369, — (Hang's) Schwäbisches Magazin auf das J. 1777. S. 455—460. — Bök's Geschichte der Universität zu Tübingen S. 238—240. — Pätter's Litteratur des Teutschen Staatsrechts. Th. 2. S. 122 u. st. — Ernessi in Hirfeling's Handbuch B. 14, Abtheil. 1. S. 81—83.

#### TAFINGER (WILHELM GOTTLIEB).

Stiftsprediger, Konsistorialrath, Pralat und Superintendent, wie auch Assessor der Landschaft engern Ausschusses und Visitator der Universität zu Tübingen: geb. zu Vayhingen 163.; gest. am 23sten Julius 1757.

Eine Landtagspredigt. Stuttgart 1739. 4. Mehrere Leichenreden.

## TAMM (JOHANN LEBERECHT).

Inspektor des fürstl. Anhalt- Deffauischen Schullehrerseminariums zu Wörlitz: geb. zu ....; gest. ....

Beantwortung der Preisaufgabe, wie man junge Leute am besten ansühre und übe, ihre Gedanken schriftlich auszudrücken; in Resewitz'ens Gedanken, Vorschlägen und Wünschen u. s. w. 3ter Bd. 4tes St. (1782.) — Aphorismen aus seinem Preisaussatze (im 3ten Bd. 4tes St.), die dem Lehrer beym Unterrichte im Styl zum Leitfaden dienen können; ebend. 4. Bd. 1. St. — Bemerkungen und Regeln für Lehrer der Jugend vom guten Vortrage beym Lesen; ebend. — Ueber die Verbindung des wissenschaftlichen Schulunterrichts mit der Lektüre der Alten, besonders über die Absichten, die man bey der letztern zu erreichen suchen muss; ebend. 5. Bd. 1. St. (1784.)

# TANGEL (JAKOB PHILIPP, nach andern PHILIPP JAKOB).

Weltpriester, erst geistlicher Lehrer in der Normalschule zu Wien, hernach kaiserl. königl. Schulkommissionsrath und Direktor der kaiserl. königl. Normalschule zu Innsbruck in Tyrol: geb. zu ....; gest. ....

Erläuterung über das geschickte und zweckmäsige Katechissen, wie es im allgemeinen und besondern Verstande nach der verbesterten Lehrart gewonnen wird. Wien 1774. 8.

Vorzug des öffentlichen Privatunterrichts vor dem Privatunterrichte. Innsbruck 1775. 8.

Vergl. de Luca's gel. Oefireich B. 1, St. 2, S, 208 u. f.

## TARTREAUX (GEORG).

Doctor der Medicin und Landphysikus zu Worms: geb. zu ....; ertrank im Rhein im Julius 1778.

Epistola apologetica viri celebris Balthasaris Ludovici Tralles adversus Ant. de Haen, in caussa de Cicutae usu. Vindobonae 1767. 8min.

## TAUBE (DANIEL JOHANN), Bruder des Folgenden.

Doctor der Medicin, königl. Grossbrit. und kurfürstl. Braunschweig-Lüneburgischer Hosmedicus, und Land- und Stadtphysicus zu Zelle: geb. daselbst 1727; gest. am 8ten December 1799. Diff. Insug. (Prael. Alb. Hallero) de sanguinis ad cerebrum tendentis indole. Gottingae 1747. 4.

Commentatio epistolaris (de collectione fun mineralogi-

ca). Gellis 1765. 4.

Beyträge zur Naturkunde des Herzogthums Zelle, gefammlet u. f. w. 1stes Stück. ebend. 1766. — 2tes Stück. ebend. 1769. 8.

Geschichte der Kriebelkrankheit, besonders derjenigen, welche in den Jahren 1770 und 1771 in den Zellischen Gegenden gewüthet hat. Göttingen 1782. 8. Erschien zum Theil zuerst im 1sten Band der Teutschen Schriften von der königl. Societ. der Wissenschaften S. 151—175 (1771). Vergl. auch Götting. gelehrte Anzeigen 1770. S. 1233—1237. 1771. S. 401—403.

Versteinerungen um Zelle; in den Annalen der Braunfehw. Lüneb. Churlande 1788. St. 3. S. 156—162. — Vorschläge zu Beförderung der einheimischen Industrie, durch bessern Gebrauch einiger Naturpro-

dukte; ebend. 1794. St. 4. Nr. 2.

## von Taube (Friedrich Wilhelm), Bruder des vorhergehenden.

Studirte von 1743 bis 1747 zu Göttingen, hauptfächlich Rechtsgelehrsamkeit, unternahm hernach große
Reisen, sogar nach Afrika und Amerika, und wurde
nach der Rückkunst, vermuthlich zu Göttingen, Doktor
der Rechte. Hierauf ließe er sich bey dem Oberappellationsgericht zu Zelle in allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit prüfen und als Advokat in Eid und Pslicht nehmen. Nachdem er einige Jahre lang zu Hannover advocirt hatte; so wurde er 1754 Gerichtshalter und Haussachwalter des kaiserl, königl, Hammerherrn und Reichshofraths v. Hammerstein. Bald aber verließe er diese
ihm mißsfüllige Stelle, und gieng 1756 nach Wien, wo
er Hausadvokat und Sekretär des k. k. geheimen Raths
und Generalfeldmarschalls, wie auch Burgherrn zu
Wulsten, Phil. Lud. v. Moltke, wurde, zur katholi-

schen Religion übertrat, und im siebenjährigen Krieg eine Zeit lang Soldat war. Im J. 1763 wählte ihn der Wiener Hof, den k. k. Botfchafter, Grafen von Seilern, als deffen Sekretar, nach London zu begleiten. Nach der Rückkunft zu Wien (1766) wurde er kaiferl. königl. wirklicher Hoffekretar bey dem Kommerzienrath. und musste, als solcher, vielerley Reisen machen und allerhand, zum Theil wichtige, neue Einrichtungen treffen. Nach Aufhebung des Kommerzienraths (1776) reifete er, auf kaiferlichem Befehl, nach Slavonien, und von da nach Siebenburgen, um zu Carlowitz der Synode der zusammenberufenen 7 Bischöffe und des Metropoliten der Illyrischen Nation oder der nichtunirten Griechen im Namen des Landesfürsten beyzuwohnen, alsdann aber die streitigen Granzen zwischen Hermannstadt und Cronfindt zu untersuchen. Er richtete auch Aufträge in Belgrad und im Banat Temeswar aus. Erst im Febr. 1777 kam er nach Wien zurück, und wurde bald darauf von dem Kaifer in den Adelftand erhoben, und bey der niederöstreichischen Regierung als Rath angesetzt. Geb. zu London am 12ten März 1728; gest. am 16ten Junius 1778.

De differentiis iuris civilis a iure naturae. Goettingae 1747. 4.

Thoughts on the present state of our colonies in North America, on their Behaviour to ther Mother Country, and on the true interest of the nation in regard of the colonies. London 1766. 8.

Gründliche Vertheidigung der Ober- und Untergerichtsfreyheiten und anderer Hoheitsrechte, welche auf
der uralten Westphälischen Veste, der nur seit ungefähr drittehalb hundert Jahren her sich zum Hochstift Osnabrück haltenden Burg zu Wulsten, unläugbar haften, und so nachher von allen Osnabrückischen Herren Bischöffen, oder deren Regierungen
und Beamten, als rechtmäsig erkannt sind: Im Namen des Freyherrn Philipp Ludwig's von
Moltke auf Toitkenwinkel, Sumau, Schorfar, Walkendorf, Streitseld, Driesewitz u. a. m., Herrn zu
Bissendorf, als itzigen Burgherrn und Inhaber des

vorgedachten kaiserlichen freven Burgguts Wulften, beyder römisch-kaiserlich königlichen, auch apostolischen Majestäten wirklichen Geheimenraths, merers, Hofkriegsraths, Feldmarschalls und Obersten über ein Regiment zu Fuss. Wobey nicht nur eine genealogische Nachricht von dem alten Hause der Freyherren von Moltke geliefert, sondern hauptfachlich der Ursprung aller Vesten aus den Königshöfen, ihre Ablicht, Beschaffenheit und Zugehörungen, diplomatisch erläutert, zugleich auch durch viele ungedruckete Charten, und aus dem Teutschen Recht bewiesen wird, dass auf den alten Vesten und Schlössern des heil. römischen Reichs mancherley Hoheitsrechte haften, infonderheit Schirmvogtey, Erbgerichtsbarkeit, und dergleichen mehr, nebst vielen andern das Teutsche Staatsrecht betreffenden Abhandlungen. Ausgearbeitet unter selbst eigener Direction und Auflicht des erwehnten Burgherrn, von dessen Secretar Friedrich Wilhelm Taube, dann revidirt von zwey fehr berühmten Rechtsgelehrten. Mit einer Landcharte von der Wien 1766. fol. Wulfter Burgfreyheit. Es giebt auch Exemplarien mit der Jahrzahl 1767, und eine neue Ausgabe mit der Jahrzahl 1768. Von der Landcharte find auch 2 Ausgaben vorhanden, von welchen die letzte eine verbefferte ift.

Historische und politische Abschilderung der Engländischen Manufacturen, Handlung, Schiffahrt und Colonien, nach ihrer jetzigen Einrichtung und Beschaffenheit, theils aus eigener Erfahrung, theils aus zuverlässigen und glaubwürdigen, sowohl schristlichen als mündlichen Nachrichten, im Grundriss entworfen. Mit untermischten Nachrichten von dem Handelswessen anderer Länder. Wien 1774. gr. 8. 2te ver-

mehrte Ausgabe. ebend. 1777. gr. 8.

Geschichte der Engländischen Handelschaft, Manufacturen, Colonien und Schiffahrt, in den alten, mittlern und neuern Zeiten, bis auf das laufende Jahr 1776; im Grundriss entworfen u. s. w. Mit einer zuverlässigen Nachricht von den wahren Ursachen des jetzigen Krieges in Nordamerika, und andern dergleichen Dingen. ebend. 1776. gr. 8.

M. Joh. Jac. Schatz'ens Kern der Geographic, aufs neue umgearbeitet und vermehrt. ebend. 1776. 8. Historische und geographische Beschreibung des Königreichs Slavonien und des Herzogthums Syrmien, sowohl nach ihrer natürlichen Beschassenheit, als auch
nach ihrer jetzigen Verfassung und neuern Einrichtung in kirchlichen, bürgerlichen und militärischen
Dingen; aus eigener Beobachtung und im Lande
selbst gemachten Wahrnehmungen entworsen. Istes
und 2tes Buch. Wien 1777. — 3tes Buch. ebend.
1778. gr. 8.

\*Tableau historique et politique de commerce d'Angleterre, tel qu'il fut en 1772; in Busching's Maga-

zin Th. 7. S. 571 - 580.

Antwort auf die Anfrage an das Teutsche Publikum, die Handelsbilanz zwischen Teutschland und England betreffend; in Büsching's wöchentl. Nachrichten 1774 S. 13—20. — \*Gedanken über die Vermehrung der Menschen in den Amerikanischen Pslanzörtern der Engländer; ebend. S. 169—172.

Short Account of a particular kind of the Torpedo, found in the river Danube, with several experiments made on this fish; in Fhilosophical Transacti-

ons 1775.

Gedanken über die Verschönerung der Städte, mit einer historischen Nachricht, wie seit 1763 die vornehmsten Hauptstädte in Europa sich allmählig verbessert und verschönert haben; in dem Teutschen Museum 1776. Jul. S. 625 — 649.

Viele Verbefferungen und Zusätze zu Büsching's Erd-

beschreibung.

Handschriftlich hinterliess er:

Critische Nachricht von unterschiedlichen neuen Entdeckungen, welche 1776 und 1777 in Slavonien, Syrmien, und in den angränzenden Ländern gemacht sind, und sowohl die Alterthümer als auch die Naturgeschichte betreffen. Mit Kupfern, Rissen und Landcharten. S. hierüber Büsching's Beyträge zu der Lebensgeschichte denkwürd. Personen Th. 4. S. 284—286.

Vergl. de Luca's gelchtes Oestreich B. 1, St. 2. S. 209-220.

— Büfching's wöchend. Nachrichten 1778. St. 48. 43. 44.

— Deffen Beyträge zu der Lebensgeschichte denkwürd. Perfonen Th. 4. S. 219-304. (S. 237 bis 304 sieht ein Anhang merkwürdiger Stellen aus Taubischen Briefen an Büsching.) — Ernesti 2. 2. O. S. 112-120.

## TAUBER (JOHANN LEONHARD),

Studirte zu Nürnberg, Altdorf, Wittenberg und Jena erst Theologie, hernach Jurisprudenz, hauptsächlich aber auch Mathematik, wurde 1752 zu Altdorf Licentiat der Rechte und ausserordentlicher Advokat zu Nürnberg, wie auch Registrator des dortigen Archivs, 1753 ordentlicher Advokat, 1754 Syndikus, 1758 Rechtskonsulent, und 1759 Doktor der Rechte. Im J. 1760 wurde er auf den zu Augsburg gehaltenen Nünz-Probationstag abgeordnet, und 1763 dahin berusen, als Rechtskonsulent. Geb. zu Nürnberg am 4ten (nicht 2ten) September 1724; gest. am 3ten Junius 1777.

Dist. inaug. de licita in criminalibus prosopolepsia.

Altdorf. 1752. 4.

\*Bestgegründete Widerlegung der ohnlängst zum Vorschein gekommenen Species Facti in Sachen der hochfürstl. Häuser Brandenburg Culm - und Onolzbach contra die löbl. Reichsstadt Nürnberg, den von hochgedachtem hochfürstl. Haus in sieben landgerichtlichen Caussis ganz unstatthaft ergriffenen Recursum ad Comitia betressend. Mit Beylagen von Litt. A—CC. Nürnb. 1755. fol.

\*Actus possessioni, aus welchen zu ersehen, dass die Nürnbergischen Instanzien, sonderlich aber das Landund Bauerngericht, nach dem Harrasischen Vertrag von 1496 bis auf gegenwärtige Zeiten in Actionibus realibus et mixtis auf dem Land, gerichtet und ge-

fprochen haben, fol.

\*Verschiedene Ledigungsscheine, Antwortschreiben und Intercessionales von hochfürstl. Brandenb. Regierung, Oberamtleuten und andern Beamten, welche auf die am Land- und Bauern-Gericht zu Nürnberg ausgegangene Litteras mutui Compassus ihre Amts-Unterthanen, wenn selbige in Caussis realibus ad agendum provociret worden, zu Anbringung ihrer Klage anhero gewiesen, Zeugen gestellet, oder doch abgehöret, die Rotulos Testium überschicket, auch für ihre an gedachten Land- und Bauern-Gericht in Realund Haereditaets-Fällen agirenden Unterthanen intercediret, mithin-Fori competentiam selbst agnosciret

haben. Fol, Die beyden letzten Schriften find eigentlich Beylagen zu der vorstehenden Deduction und dafelbst sub Lit. R und S. S. 45 - 100 befindlich.

Vergl. Will's Nurnberg. Gel. Lexikon Th. 4, 8, 5 u. f. — Nopitsch'ens 4ten Suppl. B. 8, 321 u. f. — Deductionsbibl, B. 1. S. 115 u. 505. - Steiner's Tranerrede, gehalten d. 7. Jun. 1777, und die beygestigte Memoria J. L. Tau-beri von H. A. Mertens, — Veithii Bibl. Augustana Alph. XI, p. 210-217. - Erneftia, a, O, S, 120-128.

## TAUBNER (GEORG CHRISTIAN).

Studirte zu Freyberg, Schulpforte und Leipzig, wo er fich als Mag. leg. habilitirte, und Vorlefungen hielt, wurde 1740 Konrektor zu Lauban, 1750 Prorektor zu Görlitz und 1755 Pfarrer zu Schreibersdorf in der Oberlaufitz. Am Bien März 1756 ward er zum Rektorat nach Lauban berufen, konnte aber dieses Amt, weil ihn der Tod übereilte, nicht antreten. Geb. zu Neuhausen bey Freyberg am 10ten Januar 1717; gest, am 27sien März 1756.

Diff. de Latine Germaniceque cogitandi discrimine.

Lipf. 1740. 4.

Dass eine gründliche Erkenntniss der Gricchischen Sprache einem Gelehrten höchst nothwendig sey; Abschiedsrede in der Gesellschaft, die sich bey dem Prof. Winkler in Teutschen Reden übet. ebend.

1740. fol.

Drey Programmen unter dem Titel: Gedanken über die göttliche Vorsehung bey den Unglücksfällen der Menschen; bey Gelegenheit des Laubanischen Brandfestes. Lauban 1742 - 1744. 4. Das letzte auch in Bidermann's Alten und Neuen B. 3. S. 38 u. f.

Epistola de usu philosophiae in tradenda linguarum

cognitione. ibid. 1742. 4.

Progr. אל ראי: Der Gott des Sehens I B. Mof. XVI, 13. ebend. 1745. 4. Auch in den Actis scholast.

B. 5. S. 437 - 458. De nupero bello Saxonico, Carmen epicum. ibid. 1746.4. Drey Programmen unter dem Titel: Die Herrlichkeit Gottes im Feuer, oder das Feuer, als ein Bild der Gottheit. ebend. 1746 - 1749. 4.

P. Ovidii Nasonis Fastorum libri sex, ex recensione Petri Burmanni; cum notis et descriptione singulorum librorum. Laubae et Lips. 1747. 8.

Epistola de nimis arcte descripto a plerisque vitae con-

filio. Laubae 1747. 4.

Index in Fastos Ovidii historico-philologicus, ad faciliorem operis intelligentiam, et comparandam augendamque rerum Romanarum et linguae notitiam accommodatus. Pars I. Lips. et Laubae 1749. — Pars II. ibid. 1750. 8.

Elogium Caroli Gehleri. Gorlicii 1750. fol.

Progr. de vera notione verborum: καθως και επεγνωςθην, 1 Corinth. XIII. ibid. 1751. fol.

- de eo, quod mirabile et pene divinum esse videtur

in pactione Passaviensi. ibid. 1752. fol.

Ode ad — Com. C. D. ab Einstiedel, Panegyrin regiis nominalibus sacram agentem. ibid. 1753. fol.

Progr. de excidio imperii Christianorum Constantinopolitani admirandum Dei consilium illustri exitu confummatum, ibid. eod. fol.

Abhandlung von der großen Pflicht der Erkenntlichkeit erwachsener Kinder gegen ihre betagte Eltern.

ebend. 1753. 4.

Progr. de vetusto bibliorum opere Venetiis a. 1480 Latine excuso, in Bibliotheca Gorliciensi asservato.

ibid. 1754. fol.

\*Abhandlung über die Frage: Wie kann ein Schulmann in seinem Tode getrost seyn? im Namen der Lauban. gel. Gesellsch. bey Beerdigung des Rektors

Seidel ....

\*Zufällige Anmerkungen über des Profesors Mayer Gedanken von dem Zustande der Seele nach dem Tode; in den Oberlausitz. Arbeiten B. 1. St. 2. S. 32 u. ff. — \*Gedanken über des Prof. G. W. Pötzinger in Erlangen philologische Muthmassung über 2 Petri 1, 2. 3; ebend. St. 4. S. 1 u. ff. — \*Kritische Untersuchung, ob die sinistra auspicia bey den Römern allemahl gut gewesen? ebend. B. 2. St. 1. S. 14 u. ff. — \*Eine philologische Anmerkung über den Gebrauch des Wortes isoner, Matth. 2, 6; ebend. B. 3. St. 4. S. 379 u. ff. — \*Zusällige Gedanken über die wahre Deutung der Worte Pauli, 2 Corinth. 3, 13 u. ff. ebend. B. 4. St. 4. S. 391 u. ff.

Vergl.

Vergl. Ch. Knauth's Gymn, Aug. p. 119. — Der Sammle<sup>T</sup> XVII. 262 u. f. — Saxii Ouomast, litter. P. VII. p., 116. — Otto's Lexicon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 2. S. 376—379.

## TAUSCH (FRANZ BORGIA).

Exjesuit, und 18 Jahre lang kaiserl. königl. Hofprediger zu Wien? geb. zu Klagensurt in Karnthen 1708; gest. . . . .

Chriftliche Erionerungen über die fonntäglichen Evangelien; verfallet und auf kaiferl. hönigl. Befehl im Druck gegeben. 4 Jahrgänge. Wien u. Prag 1765—1773. gr. 8.

## TAUSEAN (JOHANN GOTTHARD).

Doktor der Rechte, Comes Palat. Caef. kurbayrifcher Hofrath und der schwäbischen Reichsritterschaft gemeinschaftlicher Rath und Syndikus zu Ehingen unweit Ulm: geb. zu . . . .; gest. 1778.

Verschiedene ohne seinen Namen gedruckte Deduktionen.

## TECKER (RICHARD).

Aus dem Augustinerorden mit den weiten Ermeln seit 1749, Doktor der Theologie seit 1762, und war hernach seit 1765 ordentlicher Professor der Dogmatik an dem Lyceum zu Grätz, wie auch Konsistorialrath und seit 1775 Kustos der Bibliothek. In der Folge wurde er Assistandes Gollegii Germanici zu Rom. Geb. zu Wien am 5ten May 1732; gest. am 13ten Nov. 1798.

Lebensgeschichte der E. Elisabeth, Andreas II, Königs von Ungarn, Tochter . . .

Diff. de insufficientia attritionis . . .

Schneidenbachii Diatribe de potestate solvendi et ligandi . . .

Vierzehnter Band.

Delectatio victrix Augustiniana, eiusque cum libero arbitrio . . .

Die Bischöffe und Erzbischöffe von Wien, aus den Manuscripten des sel. verstorb. P. Xystus Schier zusammengesetzt, und ans Licht gegeben im J. 1777. Grätz. gr. 8.

Vergl, de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1. St. 2. S. 220 u. f.

#### TEEG (JOHANN CHRISTIAN BENJA-MIN).

Studirte zu Pforta und Leipzig, wurde 1769 dritter Schulkollege zu Sangerhausen, 1771 Schulkonrektor des Gymnasiums zu Eisleben, 1772 Pfarrer zu Clausnitz im Schönburgischen, 1780 Archidiakonus zu Glauchau, und 1782 Pastor primarius und Superintendent eben daselbst. Geb. zu Leipzig am 14ten December 1743; gest. am 22sten August 1785.

Aurelii Augustini de Spiritu et littera' ad Marcellinum liber unus, varietate lectionum animadversionibusque illustratus. Lips. 1767. 8. ib. 1770. 8.

Eiusd. de doctrina christiana libri IV, varietate lectionum animadversionibusque illustrati. ibid. 1769. 8.

Ausführliche Antwort Gottes an ein Volk, das unter den Strafgerichten Gottes nachfraget: Sage uns: warum geht es uns so übel? über Hos. 4, 1-3. Chemnitz 1775. 4.

Zwey Predigten, welche bey Gelegenheit eines neuen göttlichen Berufes in öffentlichen Versammlungen ge-

halten worden. Glauchau 1780. 8.

De genustexione universali coram tribunali Christi exspectanda, ex loco Paulino Rom. XIV, 10. 11. et Proph. Jes. XLV, 23 probanda. Zwickav. 1782. 4.

Der gerechte Antheil evangelischer Christen an dem Schicksal ihrer Glaubensgenossen in der Ferne. Eine Predigt. Glauchau 1784. 4.

Vergl. Dietmann's Kirchen - und Schulengeschichte der Schönburgischen Lande S. 105-108.

## TELEMANN (GEORG PHILIPP).

Studirte zu Magdeburg, Zellerfeld, Hildesheim und feit 1700 zu Leipzig, wo er 1701 Musikdirektor und Organist an der neuen Kirche wurde. Im J. 1704 kam er als Kapellmeister des Grafen von Promnitz nach Sorau, und 1708 als Concertmeister nach Eisenach, wo er bald darauf dem dortigen berühmten Kapellmeifter Pantaleon Hebenstreit an deffen Stelle folgte. Im Jahr 1711 erhielt er den Ruf nach Frankfurt am Mayn als Kapellmeister an der Barfüsserkirene und zugleich an der Katharinenkirche; wobey er seine Bestallung als Eisenachischer Kapellmeister behielt, und dafür seine Kompositionen dahin schickte. Endlich erhielt er 1721 den Ruf als Musikdirektor nach Hamburg, wo er auch bis an feinen Tod geblieben ift, ob er gleich noch 1723 einen Ruf als Musikdirektor nach Leipzig erhielt. Zu feiner Bildung trugen viel mit bey vier verschiedene Reisen nach Berlin und ein achtmonatlicher Aufenthalt (1737) zu Paris. Geb. zu Magdeburg am 14ten März 1681; geft. am 25ften Junius 1767.

Der getreue Musik - Meister, welcher sowohl für Sänger als Instrumentalisten allerhand Gattungen musikalischer Stücke, so auf verschiedenen Stimmen und fast alle gebräuchliche Instrumente gerichtet sind, und moralische Opern - und andere Arien, desgleichen Trii, Duetti, Soli etc. Sonaten, Ouverturen etc. wie auch Fugen, Contrapunkte, Canones etc. enthalten, mithin das mehreste, was nur in der Musik vorkommen mag, nach Italienischer, Französischer, Englischer, Polnischer u. s. w. so ernsthaft - als lebhaft - und lustiger Art, nach und nach alle 14 Tage in einer Lection vorzutragen, gedenket. Hamburg 1728. kl. fol.

Das allgemeine Evangelisch - musikalische Liederbuch, welches in 500 Melodien sehr viele alte Chorale nach Ur - Melodien und Modis wieder hergestellet; nebst einem zu Ende angehangenen Unterrichte, der unter andern zur vierstimmigen Composition, und zum damit verknüpsten General - Bas anleitet. eb. 1730. 4.

Beschreibung der Castellischen Augenorgel; aus dem Französischen übersetzt . . . .

Anleitung zum Transponiren, von Halmeier zum Druck befördert . . .

Klang- und Intervallen - Tafel, nebst deren Erklärung; letzte Beschäftigungen G. Ph. Telemann's; in den Hamburgischen Unterhaltungen 1767. May.

Zu seinem berühmten Seliges Erwägen, zu vielen seiner Opern und andern Musikslücken versertigte er auch die Texte.

Vergl. Gerber's Lexikon der Tonkunstler Th. 2, S. 628-659.

— Denkwurd, aus den Leben ausgezeichneter Teutschen des 18ten Jahrb. S. 612.

Smidt's Hanseatisches Magazin B. 5, H. 1. S. 136.

Ernesti a. a. O. S. 125-127.

## TELLER (ROMANUS 1), Vater des Folgenden.

Nach genoffenen Unterricht vom Vater (Licent. und Archidiak. der Nicolaikirche zu Leipzig) und von Hauslehrern fludirte er leit 1719 auf der Universität zu Leipzig, wurde 1720 Baccalaureus und 1721 Magister der Philosophie, 1723 aber Baccal, der Theologie und noch in demfelben Jahre Katechet bey der Peterskirche. Im J. 1727 ward er als Sonnabendsprediger bey der Thomaskirche, und 1730 als Diakonus bey der Maximuskirche nach Merleburg berufen: allein, gleich das Jahr darauf kam er wieder nach Leipzig als Frühprediger und Oberkatechet an die Peterskirche. Im J. 1737 wurde er Subdiakonus und 1739 Diakonus der Thomaskirche, nachdem er 1735 zum ausserordentlichen Professor der Theologie bey der dortigen Universität war ernannt worden. Im J. 1739 erwarb er sich die theologische Licentiaten-Wurde, wurde 1740 ordentlicher Professor der Theologie, und 1741 Doktor derselben. Im J. 1745 erhielt er die dritte Stelle in der theologischen Fakultät und ein . Kanonikat zu Zeitz; auch wurde er in demfelben Jahr Paftor der Thomaskirche, und 1748 Affeffor des Konfistoriums. In eben diesem Jahr war er einer der Kommisfarien, die nach Herrnhuth reisen, die Lehre und Zucht der dortigen Brüder untersuchen und nachher Berieht darüber erstatten mussten. Geh. zu Leipzig am sisten Februar 1703; gest. am 5ten April 1750.

Epistola de eo, quod iustum est circa determinanda pro-

blemata theologica. Lipf. 1724. 4.

Demonstrationes homiletico - theologicae. ibid. 1727. 8. Vier geistliche Reden bey Gelegenheit eines göttlichen Rufs zum Amte Gottes. Merseburg 1731. 8.

Predigt von dem Unterschied der Feinde und Freunde

des Kreutzes Christi. Leipz. 1732. 4.

Joh. Andr. Schmidii Compendium Theologiae moralis, cum praefatione, adnotatione et differtatione de trina facrae moralis methodo. ibid. 1733. 8. ib. 1738. 8. ibid. 1747. 8.

Untersuchung etlicher Wahrheiten der christlichen Glaubenslehre. Merseb. 1734. 8. Es find 5 Predigten.

Predigt vom Glück. Leipz. 1735. 4.

Drey Stücke der menschlichen Klugheit. ebend. 1735. 8. Drey Predigten.

Sammlung moralischer Reden, so an heiliger Stätte gehalten worden. Eisleben 1736. 8.

Die Kraft des Leidens Jesu in dem Gebete des Herrn.

Leipz. 1737. 8. Sechs Fastenpredigten.

Vernunft - und schriftmässige Betrachtungen über auserlesene Materien der christlichen Glaubens - und Sittenlehre, nach Anleitung der Sonn - und Festtagsevangelien. ebend. 1738. 4.

Diss. de tribus sacrae morum doctrinae methodis. ibid. eod. 8. Auch bey seiner 2ten Ausgabe des vorhin er-

wahnten Schmidischen Comp. der Moral.

Progr. de philosophismo exegetico. ibid. eod. 4.

Dist. de constantia fidei confessorem decente, ad Apoc.

III, 11. ibid. 1739. 4.

Decas Differtationum facrarum ad causas hermeneuticas spectantium. ibid. 1740. 4.

Progr. Commentatio de argumento theologico. ib. eod. 4. Oratio de pietate doctoris academici erga praeceptorem luum, in cuius locum ipse succedit. ibid. eod. 4.

Abschieds - und Antrittspredigt. ebend. 1740. 4.

Neue Sammlung geistlicher Reden, nach Veranlassung der ordentlichen Evangelien auf alle Sonn- und Festtage. Leipz. 1741. 4.

Diff. I. de inacqualitate peccatorum. ibid. cod. -

Diff. II. ibid. 1742 4.

Dritte Sammlung geistlicher Reden, welche zur Erläuterung wichtiger Wahrheiten unserer allerheiligsten Religion an den Sonn - und Festragen durchs ganze Jahr vor öffentlicher Versammlung gehalten worden. ebend. 1744. 4

Dass Bulspredigten die besten Weyhnachtspredigten find; am 2ten Weyhnachtsseyertage in einer Predigt

ausgeführet. ebend. 1745. 4.

Zwey Worte mit Gott zu reden. Ein Wort der Demuth: Wir find voll Verachtung! Und ein Wort der Hoffnung: Herr sey uns gnädig: eine Predigt am Neujahrstage 1746. Frankf. und Leipzig. 4.

Die Freunde sechs unerkannter Sünden, als Feinde des Kreutzes Christi, an den sechs Fastensonntagen

1745 gepredigt. Leipz. 1746. gr. 8.

Osterprogramm. ebend. 1747. 4.

Progr. fuper Coheleth XI, 3. ibid. eod. 4.

Die Liebe zu Gott, zu dem Nächsten und zu den Geschöpfen überhaupt; in drey geistlichen Reden vorgestellet. ebend 1748.4.

Der Ruhm der Christen von dem Kreutz Christi, an den sechs Fastensonntagen im J. 1747 der Gemeine

des Herrn vorgestellet. ebend. 1748. gr. 8.

Die unendlichen Strafen in der Ewigkeit, in vier Adventspredigten vorgestellet. ebend. 1748. gr. 8.

Die Sabbathsfeyer, als ein kräftiges Mittel zur wahren Demuthigung. ebend. 1748. gr. 8.

First and Season and don Fille der

Kraft und Seegen aus der Fülle des leidenden Jesu,

ebend. 1748. gr. 8.

Die vier stärksten Beweisgründe, das Jesus von Nazareth der wahre Messias sey; wie dieselbige an den vier Adventssonntagen 1748 — vorgetragen wurden (6 Predigten). ebend. 1749. gr. 8.

Die Seligkeit des Menschen in Beobachtung ihrer höchsten Schuldigkeit; eine Predigt. ebend. 1749. 4.

Progr. de signis Ecclesiae. ibid. eod. 4.

- luper 2 Timoth. IV, 2. ibid. eod. 4.

- fuper Joh. I, 17. ibid. eod. 4.

Die heilige Schrift alten und neuen Testamentes, nehst einer vollständigen Erklärung derselben, welche aus den auserlesensten Anmerkungen verschiedener Engländischen Schriftsteller zusammengetragen, und zuerst in der Französischen Sprache ans Licht gestellet, nunmehr aber in dieser Teutschen Uebersetzung (von J. D. Heyde) auf das neue durchgesehen und mit vielen Anmerkungen begleitet worden. Ister Theil. Leipz. 1749. — 2ter Theil. ebend. 1750. gr. 4-Vor dem isten Theil sieht auch von ihm eine beträchtliche Vorrede. Vergl. oben Dietelmair im 2ten Band S. 353.

Letzte Worte am Neuenjahrstage 1750 über das ordentliche Evangelium geredet. ebend. 1750. gr 8.

Davidis Hollazii Examen acromatico-theologicum, multis animadversionibus auctum et illustratum, et praefatione adornatum etc. ibid. eod. 4.

Die lebendige Hoffnung der Gläubigen aus der Auferstehung Jesu Christi u. s. w. über Luc. 24; in Theophili u. Sinceri Kanzelreden Th. I. Nr. 12. — Die Gemeinschaft fremder Sünden, aus I Timoth. V, 22; ebend. Th. 2. Nr. 6.

Predigten in Saalfeld's homiletischer Vorrathskammer. . . . .

\*Ein im Namen der theologischen Fakultät zu Leipzig ausgestelltes Responsum wegen der Herrnbuter; in dem theologischen Büchersal Th. 2. S. 428 u. ff.

Vorrede zu feines Vaters, des Licent. Rom. Teller's Erklärung der ersten Epistel St. Johannis in Predigten. (Leipz. 1725. 4.)

- zu M. Christi. Friedr. Heusse'ns erbaulichen Betrachtungen über die ganze Leidens- und Todesgeschichte Jesu Christi. (ebend. 1746. gr. 8.

— zu der Uebersetzung von Jak. Plantier's Hauptwahrheiten der Religion, aus der Vernunft und Schrift bewiesen u. s. w. (ebend. 1748. 4.)

— zu dem isten Band der (von Joh. Andr. Cramer übersetzten) Predigten über wichtige Wahrheiten der christlichen Religion. (ebend. 1748. gr. 8.)

- zu Joh. Melch. Gözen's Uebersetzung von Jak. Bessonet's erbaul. Predigten über verschiedene Stellen der heil. Schrift. (Leipz. 1750. 8.) Unter seinem Vorsitz wurden solgende Disputationen von ihren Versaffern vertheidigt:

De Canone veteris Testamenti et divino et perfecto, ex verbis Christi Luc. XXIV, 44. demonstrato. Auct. et Resp. M. Joh. Struckmann. Lips. 1747. 4.

De subjectione Christi sub parentibus satisfaciente ac promerente. A et R. . . . ibid. 1748. 4.

#### Nach feinem Absterben erschien:

Ausgesuchte Sammlung heiliger Reden; in denen die merkwürdigsten Denksprüche und Sprüchwörter unserer Zeiten bey Gelegenheit der gewöhnlichen Sonnund Festagsevangelien vernunst- und schriftmäsig erkläret und geprüfet, auch andere Materien abgehandelt werden, wie solche zu St. Fetri und St. Thomas in Leipzig größtentheils im J. 1745 vor der Gemeinde des Herrn gehalten worden. eb. 1751. 4.

Vergl. J. Moser's Beytrag zu einem Lexico der jetztlebend. Theologen S. 697—700. — Schmersahl's Nachrichten von jüngstverstorb., Gelehrten B. 1. S. 751 u. f. B. 2. S. 56—65. — Beyträge zu den Actis hist. eccles. T. II. p. 377—595. — (Joh. Erh. Kappii) Memoria Romani Telleri etc. Lips. 1750. fol. — Leipz., gel. Zeitung 1750. S. 700 u. st. und daraus Beyträge zu den Erlang. gel. Anmerkungen S. 750 u. st. — Sein Lebenslauf bey der nach seinem Tode herausg. Sammlung heil. Reden. — Jöcher's Allgem. Gelehrten Lexicon. — Dietmann's Kursachsische Priesterschaft B. 2. S. 227—242. — Unpartheyische Kirchenhistorie Th. 3. S. 1009—1012. — Albrecht's und Köhler's Sächsische Kirchen und Predigerzeschichte B. 1. S. 323—526. — Ernesti a. a. O. S. 127—130.

## TELLER (ROMANUS 2), Sohn des Vorhergehenden.

Studirte zu Leipzig seit 1749, wurde dort 1753 Magister, 1754 Advokat, hierauf Hosmeister zweyer jungen Grafen von Brühl, 1759 Doktor der Rechte und Rathsherr zu Leipzig. Geb. daselbst am 21sten December 1732; gest. am 26sten April 1779.

Epistola super veteri philosophia reipublicae gerendae disciplina. Lips. 1751. 8. Diff. de postliminio. Lips. 1758. 4.

- de reconventione veteri et hodierna. ibid. 1759. 4.

- de mora creditoris. ibid. 1765. 4.

Progr. I. et II. de successionis iure collegiis dato. ib. 1773. 4.

Diff. de exceptione non numeratae pecuniae. ibidem eod. 4.

Vergl. Weidlich's Lexic. aller jetztleb, Rechtsgelehrten S. 178.

## TENTSCHER (IGNATZ)

Wurde Jesuit 1737, und in der Folge Magister der Philosophie und Doktor der Theologie; lehrte die Grammatik 3, die griechische Sprache 14, die Civil - Beredsamkeit 1; die Kontrovers 8 und das geistliche Recht 2 Jahre. Zuletzt war er Regens des Seminariums zu Commotau in Böhmen. Geb. zu Prag am 8ten May 1720; gest. . . .

Diff. super textu Graeco Matth. VI, II. et Lucae XI, 8. Pragae 1756. 4.

- de sententia b. Joannis Chrysostomi quoad duas in Christo personas. ibid. 1758. 4.

Plures simul unius sedis Episcopi rectene admittantur in primitiva ante Concilium Nicaenum Ecclesia. ib. 1760- 4.

Inflitutiones polemicae, conscriptae in usus academicos. II. Partes. ibid. 1761. 8.

Vergl. de Luca's gelehrtes Ochreich B. 1, St. 2, S. 221, — Pelzel's Icluiten S. 241.

## TERNE (GABRIEL.)

Studirte zu Leipzig und Wittenberg und wurde hier Magister der Philosophie. Im J. 1720 wurde er dem kränklichen Pastor zu Roitzsch und Ramsin in der Inspektion Bitterseld substituirt, und 1722, als er starb, erhielt er das Amt. Geb. zu Kirchhayn in der Niederlausttz am 28sten August 1688; gest. nach 1758.

Oratio de coelessibus in cordibus fidelium betulis, sive de communione Spiritus S. quoad naturam, media et effectus. Lips. 1717. 4.

Der heilige Lebenswandel gläubiger Christen; eine Pre-

digt. ebend. 1717. 4.

Der bulsfertige Sünder, an den allgemeinen Bulstagen zu gebrauchen. Mit Kupfern. ebend. 1718. 8.

Diff. (Praef. Klausingio) de indole et statu servili statui servorum filiorumque Dei contrariis. Viteb. 1720. 4.

Sylloge Programmatum exegeticorum, quae in Academiis et Scholis illustrioribus a viris doctrina et fama claris conscripta et evulgata, nunc autem propter utilitatem in Theologia exegetica, thetica ac polemica congesta atque iuxta seriem librorum biblicorum distributa sunt. Cum Praesatione D. Adami Rechenbergii, Theol. Prof. Prim. etc. et indicibus necessariis, ad usum eorum accommodatis, edidit etc. Sylloge prima. Lips. 1720. 8.

Wahre Christenschule vom Stande der Unschuld, Sünde, Wiedergeburt und des Todes. ebend. 1721. 8.

Der wohlinformirte Dorfschulmeister und Kinderlehrer. ebend. 1725. 8. 2te vermehrte Ausgabe. eb. 1748. 8. Die Klugheit und Vorsichtigkeit eines l'astoris substituti.

ebend. 1726. 8. 2te Auflage. ebend. 1740. 8.

Der in Pastoralibus sich wohl präparirende Studiosus Theologiae, das ift: Deutlicher Unterricht, was ein Candidatus Ministerii in seinem künftigen Amte, in denen Stücken, die nicht zum Predigen und andern Reden, sondern zu seinen andern Amtsverrichtungen gehören, wohl zu lernen und zu wissen. Und da er vorhero, als ein Studiosus, wenig oder nichts in seinen gehaltenen Collegiis academicis davon gehöret, oder gelesen, auch sonst theuer Lehrgeld, ehe er hinter alles kömmt, nachgehends geben mus, hier alles in guter Ordnung mit vielen Casibus, zu seinem herrlichen Nutzen, um sowohl sein ihm anvertrautes heiliges Amt legal, als auch fonften in Ansehung seines vorgesetzten Superintendenten, Collegen und Untergebenen sich legitim, klüglich und behutsam zu erweisen, zusammen getragen findet. Aus unserer Churfiirstl. Sächsischen Kirchenordnung, Codice Augusteo, gehaltenen Academischen und Synodal - Disputationen, iure canonico, desgleichen aus Carpzovii, Deylingii, Brunnemanni, Strykii, Titii, Schilteri, Hornii, Boehmeri, Wernheri, Naevii und anderer berühnten Theologorum und Jureconfultorum Schriften, die man alle entbehren kann, und eigener Erfahrung mitgetheilet u. f. w. Leipz. 1736 — 2ter Unterricht. ebend. 1737.— 3ter Unterricht. ebend. 1738. — 4ter Unterricht. ebend. 1739. — 5ter Unterricht. eb. 1740. 8. Neue Auflage aller 5 Theile. ebend. 1749 8.

Das durch Feuer heimgesuchte Roitzsch — nebst einer historischen Nachricht von andern allhier erlittenen Feuerschäden. ebend. 1746. 4.

Vergl. Moser's Beytrag zu einem Lexico der jetztleb. Theologen S. 700 u. f. — Trinius Geschichte berühmter Gottesgel. B. 2. S. 79 u. f. — Dietmann's Kuisachs, Priesterschaft B. 4. S. 199—201.

#### TERNE (JOHANN GEORG.)

Magister der Philosophie und Pastor zu Königshofen in Thüringen. Geb. zu Wahrenbrück im sächsischen Kurkreise . . . ; gest. . . . .

Stern und Kern des Hohenliedes Salomonis. Leipzig 1732. 8.

Amica et brevis refutatio Digressionis apologeticae, quam J. R. Russius A. 1730 edidit suamque sententiam: Christum vere et realiter ad infernum non descendisse, repetiit, ac quovis modo, quamvis infirmissimis argumentis, contra S. Edzardum desendit, Eisenbergae 1734. 8.

Versuch zur sufficienten Nachricht von des Gabriel Didymus, ersten lutherischen Predigers zu Altenburg, wie auch ersten Superintendentens zu Torgau, fatalen Leben; mit einem Unterrichte von des Paul Didymus, ehemaligen Prof. der Phil. und der Hist. zu Jena, Tode und selbst versertigter Grabschrift, den Historien zum besten, auch angenehmen Trost und standhafter Nachfolge denen Predigern, welche um der Beständigkeit am Evangelio viel leiden müssen, ans Licht gestellet u. s. w. Leipz. 1738. 8.

Abgenöthigte Belehrung von der Frage: Ob christlicher Eltern Kinder vor ihrer Tause Christen oder Heyden zu nennen? Zugleich werden hierbey untersuchet die Worte, welche sowohl in einigen Städten, als Dörfern, wenn ein Kind zur heil. Tause getragen wird, in dem Herzogthume Altenburg und einigen andern Orten gebrauchet werden: Einen Heyden tragen wir zur Tause, einen Christen bringen wir wieder. Ans Licht gestellt u. s. w. Jena 1739. 8.

Saft und Kraft des sehr schweren und in Redensarten kurzgefalsten Propheten Hofeae, bestehend in einer kurzen Erklärung, auserlesenen Praeloquiis, Exordiis, lehrreichen Propositionibus, auch sonderbaren Doctrinal - Moral und philologischen Anmerkungen über alle Capitel und Verse, bey müssigen Stunden zum Nutzen aller, die im heil. Predigtamte leben, oder noch hineintreten wollen, wie auch zur andächtigen Nachlese derer, die Gottes Wort lieben, wohlmeynend also verfasst. Istes Stück, die Commentatores, des Propheten Leben und das erste Capitel in fich hattend, herausgegeben u. f. w. ebend. 1740. 2tes Stück. Dieser stellet das Cap. 2, 1-13, nebst dem Leben Cyrilli Alexandrini, und des Mosis Alscheich's, wie auch Ursachen, welche einen Hofprediger in Ungnade setzen, wohlmeinend ans Licht gestellet. Eisenberg 1748. 8.

Vergl. Moser a. a. O. S. 70r u. f.

## TESDORPF (PETER HEINRICH.)

Kauf - und Handelsherr zu Lübeck. Geb. zu . . .; gest. am Iten Julius 1778.

Versuch einer Beschreibung vom allerschönsten und beynahe allerkleinsten Vogel, der unter dem Namen Colibrit bekannt ist. Lübeck 1753. gr. 4.

## TESKE (JOHANN GOTTFRIED).

Studirte zu Königsberg und Halle, wurde hier 1726 Magister, 1728 ausserordentlicher Professor der Logik und Metaphysik, 1729 ordentlicher Professor der Physik, und dabey 1733 Samländischer Kousistorialrath, und weiter hin Vicepräsident und Official im Konsistorium, wie auch seit 1760 Prosessor honorarius der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Geb. zu Königsberg am 3ten May 1704; gest. am 25sten May 1772.

Diff. de longitudine fixarum mutabili, latitudine immutabili. Regiomonti . . . 4.

- de intellectu divino. ibid. . . . . 4.

de igne ex chalybis filicisque collisione nascente. ib.
 1719. 4.

- de origine fontium. ibid. ; . . . 4.

- de incomprehensibilitate Dei. ibid. 1743. 4.

Abhandlung von Electricität; nebst 2 andern Abhandlungen gleichen Inhalts von der königl. Akademie der Willenschaften in Berlin zum Druck befördert.

1745- 4-

Neue Entdeckung verschiedener bisher noch unbekannter Wirkungen und Eigenschaften der Electricität. Königsb. 1746. 4. Aus dem Königsberg. Intelligenzblättern 1746 abgedruckt.

Dist. de phialis vitreis ab illabente minimo silice dissili-

entibus. ibid. 1751. 4.

Neue Versuche in Curirung der Zahnschmerzen, vermittelst des magnetischen Stahls. ebend. 1765. 8.

Anmerkung und Betrachtung über die ungewöhnliche Kälte im J. 1740; in den Königsberg. Intelligenzbl. 1740.

Von seinem elektrischen Versuchen giebt Nachricht Arnoldt in den Hamburg. Berichten von gel, Sachen 1744. S. 605 – 607.

Vergl. Arnold's Historie der Königsbergischen Universität Th. 2. 5. 396. Zusätze S. 69. Fortgesetzte Zusätze S. 47.

## TESSANEK (JOHANN).

Trat 1745 in den Jesuitenorden, lehrte alsdann die Humanioren 3, die Philosophie 2, die Moraltheologie 1 Jahr, und gab dem jungen Adel Unterricht in der Mathematik 2 Jahre. Las auch über die Auslegung der Kirchenväter 8 Jahre. War Magister der Philosophie und Doktor der Theologie, und seit 1763 Prosessor der höhern Mathematik auf der Universität zu Prag, wie auch leit 1778 Präses und Direktor der philosophischen Fakultät im Fache der Physik und Mathematik. Geb. zu Brandeis an der Elbe in Böhmen am 9ten Decemb. 1728; gest. am 22sien Junius 1788.

Miscellanea mathematica. Pragae 1764 et 1769. 8. Sectiones conoidum. ibid. 1764. 8.

Isaaci Newtoni Libri I, principiorum mathematicorum philosophiae naturalis, Sect. I — V. expositaibid. 1769. 8.

Pertractatio quorundam modorum quaestiones geometricas resolvendi. ibid. 1770. 8.

Pertractatio elementorum calculi integralis. ib. 1771. 8. Beantwortung der in der allgemeinen Deutschen Bibl. enthaltenen Beurtheilung seiner Methoden, die Theile der Zahlen zu suchen, wie auch seiner Betrachtung über die doppelte Regel Falsi. ebend. 1777. 8.

Philosophiae naturalis principia mathematica auctore Isaaco Newtono, illustrata commentationibus, potissimum Jo. Tessanek, et quibusdam in locis commentationibus veterioribus clarissimorum Tho. le Sueur et Fridr. Jaquier, ex Gallicana Minorum familia Matheseos Professorum aliter propositis. Liber I. Pragae 1780. — Liber II. ibid. 1785. 4.

Methode, die vollkommenen Theile einer gegebenen Zahl zu finden; im 1sten B. der Abhandlungen einer Privatgel in Böhmen S. 1-64. (1775.) - Erklärung der Methoden, kraft welcher die in Stepling's Abhandl. von dem Inhalt und der Fläche einiger Cylinder (ebend. S. 65 u. ff.) enthaltenen Integralia gefunden werden; ebend. S. 109 - 124. - Betrachtung über die arithmetische Regel zweyer falschen Satze; ebend. S. 125 - 140. - Versuch über einige Stellen in Newton's Principiis; ebend. B. 2. (1776.) - Algebraische Behandlung der zwölften Sektion des ersten Buchs von dem großen Newtonischen Werke von Anziehungskräften sphärischer Körper; ebend. B. 3. (1777.) - Geometrische Betrachtungen; eb. B. 6. S. 96 - 111. (1784.) - Betrachtung über eine Stelle der allgem. Arithmetik Isaak Newton's; ebend, S. 364-376.

Vergleichung der Widerstände einiger sesten Körper in flüssigen Zwischenkörpern; in den Abhandlungen der Böhm. Gesells. der Wissensch. auf das J. 1785. — Arithmetische Betrachtung; ebend. auf das J. 1786. — Einige optische Aufgaben; ebend. — Von einigen Eigenschaften der elliptischen Bewegungen der Planeten oder Kometen; ebend. auf das J. 1787.

Vergl. de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1. St. 2. S. 224. — Pelzel's Jesuiten S. 259 — 261. — Abhandlung, der Böhm, Gesellsch, der Wissensch, auf das J. 1788 oder deren 4ten Theil (1789).

#### TETSCH (KARL LUDWIG).

Magister der Philosophie und Pastor primarius zu Liebau in Curland. Geb. zu Königsberg in Preussen 1708; gest. . . .

Curländischer Kirchengeschichte erster Versuch, worinnen der Anfang und Fortgang der Kirche Gottes zu Liebau, einer fürstlichen Curländischen See- und Handelsstadt, nach bewährten und theils noch nie bekannt gewordenen Urkunden, nebst andern zur Kirchenhistorie dieses Landes gehörigen Merkwürdigkeiten, so viel man hiervon in Ersahrung bringen können, versasset, und zusammt den Einsegnungsreden, die bey solenner Legung des Grundsteines zur neuen Dreyfaltigkeitskirche den 19ten Jul. 1742 öffentlich gehalten worden; auf Verlangen herausgegeben u. s. w. Königsb. 1743. 4.

Kurze Geschichte der zum Dienst der Gemeine Jesu in den Herzogthümern Curland und Semgallen gewidmeten Lettischen Kirchenlieder und öffentlichen Sammlungen; abgefast u. s. w. Kopenhag, 1751. 4.

Curländischer Kirchengeschichte, von dem Zustande dieser Provincialkirche, bis zum Ableben Gotthard's,
ersten Herzogs in Curland, nebst der gegenwärtigen
äusserlichen kirchlichen Versassung dieses Herzogthums, ister Theil. Riga u. Leipz. 1767. — 2ter
Theil. Königsb. u. Leipz. 1768. — 3ter Theil. cb.
1770. gr. 8.

# TEUBER (CHRISTIAN ANDREAS).

Studirte zu Halberstadt, Halle und Helmstädt und wurde 1720 Prediger zu Klein Dedeleben im Fürstenthum Halberstadt, wie auch Inspektor der Kirchen und Schulen der dortigen Gegend, und in der Folge auch königl. Preussischer Konsistorialrath. Geb. zu Neu-Ruppin in der Mittelmark am 23sten Sept. 1697; gest....

Lessus in exsequiis Friderici I, in genere heroico. . . . 1713. fol.

Dist. theologica de angelis. Helmstadii 1718. 4.

Denk - und Tugendsprüche über die Evangelien im Jahr.

Wernigerode 1726. 8.

Passonsfragen, Osterfragen, Himmelfahrtsfragen, die allemahl mit Sprüchen der heiligen Schrift und geistlichen Liedern erläutert sind. ebend. 1727. 1728. 8. Fragen für die Kinder, welche zum erstenmahl zum Abendmahl gehen. ebend. 1728. 8.

Perkins Grundsätze des christlichen Glaubens; aus dem Englischen übersetzt. Wolfenbuttel 1729. 12.

Homiletische und catechetische Proben. ebend. 1730. 12. Fortgesetzte homiletische Proben auf das Jahr 1731. ebend. 1732. — auf das J. 1733. ebend. 1734. 12.

Tractatus philologico - exegeticus de utilitate linguae Anglicanae in explicatione Sacrae Scripturae et pericopis vulgo Evangelicis demonstrato. Lips. 1731. 8. — de utilitate linguae Anglicanae ex pericopis vulgo

Epistolicis demonstrata. ibid. 1733. 8. Vorschläge zur regelmässigen Einrichtung der Teutschen

Sprache. Halberst. 1732. 8.

ישראל לא ישראל לא ישראל, das ift, wahrscheinliche Muthmassung von dem alten dunkelen jüdischen Ofterliede: Ein Zickelein, ein Zickelein. Leipz. 1732. 4.

Philosophische Abhandlung von der seltsamen Ehrsucht

der Gelehrten. ebend. 1733. 8.

Exercitatio historico - critica de Martyribus Christianis, odii humani generis convictis, ad locum infigniorem Taciti, Annal. XV. cap. 44; qua virorum celeberrimorum in hunc locum commentarii diudicantur, et probabilior verborum sensus ex historia sacra, Patribus, iure Romanorum, Cornelianaeque dictionis indole demonstratur. Brunovici 1734. 8.

.

Critische Abbandlung von der vollkommenen Poesse der Teutschen. Leipz. 1734. 8.

Versuch zu einer neuen Uebersetzung der heiligen Schrift

aus dem Englischen. ebend. 1734. 8.

Nachricht von dem sogenannten Hinbrüten, zur wahren Beurtheilung der Hornhäusischen Begebenheit mit Johann Schwerdfeger'n. Aus Paul Fried. Sperlinger fragenden Nicodemus, und antwortenden Jesus, von Wort zu Wort mitgetheilet; mit einer Vorrede und Anmerkungen. Wolfenb. 1734. 4.

Theologische und vernünftige Anmerkung über eine dem Christlichen Glauben nachtheilige Schrift, welche kürzlich unter dem Titel: Die Unschuld des Irrthums, an das Licht getreten ist. ebend. 1739. 4.

Aufrichtige Beantwortung der vorgelegten Frage: Ob die Romischkatholischen mehr, als einen Mittler der Erlösung glauben? aus dem Concilio Tridentino und bewährten Zeugnissen Römischer Schriftsteller abgefasset. 1746. 4.

\*J. J. K. Meletemata et problemata theologica ad locum de Justificatione, cum Epicrifi C. A. T. Hannoverae

1747- 4-

Wiederhohlte aufrichtige Beantwortung der vorgelegten Frage: Ob die Römisch - Catholischen mehr als einen Mittler der Erlösung glauben? wobey sonderlich die streitige Redensart an die Seite setzen untersucht wird. Wolfenb. 1749. 4.

Sätze zu einer erbaulichen Visitationspredigt und Catechismusmethode in der Dedelebischen Inspektion, nebst dem dahingehenden Pastoralschreiben; in Actis

historico - eccles. B. 7. S. 113 u. ff.

Glückwünschungs - und Kondolenzschriften, wie auch Gedichte in Lateinischer, Französischer und andern Spraehen, zum Theil ohne seinen Namen.

Vergl. Götten's gelehrtes Europa Th. 1. S. 461-464. — Mofer a. a. O. S. 702-705. — Trinius Beytrag zu einer Geschichte berühmt. Gottesgel, auf dem Lande S. 622-629.

# TEUTHORN (HEINRICH ERNST).

Studirte von 1750 bis 1756 zu Gießen, und wurde nach Verwaltung einer Hofmeisterstelle bey einigen Grafen, 1769 Pfarrer zu Biedenkopf im Hessen - Darmstäd-Vierzehnter Band. tischen. Geb. zu Vöhl in der Hess. Darmst. Herrschaft Itter am gten September 1733; gest. am 5ten Jan. 1783.

Abgenöthigter Beweis, dass die Lehrer der Evangelischen Kirchen und Schulen, besonders in Hessen,
keine Mitbrüder des D. Bahrdt's in Giessen, weder sind, noch jemalen seyn können. Frankf. und
Leipz. 1772. 8.

\*Briefe eines reisenden Juden über den gegenwärtigen Zustand des Religionswesens unter den Protestanten. (Giessen) 1776. 8. 2te Auslage. 1777. 8. 3te mit einigen Briefen vermehrte Ausg. 1778. 8. 4te ganz umgearbeitete und vermehrte Ausg. 1781. 8.

\*Beantwortung einer Recension dieser Briefe. (ebend.) 1776. 8. Ist auch der 3ten Ausg. der Briefe beygefügt.

#### von Tevenar (Johann Wilhelm).

Erst Regierungsrath bey der Regierung zu Cleve, hernach bey derjenigen zu Stettin, seit 1768 aber Direktor der königl. Preussischen Landesregierung des Herzogthums Magdeburg und des dortigen Pupillenkollegiums, und seit 1783 Präsident dieser Regierung. Geb. zu Cleve 1723\*); gest. am 6ten December 1797.

Anmerkungen über die Kunst zu referiren. Magdeb. und Leipzig 1772. 8.

Versuch über die Rechtsgelehrsamkeit. Magdeburg und

Halle 1777. gr. 8.

Theorie der Beweise im Civil-Prozes. Magdeb. 1780.8. An meine Freunde; über den Garten, den ich in den Festungswerken zu Magdeburg angeleget habe. Ohne Druckort (Magdeburg) und ohne Jahrzahl. 4.

Vergl. Weidlich's biogr. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. 8. 40r u. f.

# TEXTOR (JOHANN NIKOLAUS).

Doktor der Medicin, fürstl. Badischer Hosrath und Leibarzt zu Carlsruhe. Geb. zu Halle in Schwaben . . .; gest. . . .

<sup>\*)</sup> Nicht 1726.

Versuch, wie die gistige ansteckenden Viehseuchen unter Hornvieh u. Pferdeu zu curiren. Carlsruhe 1739. 4. Vernunft- und Erfahrungsmäßiger Bericht, wie die gistig ansteckenden Viehseuchen unter dem Hornvieh und Pferden wohl erkannt, praservirt und curirt werden können. Stuttgart 1764. 8.

# THALEMANN (CHRISTIAN WILHELM).

Studirte zu Pforte und Leipzig, wurde hier Migister, nachher Baccalaureus der Theologie und Frühprediger an der Paulinerkirche, seit 1756 Subdiakonus der
Niklaskirche, 1764 Diakonus derselben, 1765 Licentiat
der Theologie, 1773 ausserordentlicher Prosessor und
1775 Doktor derselben. Im letztern Jahre wurde er auch
ordentlicher Prosessor derselben, und 1776 Domherr zu
Zeitz. Geb. zu Weberstädt bey Langensalza in Thüringen am ... Februar 1727; gest. am 16ten März 1778.

Diff. qua nubem super arca foederis Judaicum commentum videri, defenditur. Lips. 1752. 4. 2te Ausgabe unter dem Titel: Tractatus de nube — iterum editus, cum vindiciis. Accedit Commentatio de auctoritate Philonis et Josephi in historia rituum. ib. 1771. 8.

6. Justini Martyris Apologiae, e recensione Grabiana. Varietatem lectionis et coniecturas virorum doctorum et suas addidit etc. ibid 1755 8.

Diff. de eruditione l'auli Apostoli Judaica, non Graeca. ibid. 1769. 4.

Prolufio de vitiis e studio res divinas ingenio humano accommodandi. ibid. 1774. 4.

Oratio de difficultatibus veri theologi personam tuendi. ibid. eod. 4.

Diff. de sensu veri et falsi in interpretatione librorum sacrorum. 1775. 4.

Pr. Jefum Christum codem quo patrem, modo colendum atque adorandum demonstrat, ex Joh. V, 17-23. ibid. 1776. 4.

#### Nach feinem Absterben erschient

Versio Latina Evangeliorum Matthaei, Lucae et Johannis itemque Actuum Apostolicorum, edita a D. Carolo Christiano Tittmanno, in Acad. Viteb. Theol. Prof. Berolini 1781. 8 maj.

Vergl. Tittmanni Praefatio ad librum modo laudatum. — Saxiii Onomaft. litter. P. VII. p. 191 fq. — Albrecht's u. Köhler's Sachische Kirchen- und Predigergeschichte B. 1, 5, 190 u. f.

# THAMM (JOHANN °).

Trat in den Jesuitenorden 1741; war Magister der Philosophie und Doktor der Theologie, Priester des königl. Preussischen Schuleninslitui in Schlesien, ordentlicher Prosessor der geistlichen Beredsamkeit und der Ebräischen Sprache auf der Universität Breslau. Geb. zu Wilhelmsthal in der Grafschaft Glatz am 19ten \*\*) Jan. 1719; gest. nach 1784.

Ucber das Leiden Jesu Christi. 2 Bändchen. Breslau 1774-1775. 12.

Passio Domini Jesu Christi. ibid. 1775. 8.

Sacrofancta mysteria de cruciatibus et morte Domini nostri Jesu Christi, ibid. 1776. 8.

Doctrina falutis. ibid. 1777. 8.

Precatio dominica passionis dominicae mysteriis accommodata. ibid. 1778. 8.

De internis Domini nostri Jesu Christi doloribus mysteria per verni jejunii dominicas — explicata. ib. 1784. 4.

Gab heraus eines Ungenannten Betrachtungen über das Leiden Christi. ebend. 1771. 8.

Vergl. Pelzel's Jesuiten S. 240.

# THEBESIUS (JOHANN EHRENFRIED).

Doktor der Medicin, Adjunkt des königl. Preussischen medicinischen Kollegiums zu Glogau, wie auch Kreis- und Stadtphysikus zu Hirschberg. Geb. zu Hirschberg 17..; gest. . . .

Diff. de somno ut signo. Lips. 1740. 4.

\*\*) Nach andern am 21ften.

<sup>\*)</sup> Urfprünglich Johann Christofu.

Hebammenkunst. Mit Kupfern. Liegnitz 1757. 8. 2te Auslage. ebend. 1759. 8. 3te Auslage. ebend. 1767. 8. 4te Auslage. ebend. 1779. gr. 8.

# THEDEN (JOHANN CHRISTIAN ANTON).

Besuchte die Schule zu Bützow, war hernach aber. daselbst Schreiber eines gewissen Sekretairs Thieleke, wollte alsdann ein Schneider werden, kam aber flatt defsen bey dem dortigen Stadtchirurgus in die Lehre, gieng nach vollendeten Lehrjahren (1734) nach Rostock in Kondition, und benutzte zugleich die Gelegenheit, anatomische Vorlesungen zu hören. Auch in Hamburg und Danzig konditionirte er. In letzterer Stadt hauptfächlich fand er Gelegenheit, fich weiter auszubilden. Nachher kam er als Eskadronschirurg zu einem Preuffischen Kurassierregiment. Während eines zweyjährigen Aufenthaltes in Berlin, wohin er zufällig gekommen war, vervollkommnete er fich unter Schaarschmidt's Anleitung noch mehr. Im J. 1744 erhielt er die Stelle eines Regimentschirurgen, und das Jahr darauf auch diejenige eines königl. Pensionarchirurgen. Nach geendigtem zweyten Schlesischen Krieg setzte er seine Studien in Berlin fort. Im Jahr 1748 kam er als Regimentsfeldscheer nach Stettin, erfüllte hernach während des fiebenjährigen Krieges seine Bestimmung musterhaft und thätigst, und erhielt 1768 das Amt eines Regimentsfeldscheers des sammtlichen Artilleriecorps. Im J. 1786 ernannte ihm König Friedrich der ste, der ihn perfönlich schätzen gelernt hatte, nicht lange vor feinem Ableben zum erften Generalchirurgen der Armee. Der folgende König, den er in zwey gefährlichen Krankheiten geheilt hatte, ernannte ihn noch in demfelben Jahr zum Mitglied des königl. medicinischen Oberkollegiums. Sein Sojähriges Amtsjubilaum wurde 1787 auf vielfache, für ihn hochst ehrenvolle Weise geseyert. Geb. am 13ten September 1714; gest: am 21sten Oktober 1797.

Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Medicin. Berlin u. Stettin 1771 8. 2te verbesserte Ausgabe des Isten Theils. ebend. 1776. — 2ter Theil. Mit 3 Kupfertafeln. ebend. 1782. — 3ter Theil, nebst einer neuen vermehrten Ausgabe der beyden ersten Theile. Berlin und Leipzig 1795. 8.

Unterricht für die Unterwundärzte bey Armeen, besonders bey dem königl. Preust. Artilleriecorps. Ister u. 2ter Theil. Berlin 1774. 8. 2te vermehrte und ver-

bellerte Ausgabe. ebend. 1782. 8.

Sendichreiben an den Herrn Prof. Richter in Göttingen, die neu erfundenen Catheter aus der Refina clastica betreffend. Berlin 1777. 8.

Vorrede zu Levifon's Beschreibung der Londonischen medicinischen Praxis. (ebend. 1782. gr. 8.)

Beschreibung einer sehr einfachen Maschine zur Heilung der Bruche des obern Schenkels; in Schmucker's vermischten chirurg. Schriften B. 1. S. 113—132. (1776.)

Auszug eines Schreibens an den Herausgeber des medicinischen Wochenblatts; in dem Frankfurt. medic.

Wochenbl. Jahrg. 3. (1782.) St. 48.

Erläuternde Aufschliffe über die letzte tödtliche Krankheit des Ritters Zimmermann aus seiner Operationsgeschichte, von einem Augenzeugen, General - Chirurgus Theden; in Hufeland's Journal der
praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst Bd.
3. St. 1. Nr. 1. (1797)

Ueber den Nutzen des Bernardischen oder Cosmischen Mittels im Gesichtskrebs; in Loder's Journal

der Chirurgie B. 1. St. 1. (1797).

Sein Bildnis von J. C. Krüger vor dem gasten Band der Allgem Deutschen Bibl. (1777.)

Vergl. Theden's Jubelseyer von J. C. A. Mayer (Berlin, 1788, gr. 8.) — Elwert's Nachrichten von dem Leben jetztleb. Aerzte B. 1, S. 568 — 514. — Baur's Lebensgemäldde B. 1. S. 407. — Ernestis, a. O. S. 189 — 199.

# THEMEL (JOHANN CHRISTIAN).

Studirte in der Schulpforte und seit 1728 zu Jena, war da eine Zeit lang Privatdocent, mit dem Vorsatz, daselbst zu bleiben. Allein, nachdem er sich 1735 die medicinische Doktorwürde erworben hatte, begab er sich nach Annaberg und practicirte dort bis an sein Ende. Seit 1752 war er auch Mitglied des dortigen Raths. Geb. zu Oelsnitz im Vogtland 1709; gest. 1767.

Kurze physikalische Gedanken über das am Himmel am 16 und 17 Dec. 1737. um den Annabergischen Horizont erschienene Phänomenon. Annab. 1738. 8.

Saccus sanguine repletus, hydropem ascitem mentiens:
das ist, ausführliche anatomische Nachricht von einem
erstaunlichen mit Blute angefüllten Sack, welcher
1739 in dem Unterleibe einer Frau gefunden worden; nebst einem darüber abgefasten gründlichen medicinischen Gutachten. Chemnitz 1740. 4.

Hebammenkurft, oder grundliche Unterweifung, wie eine Hebamme in ihren Verrichtungen vernünftig ver-

fahren solle. Leipzig 1747. 8.

Obererzgebürgisches Journal, oder Sammlung von allerhand in die hiesige Natur - Wissenschaft überhaupt, als auch andere Scientien, Jägerey, Hammerwerke, Bergwerke, Fabriquen, Handlungs - Sachen und Kunste, einschlagenden merkwurdigen Abhandlungen. Zum Vergnügen und Nutzen gesammelt u. s. w. 12 Stücke. Freyberg 1748 — 1751. 8.

Commentatio medica, qua nutritionem foetus in utero per vafa umbilicalia folum fieri, occasione monstri ovilli fine ore et faucibus nata, ostenditur. Lips. 1751. 4. Cum figg. aen. Auch in Phil. Adolph Boehmer's Fasciculo dissert. anat. med. etc. No.

IV. (Amfterd. 1764. 8.)

Sammlung kleiner ungedruckter Obererzgebürgischer Schriften. 12 Stücke. Leipz. 1756. 8. (Diejevon Hamberger angeführte Sammlung ist vielleicht mit der so

eben erwähnten einerley?)

Observatio de copiosa materia purulenta cum XXXII lapillis, in vesica fellea reperta, et tribus in ductu hepatico latitantibus lumbricis; in den Actis Acad. Natur. Curios. Vol. VII.



Vergl. Borner's Nachrichten B. 2. S. 685'-692. — Baldinger's Zulaize S. 169. — Dresduische gel. Auzeigen 1756. S. 166.

# THENIUS (JOHANN GOTTLIEB).

Studirte zu Dresden und Leipzig, wurde da 1743 Magister, 1750 Substitut des Diukonus und Freytagsprediger an der Kreutzkirche zu Dresden, welches Amt er hernach erhielt, dasselbe aber 1754 Krankheits halber niederlegte, und von da an privatisirte, bis er 1775 Passor zu Wilsdorf und Klotzscha bey Dresden wurde. Geb. zu Dresden am 29sten Marz 1721; gest. am 14ten Januar 1793.

De Ecclesiae doctoribus divinae munificentiae bonis cumulate ornatis, ad Ps. LXXXIV, 7. Dresd. 1748. 4.

- \*Unpartheyische Prüfung des von Herrn Johann Jacob Schmaus, Hofrathe und Prof. Juris Ordin. zu Göttingen, bekannt gemachten neuen Systematis des Rechts der Natur, von einem aufrichtigen Liebhaber des natürlichen Rechts. Frankf. und Leipzig 1755. 8.
- Quaestiones iuris naturae septem, ad amoliendas opiniones Recentiorum quorundam, praesertim Schmaussi anas. Dresdae 1356. 4.
- Epistola ad Woogium, qua exponitur laetitia Abrahami, ex Joh. VIII, 5. 6. ibid. 1759. 4.
- Differtationes exegetico-criticae super difficilioribus utriusque Testamenti locis. Pentas I. Fridericostad. ad Dresd. 1760. 4.
- Commentatio super diem Christi ab Abrahamo vifum. ibid. eod. 4.
- Der wahre Sinn der Gleichnissede Jesu von dem ungerechten Haushalter aufgesucht, und angezeigt. Dresden 1763 8.
- De duplici baptismo discipulorum Ephesinorum in Act. XIX, 1-5. ibid. 1770. 4.
- Das Buch der Pfalmen, aufs neue in rein Teutsch überfetzt und mit Anmerkungen erläutert. ebend. 1785. 8.
  - Vergl. Dietmann's Kursachsische Priesterschaft B. 1. S. 34, Weiz'ens geschrtes Sachsen S. 245 u. f.

# THENN (JOHANN CHRISTOPH).

Magister der Philosophie, erst Pfarrer der Evangelischen Kirche zu St. Ulrich in Augsburg, hernach Seit 1776 Senior des dortigen Evangelischen Ministeri-Geb. daselbst am 28sten Oktober 1729; geft. 1784.

Diff. inaug. philos. Demonstratio praescientiae Dei et Vindiciae a Perill. L. B. de Holberg obiectionibus. Hal. Magdeb. 1752. 4.

- theolog. de miraculis in regno gratiae. ib. 1753. 4. ·Claud. Fleury's kluger und wohlanführender Hofmeister; aus dem Französischen. Augsburg 1756. 8.

Wie kann man seine Lebenstage ruhig und vergnügt machen? eine Predigt. ebend. 1756. 8.

Moralische Gedanken über die verschiedene Wichtigkeit und den Werth der freyen Handlungen der Men-

schen; aufgesetzt u. s. w. ebend. 1757. 8.

Du Crest Sammlung einiger kleinen Schriften von den Thermometern und Barometern, aus dem Französischen übersetzt, mit einigen Anmerkungen. eb. 1757. 2te Aufl. 1765. 3te (vermehrte) Aufl. 1770. 8. Verfuch einer neuen und deutlichen Erklärung der

Kälte, und ihrer Wirkungen. ebend. 1764. 8.

Die göttliche Gnadenverheisung für glaubig betende Alte; bey Geleg. einer Ehejubelfeyer d. 15 Oct. 1764 in einer Privatversammlung vorgestellet. eb. 1764. 8.

Joh. von Muschenbroeck Beschreibung der doppelten und einfachen Luftpumpe, nebst einer Sammlung von verschiedenen Versuchen. Aus dem Fran-zösischen, mit Zusatzen. ebend. 1765. 8.

Von Reaumur Anweisung, wie man zu jeder Jahreszeit allerley zahmes Geflügel entweder vermittelst der Warme des Mists oder des gemeinen Feuers ausbruten und aufziehen solle, aus dem Franz. übersetzt, Ister und 2ter Theil. Mit Kupfern. ebend. 1767. 8.

Einige heilsame Lebensregeln für diejenigen, welche auf dem Wege zur Seligkeit find; über das Evang.

am 6ten post Trinit. ebend. 1767. 8.

Briefe eines Frauenzimmers an ihre Freundin in St. die

Waschmaschine betreffend. ebend. 1767. 8.

du Puy Pflichten eines jungen Frauenzimmers, wie es sich fromm und wohlanständig in der Welt aufführen solle. Aus dem Franz. überletzt. ebend. 1769. 8.

Briefe einer zärtlichen Mutter an ihren Sohn, worinnen sie ihm die Wahrheit der Christlichen Religion aus der Vernunft, Offenbahrung und den Widersprüchen der feindlichen Bestreiter derselben beweiset; aus dem Französischen übersetzt. 3 Theile. Augsb. 1770. 8.

\*Neue physikalische und mathematische Belustigungen, oder Sammlung von Kunststücken u. s. w. Aus dem Franz. des Herrn Guyot. 7 Theile. Mit vielen

Kupfern. ebend. 1772 — 1772. gr. 8.

Das Gute, so die Gerechten haben, aus Ps. 74, 12. 13. bey der Ehejubelfeyer — vorgestellet. eb. 1773. 4. Die Pflichten eines in die Welt tretenden Junglings von

einem zärtlichen Vater, aus dem Franz. des Hrn. du. Puy. ebend. . . . 2te Aufl. ebend. 1774. 4.

Leichenparentation der Madame Haufsmann, geb. v. Schülin. ebend. 1774. 4.

Hrn. Prof. Lambert's Hygrometrie, oder Abhandlung von den Hygrometern; aus dem Franz. übersetzt. Mit 2 Kupfern des Originals und einer Abbildung des Hygrometers, wie es nach Hrn. Lambert's Theorie von Hrn. Brander in Augsburg versertiget wird. ebend. 1774. 8.

Des Hrn. Abbe de Sans neue und durch die Erfahrung vollkommen bestätigte Anweisung, wie die von einem Schlugsluss gelähmten Kranken, vermittelst der Electricität sicher und vollkommen geheilet werden können. Aus dem Franz. übersetzt. Mit Kupfern.

cbend. 1780. 8.

Vergl. (Haug's) Zustand der Wissenschaften in Schwaben Th. 1. S. 183.

#### THEUNE (KARL HEINRICH).

Studirte zu Halle, wo er 1729 ein Lehrer des Pädagogiums wurde. Im J. 1734 erhielt er das Konrektorat und 1736 das Rektorat zu Sorau. Von dort kam er nach Brieg als Rektor des Gymnafiums. Geb. zu Stederdorf im Lüneburgischen am 5ten Januar 1707; gestorben 1771.

von Fenelon's Gespräche von der Beredsamkeit; aus dem Französischen. Halle 1734. 8. Disquifitio philologico - philofophica de quinquertionibus litterariis. Hal. 1734-4.

Progr. de Aonio Paleario Verulano. Suraviae Lufat. 1734. 4.

- de caussis susceptae in scholam Soranam matheseos.

iibid. 1735. 4

- von der Freyheit unter den Gesetzen. eb. 1736. 4.

- de Solonis sententia: Nemo ante mortem beatum

vocari posse. ibid. 1737. 4.

- quo demonstratur, non auctoritatem ex civitate, sed praeiudicium auctoritatis examinis tollendum est. ibidem 1738. 4.

Episiola gratulator. ad Andr. Achillem, Lycei Sorani Conrect. et sponsum. ibid. eod. 4.

Oratio inaug. de idoneo scholae litterariae Rectore. ibidem 1739. 4.

Progr. de typographiae in rem Christianam meritis et peccatis. ibid. 1740. 4.

Gratulatio illustr. Jo. Erdmanno, Comiti Promnitio

Progr. vom nützlichen Gebrauch Teutscher Schriften zu mehrerer Uebung in der Lateinischen Sprache. eb. 1742. 4. Much in Bidermannn's Actis scholast. B. 1. S. 264-276.

- de Massilia elegantiae et probitatis sede atque ma-

giftra. ibid. 1742. 4.

- die zum Dienst des Heiligthums Holz hauende und Wasser tragende Gibeoniter, oder: nützlicher Gebrauch der Heiden bey den Christen, aus dem Englischen des Ralph Vennings übersetzt. eb. 1742.

  4. Auch in Biedermann's Act. scholast. B. 5. S. 122—159.
- in funere Consulis Sorani: de uno, quod est in discendis rebus ad beate moriendum necessario. ibidem eod. 4.

Die lebendige Hoffnung der Auferstehung des Fleisches in den Seelen der Gläubigen, Röm. 8, 11. ebend. 1742. 8.

Progr. nullam videri caussam, cur conversio ex alia lingua in aliam facta exemplo suo par esse non possitibid. 1743: 4. Tentsch in Bidermann a. a. O. B. 4. S. 24-38.

Der Weg zur wahren Glückseligkeit, oder der geöffnete Himmel; aus dem Engl. des Ralph Vennings. Sorau 1743. 8.

Rede von der Mildthatigkeit, die auch von armen Perfonen ausgeübt werden kann. ebend. 1744. 4.

Progr. in excequiis Chph. Schorischii - de mortis meditatione scholasticae iuventutis moderatori necesfaria et falutari. ibid. eod. 4.

Kurze Erzählung von dem glorieusen Rückzuge der Griechen aus Asien in ihr Vaterland, unter der Anführung des Xenophon: genommen aus den vier ersten Büchern dieses jetztgedachten Xenophon von dem Feldzuge des jungern Cyrus. eb. 1745. 4.

Wehmüthiges Thranen - Opfer über denselben Todesfall u. f. w. ebend. 1745. 4.

Progr. wie man für eine jede Cubische Zahl von sechs Ziffern aufs höchste die Wurzel ohne Rechnung ohnfehlbar finden könne. ebend. 1746. 4. Auch bey Bidermann a. a. O. B. 7. S. 21-38.

Methode assurée de trouver infailliblement et sans calculer par un simple coup d'oeil la racine cubique de chaque nombre cubique, qui ne contient que deux

classes. ibid. 1746. 4.

Progr. quo Mardochaeus, Hamani cultum a Rege decretum negans, a crimine arrogantiae et pertinaciae liberatur. ibid. 1747. 4.

- de eo, quod Persarum in educandis ingenuis instituta

commendat. Bregae 1747. 4.

- de digno Candidato Academiae. ibid. 1748. 4.

Rede von dem Göttlichen in der geheiligten Person Sr. Maj. des K. Friedrich's II von Preussen an Sr. Maj. Namensfeste. ebend. 1750. 4. Neue Auslage. ebend. 1750. 4.

Progr. quo probatur, cultum humani a Rege decretum a Mardochaeo vero eidem denegatum non fuisse religiofum et idolatricum. ibid. eod. 4.

Oratio de schola florente. ibid. 1751. 4.

Progr. paraenesin ad ingenuos exhibens. ibid. eod. 4.

- invitator, ad actum introduct. A. G. Maieri et J. F. Hertzogii etc. ibid. 1752. 4.

- Etwas vom Redner. ebend. 1753. 4.

- Vernünftiger Gebrauch der Lehre von den Begriffen. ebend. 1753. 4.

Der Heyland, oder das Geheimnis unserer Erlösung, in 4 Gesangen. Sorau 1754. 4.

Progr. de vestigiis providentiae divinae in conservando

Gymnasio Bregensi. ibid. 1755. 4.

Rede von dem lautern Auge eines Mannes, der an der Erziehung und Unterweisung der Jugend in öffentlichen Schulen arbeiten soll. ebend. 1760. 4.

Progr. quo probatur, sensum communem nulla institutione munitum, ad rectam rerum omnium diiudicatio-

nem non sufficere. ibid. 1762. 4.

Epistola, qua Gymnas. Elis. Vratisl. Jubilaeum secundum gratulatur. Vrat. 1762. 4. Auch in Stieff's Jubelschriften des Elisabethaneums.

Progr. Memoria inaugurationis Gymnassi regii Bregensis ante ducentos annos etc. Breg. 1769. 4. Auch in den Gedächt. u. Jubelschr. dieses Gymnasiums S. 3 – 24.

Oratio saecularis in Jubilaeo secundo Gymn. reg. Breg. ibid. eod. 4. Auch ebend. S. 25-34.

Jubelrede; ebend. S. 35-44.

Vorrede und Beschluss zu einer Introduct. Rede des O. C. R. Lessels, in Hoffmann's Schles. Samml. kl. Schriften Th. 2. S. 235 u. ff.

Die aus dem Englischen übersetzte Geschichte von Griechenland — zum Dienst der Schulen — (Breslan 1769. 8.) ist von seinem Sohne gleichen Namens.

Vergl, Ehrhardt's Presbyterologie des Evangel, Schlessens Th. 2. S. 121 u, f. — Ernesti a, a, O. S. 246 u, f.

#### THIELE (GOTTFRIED HEINRICH).

Studirte zu Chemnitz, Dresden und Leipzig, wo er 1726 Magister und 1727 Rektor des Lyceums zu Luckau in der Niederlausitz wurde. Geb. zu Chemnitz 1701; gest....

\*Kurzes Englisch - Teutsches und Teutsch - Englisches Lexicon . . . .

Progr. de boni doctoris scholastici dotibus ac officiis Luccaviae 1727. 4.

Schediasma de sepulchris veterum. ibid. . . . . 4.

Progr. de figno pathonis eiusdemque ufu et abufu. ibidem . . . . 4. Progr. quo probatur, Augustanam Confessionem esse aeternum Evangelium, quod Lutherus per medium coelum, omnibus gentibus. Luccaviae 1730. 4.

— de eruditionis verae indole, ac divisione, eiusdemque adiumentis, in schola comparandis. ibid. . . . 4. — de delirio philosophico, eius natura, caussis et te-

mediis. Viteb. 1735. 4.

- de praeiudicio subtilitatis, in studio historiae littera-

riae sedulo evitando. . . . 4.

Johannis Lockii, Armigeri, Lib. IV de intellectu humano, denuo ex novisima editione idiomatis Anglicani, longe accuratior et in puriorem stylum Latinum translati. Praesixae sunt huic editioni authoris vita et scripta, nec non elenchus capitum, cura etc., Lips. 1741. 8.

Beytrage zu dem Pavillon der Musen in Recensirung der neuesten Schriften. (Leipz. 1725 – 1726. 8.)

Vergl. Hempel in Gundling's fortgesetzten Historie der Gelahrheit 8, 652-656.

### THIELE (KARL CHRISTOPH).

Mahler bey der kurfürstl. Sächsischen Porzellanmanufaktur zu Meissen. Geb. zu Markersbach bey Pirna am 26sten Junius 1715; gest. 1796.

Schönheiten der Natur in den luftigen Gegenden von Meissen bis Dresden. Meissen 1769. 8.

Das schmachtende Sachsen in der großen Theurung

Das erfreuete Sachsen bey der so reichlich gesegneten Erndte 1773. . . .

Gedanken über die Feuersbrunft, so am 30sten Januar 1773 zu Meissen auf dem Schlosse Albrechtsburg ausbrach. . . . .

#### THIEME (KARL AUGUST).

Studirte zu Leipzig, wurde da Magister der Philosophie und Konrektor der dortigen Thomasschule, wie auch Kustos der Rathsbibliothek. Geb. zu Teuchern bey Weissenstells 1721; gest. am 24sten Oktober 1795. Diff. pro puritate Symmachi. Lipf. 1755. 4.

Espaçoures ra sadoueva. Xenophontis Opera Gracce
et Latine, ex recensione Eduardi Wells. Accedunt dissertationes et notae virorum doctorum cura
etc. Cum praesatione Jo. Aug. Ernesti. Vol. I.
ibid. 1763. — Vol. II et III. ibid. 1764. — Vol.
IV. ibid. 1765. 8maj.

Bearbeitete ein Lexicon Xenophontoum, das er aber nur bis zum Worte γρηγλυμος verfertigen konnte. Die Fortsetzung übernahm nach Thieme'ns Absterben Rektor Sturz zu Gera; und so erschien Vol. I. Lips.

1801. 8.

Vergl. (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch auf das J. 1795. S. 94.

# THIEME (MARTIN HEINRICH).

Prorektor des vereinigten Gymnasiums zu Berlin. Geb. zu Werben bey Pegau am 15ten Januar 1749; gestorben am 7ten Junius 1797.

Epistola ad Sam. Gottfr. Geyserum etc. super loco Paullino r Corinth. XV, 29. Revaliae 1734. 8. Dissertatiuncula, in qua negatur contra quorundam opinionem, Christum vere ad inferos descendisse. ibidem 1775. 8.

De Sphragistias usu in vario disciplinarum genere. Lips.

1779. 8.

De abulu philosophiae. ibid. 1782. 8.

Στοφωντος Κυρε παιδειας βιβλια δατω; nach der Zeunischen Ausgabe verbessert, und mit einem Griechisch-Teutschen Wortregister vermehrt. Berlin 1784. 8.

Керитос Оправы тогаў. Cebes, des Thebaners Gemälde; mit Anmerkungen und mit einem erklarenden Wortregister, zum Gebrauch für Schulen. ebend. 1786. 8.

Einige kleine Auffatze in den Papieren einiger Freunde. (Dresden 1779. 8.)

Oratio aditialis; in den Reden, welche am 5ten Dec. 1782 im grauen Kloster zu Berlin bey der Einführung neuer Lehrer gehalten worden sind. (Berlin 1792. 8.)

Lateinische Gedichte: in G. N. Fischeri Florilegio Latino. (Lips. 1786. 8.)

Eine Lateinische Ode in Mitscherlich's Eclogis recentiorum carminum Latinorum. (Hannov. 1793. 8.) Verschiedene einzelne Lateinische Oden und Gelegenheitsgedichte, besonders an den regierenden Herzog zu Braunschweig - Ocls.

Vergl. V. H. Schmidt's u. Mehring's Neuestes gel. Berliu Th. 2. S. 926 u. f.

# THIENEMANN (HEINRICH GOTT-FRIED).

Erst Bürgermeister, Regierungs - und Konsistorial-Advokat zu Gera, hernach seit 1792 gräft. Stolbergischer Regierungsrath und gräft. Reussisch - Plauischer Stadt - und Landrichter eben daselbst. Geb. zu Walperhan am 3ten Junius 1735; gest. am 16ten Dec. 1793.

Rede, welche bey der Einweihung des nach dem Brande wieder hergestellten Rathhauses zu Gera gehalten worden ist. Gera 1785. 8.

Das seltene Mutterglück; eine wahrhafte Familiengeschichte. ebend. am 30 Junius 1790. 8.

Juristisches Handbuch für solche Personen, die die Gesetze nicht studirt und doch gleichwohl mit gesetzlichen Geschäften zu thun haben, als für unstudirte
Rittergutsbesitzer, Amtsverwalter, Notarien, Schöppen, Viertelsmeister, Ausschussmänner der Städte,
Schulzen u. s. w. aus den besten Promtuariis, einem
Spiegel, Bertoch u. s. w. Auszugsweise ins
Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen begleitet.
ebend. 1790. — 2ter Theil. ebend. 1790. — 3ter
Theil. ebend. 1793. — 4ter Theil. ebend. 1794.
— 5ter und letzter Theil. ebend. 1795. gr. 8.

# THIERBACH (JOHANN FRIEDRICH).

Magister der Philosophie und Pastor zu St. Jakob in Weimar. Geb. zu . . . . ; gest. . . .

Das apostolische Fürbild heilsamer Lehre der Evangelisch - Lutherischen Kirche. Weimar 1742. 8.

\* Pro-

Prodromus Diarii Herrnhuthiani, das ist Theologische Abhandlung von der wahren Weisheit eines Evangelischen Lehrers, mit denen Herrnhuthisch gesinnten Seelen gewissenhaft umzugehen. Erfurt 1747. 8.

Diarium Herrnhuthianum, das ist, gewissenhafte Erzählung alles dessen, was einem Evangelischen Lehrer in einigen Jahren mit den Herrnhutisch gesinnten Seelen begegnet, und wie er sie im genauen Umgange, befunden het und kennen lernen. 2 Bande (jeder von 4 Stücken). ebend. 1748—1751. 8.

# THIERBACH (JOHANN GOTTLOB).

Studirte zu Leipzig, und wurde in der Folge Rektor des Lyceums zu Guben in der Niederlausitz. Geb. zu Meuselwitz im Altenburgischen . . . .; gest. am 10ten August 1782.

Neue Erklärung des Petschafts Michael Angelo.

Vom Nutzen und Gebrauch der Lippertischen Dak-

tyliothek in den Schulen. Guben 1772. 4.
Beytrage zur Teutschen Lektüre für Leser und Leserinnen. Leipzig 1773. 8.

Warnungen an Jünglinge gegen die schwärmerische Heucheley im Christenthum. Guben 1774. 4.

Prolus. I de rebus Basedovii, ibid. 1775. 4. Erklärung des berühmten Mantuanischen Gefalses, auf.

welchem die Thesmophorien der Ceres abgebildet find. ebend. 1777. 4.

Auslegung des erhaben gearbeiteten Sardonyx des Hrn. Prof. Cafanova in Dresden. ebend. 1773. 4. Hatte auch Antheil an Lippert's Daktyliothek.

# THIESEN (GOTTFRIED).

Studirte zu Königsberg und Leiden, wo er 1727 die medicinische Doktorwürde sich erwarb. Im Jahr 1730 ward er ausserordentlicher und 1741 ordentlicher Prosessor der Medicin auf der Universität zu Königsberg. Geb. daselbst am 20sten Januar 1705; zest. 1774.

Vierzehnter Band.

Diff. inaug. medica de morbo marino. Lugd. Bat. 1727.4.

- fistens theoremata ofteologica. Regiomonti 1729. 4.

- de gutta rofacea. ibid. 1730. 4.

de materia ceracea eiusque iniectione anatomica.
 ibid. 1731. 4.

 de calculo rarae magnitudinis a virgine per urethram fuonte et feliciter excluso. ibid. 1741. 4.

- de quaestione: utrum vasa cuprea culinae sanitati humani corporis noxia sint? ibal. . . . 4.

Warnung für die unvorsichtige Geniessung der Schierlingswurzeln. ebend. 1766. 4.

Mittel gegen den Bis toller Hunde; in den Thorn. und Dresdn. Auzeigen. 1769.

Vergl. Arnoldt's Historie der Königsbergischen Universität Th. 2. S. 530. u. 535. Dessen fortgesetzte Zusätze zu derselben S. 41 u. f. — Börner's Nachrichten von berühmten jetztleb. Aerzten B. S. 814—216.

#### THIESS (JOHANN PETER).

Erst Apotheker zu Hamburg, studirte hernach auf der Universität zu Kiel, wurde dort Doktor der Medicin, und hernach ausübender Arzt zu Hamburg. Geb. daselbst am 3ten April 1728; gest. am 2ten Jun. 1787.

Diff. inaug. de matutina alvi excretione fanitatis praesi-

dio. Kilon. 1756. 4.

Beschreibung, wie man die Essentiam praeservativam für und in allen bösartigen faulen Fiebern nebst andern Krankheiten, gebrauchen muss. Hamb. . . . 4. Beschreibung, wie man die Essentiam praeservativam wider die Pest gebrauchen soll. ebend. . . . . 4.

Einzelne Gedichte, wie auch in Pauli's pocifichen

Zeitung.

Vergl. J. O. Thiefs'ens (seines Sohns) Versuch einer Gelehrtengeschichte von Hamburg; und deffelben Geschichte seines Lebens und seiner Schristen Th. z. S. 12-178; wo auch sein Schattenris befindlich ist,

#### von Thile (KARL GOTTFRIED).

Königl. Preuffischer geheimer Kriegsrath zu Berlin. Geb. zu . . . . ; gest. 1796. Nachricht von der kurmärkilchen Con ribution - und Schofs - Einrichtung, oder Landes - Steuer - Verfassung des Ritterschafts - Corporis. Berlin 1739. 4. Halle 174. 1768. 4. (Noch einige Ausgaben.)

Betrachtungen über die I. aus der Vernunft erkennende Gottbeit, Eigenschaft der Seele und dem Ursprunge des Bösen; 2. aus der Vernunft erkennende göttl. Vorsehung und Vorsorge; 3. über die nach dem göttl. Rathschlus bedungene Bestimmung des Schicksals der Menschen, und 4. über das von Gott zeugende und zu ihm führende große Weltbuch der Natur. Berl. 1775. 4.

Sein Bildnifs von Chodowiecki vor dem 2ten Band der Krunitzischen ökonom. Encyklopadie (1773.)

# THILO (ALBRECHT FRIEDRICH).

Erst Rektor des Lyceums zu Nördlingen, hernach Diakonus, zuletzt Archidiakonus dusellist. Geb. zu Heilbronn 1725; gest. am Gten Februar 1772.

Diff. (Praef. C. J. Huthio) Fides matris viventium in virum Jehovam, Genef. IV, 1. Erlang. 1748. 4.

Progr. de nexu scientiarum superiorum cum studiis humanioribus. Nordlingae 1751. fol.

- de exploratione ingeniorum fecundum methodum Pythagorae. ibid. eod. fol.

- Necessitas amplectendi Christianorum fidem ex paran-

da mentis tranquillitate. ibid cod. 4.

— Orationis maiestas et divina pulchritudo; seu Speci-

mina aesthetica ex Psalmo XIX. Nordlingae 1752. 4.
Continuatio eiusdem argumenti. ibid. eod. 4.

Gedanken von den vorbereitenden Redeübungen.
 ebend. 1753. 4.

— Gedanken von den Mitteln zur Verstärkung des Eifers in Schularbeiten, ebend. 1753. 4.

Praefatio ad orationes publicas. ibid. 1754. 4.
 Das Angenehme in der Unterweifung und insbesondere in dem Umgange mit Kindern. ebend. 1754. 4.

- Das Angenehme in der Arbeit des catechetischen Unterrichts. ebend. 1755. 4.

Einladungsschr. zur Feyer des 1755 geschlossenen Religionsfriedens von dem merkwürdigen Schicksal der Reichsstadt Nördlingen im Schmalkaldischen Krieg.

Nördling. 1755. 4.

Progr. veteris Romae magnitudo, una cum superstitione pagana cadens, providentiae divinae circa ecclesiam illustre momentum. Meditatio II — V. 1760—1761.

- Gedanken über das Gefühl der Gottheit aus den Verwandelungen in der Natur, sonderlich aus dem Erdbeben. 1756. 4

- Gedanken über die Namen der Dinge überhaupt

und über das, was unnennbar ist. 1757. 4.

- von dem Sprechen Gottes, zweytes Stück der Ge-

danken von dem Namen der Dinge. 1758. 4.

— Gedanken über die Erziehung. I St. welches das allgemeine Regiment Gottes in der Welt unter dem Begriff einer Erziehung vorstellt. eb. 1759. — 2. St. 1760. — 3. St. wie man die Vortheile der Realfechulen soviel möglich im Kleinen anbringen könne. 1761. — 4. St. 1762. — 5. St. von der Wichtigkeit und von einigen Wegen einer ausgebreiteten Cultur unter den nicht Studierenden. ebend. 1763. 4.

- Gedanken über einige Stellen aus einem Brief Phil. Melanchthon's an einen löbl. Magistrat der R.

Stadt Nördlingen. ebend. 1760. 4.

- Ad quaeftionem responsio: utrum apud nos existat vel existere possit aliquid veteris eloquentiae in facris

praesertim orationibus. ibid. 1762. 4.

Anzeige einiger obrigkeitlichen Verordnungen die Schule betreffend, mit vorausgeschickten einleitenden Anmerkungen über die Wichtigkeit der Schularbeiten und über gewisse besondere Hilfsmittel zur Verbeslerung des Schulwesens. ebend. 1763. 4.

Bericht an das hiefige Publicum. ebend. 1763. 4. Freymüthige Unterredungen über die Mängel des gewöhnlichern Religionsunterrichts und deren Verbelle-

rung. Erste Unterredung. ebend. 1769. Zwole Unterredung. 1770. 8.

Betrachtungen über die Noth der Zeiten, in freyen, aber blos allgemeinen moralisch - politischen Anmerkungen über die Beschaffenheit, Quellen, Hulfsmittel und Abzweckungen derselben. ebend. 1771. 8.

Predigt von den großen Foderungen des Geletzes der Menschenliebe, über Luc. VI, 35. 36. cb. 1771. 8.

\* Gedanken über die Litterargelchichte und die bequemfle Einrichtung derfelben für Schulen; in dem Maga-

zin für Schulen und die Erziehung überhaupt B. 2. St. 3. S. 258 - 273. St. 4. S. 447 - 478. B. 3. St. 1. S. 84-125. St. 2. S. 226-250. (Frankfurt und Leipz. oder vielmehr Nordlingen 1768 - 1769. 8.) Joh. Andr. Ortloff - damals Prof. der Phil. zu Erlangen - gab diesen Auffatz besonders gedruckt heraus, unter dem Titel: Ideal einer Litterargeschichte; nebst einem Abriss einer Litterargeschichte der neuern Zeit. Erlangen 1800. gr. 8. Hier und da wurde der Thiloifche Auffatz abgekurzt, dafur aber auch Zufätze eingeschaltet. — In demselben Magazin stehen noch mehr Abhandlungen und Recensionen von ihm, mit A (Albrecht) oder T (Thilo) oder H (Heilbronn) unterzeichnet; auch in den Nördling. Intelligenzblätte. n , mit T unterzeichnet.

Sind die Schulen oder der Privatunterricht vorzüglicher? in dem Wochenblatt für rechtschaffene Eltern

St. 7. Nr. 33. Vergl. das fo eben angeführte Magazin für Schulen B. 6. 5: 428 u. ff. - Joh. Müller's (in Nördlingen) Beytrage zur Nordling. Geschlechtshistorie Th. 2. S. 488 u. f.

# THINCKEL (JOHANN FRIEDRICH).

Studirte zu Kloster Bergen und zu Halle, wurde 1752 königl. Preussischer Feldprediger, 1758 Mittagsprediger zu St. Barbara in Breslau, 1761 vierter, 1764 dritter Diakonus, 1769 Subsenior und 1771 Archidiakonus und Senior der dortigen Elisabethkirche. Geb. zu Wolmirsleben im Magdeburgischen am 22sten November 1721; geft. am iften Oktober 1789.

Briefwechsel zwischen dem P. de la Chaise u. M. Spoon; aus dem Französischen. Dresden 1757. 8.

\*Die Unschädlichkeit der Kirchhöfe nahe bey den Wohnungen der Lebendigen, dargethan und in das Licht gesetzt von einem Freund der Wahrheit Freyberg (Breslau) 1775. 8.

Parentation bey der Beerdigung des - Hrn. Krügel-

Breslau 1778. . .

\*Gedanken von dem wahren Ursprunge des Bösen.....

Vergl. Ehrhardt's Presbyterologie des Evangel, Schleseus Th. 1. 6. 268.

#### THÖNNICKER (JOHANN DAVID).

Studirte zu Meissen, Schneeberg, Leipzig und Wittenberg, wurde da Magister, 1711 Haussehrer zu Dresden, übte sich zugleich unter D. Löscher'n in dessen wöchentl. angestellten gelehrten Unterredungen, war einer der ersten Mitglieder des Consortii theologici, und hatte Antheil an der von Löscher projektirten Panoplia antipontisicia. Im J. 1719 kam er als Pastor substitutus nach Belgern, und wurde noch in demselben Jahr ordentlicher Pastor. Im J. 1736 kam er an die Stelle seines verstorbenen Vaters nach Schneeberg als Oberpfarrer: 1745 aber nach Borna als Pastor primarius und Superintendent stes dazu gehörigen Kirchensprengels. Geb. zu Peritzsch, Eilenburgischer Diöces 1688; gest. nach 1753

Diff. de pane in seus a recentiorum quorundam detorfionibus vindicato. Wittenb. 1710. 4.

- de λειτεργια προηγιασμενών S. Missa praesanctificatorum.

ibid. 1711. 4.

Untersuchung der päpstlichen gistigen Schrift Johann Adelbert von den Brinken, Interdictum Evangelicum genannt. Dresden 1722. 8.

Vergl, Dietmann's Kurfachfische Priesterschaft B. Q. S. 475-477.

#### THOM (ERNST).

Magister der Philosophie, Professor der Moral und des Naturrechts auf der Universität zu Giesen, wie auch Obereinnehmer daselbst. Geb. daselbst 1713; gest. am 4ten May 1773.

Dist. de summorum imperantium maiestate independente. Gissae 1745. 4. Mehrere Disputationen.

# THOMAS (CHRISTIAN SIEGMUND).

Studirte zu Görlitz und Leipzig, war hernach Hofmeister junger Edelleute, wurde 1727 Diakonus und Rektor zu Karge oder Unruhstadt unweit Posen in Polen 1730 Prediger zu Brätz in derselben Gegend, 1736 Diakonus zu Haynau in Schlessen, 1737 Pastor und Inspektor der Schule zu Lissa, wie auch Generalsenior der Evangel, Lutherischen Kirchen in Grosspolen, Geb. zu Haynau am 14ten May 1695; gest. am 28sten März 1751.

In dem Schlesischen Büchersaal (B. 1. S. 321 – 326), woraus man diese Notitz schöpste, wird zwar Hoffnung zu Nachrichten von dieses Autors gedruckten oder zum Druck sertigen Schristen gemacht: sie ward aber nicht erfüllt. Man kann demnach nur solgende anzeigen:

Altes und Neues vom Zustand der Evangelisch-Lutherischen Kirchen im Königreich Polen; aus bewährten Nachrichten mitgetheilet. Züllichau 1750. 8. 2te vermehrte Ausgabe. Ohne Druckort 1754. 8.

# THOMAS (CORBINIANUS).

Studirte erst im Jesuitenkollegium zu Augsburg, hernach auf der Universität zu Dillingen, wurde 1715 Benediktiner im Kloster Elchingen, und vollendete hernach
1717 seinen theologischen Cursus auf der Universität zu
Salzburg. Nach der Rückkehr ins Kloster ward er 1721
als Professor der Mathematik zu Salzburg angestellt, und
in der Folge (1742) als Professor der dogmatisch - scholastischen Theologie, hernach zugleich der Exegetik und
der geistlichen Beredsamkeit. War auch erzbischöst. Salzburgischer geistlicher Rath, und viele Jahre hindurch
Vicerektor der Universität, und hernach Prokanzler derselben. Geb. zu Augsburg am 24sten September 1694;
gest. am 10ten Junius 1767.

De quaestione super celebrando Paschate MDCCXXIV inter Catholicos et Acatholicos exorta . 1727....

Prodromus Mercurii philosophici de praestantia, utilitate, methodo etc. studii experimentalis physicomathematici disserens. Ad Leopoldum Anton. Eleutherium de Firmian, Archiepiscopum Sa-

lisburgenfem. Salisburgi 1728. 12. Cum figuris.

Firmamentum Firmianum, seu Manuductio ad globum artificialem coelestem. Aug. Vindel. 1731. 8. Cum

tabb. aen. LXXXIII.

Fundamentum Trigonometriae, five Manuductio ad globum artificialem coelestem. ibid., eod. 8. Vielleicht mit dem vorhergehenden Buch einerley.

Jus naturae et gentium theologice deductum. Salisb.

1737. 4.

Tractatus de officio hominis ad Deum. ibid. 1740. ... Theologiae dogmaticae Prolegomena. Tomus I. ibidem 1750. . . .

Spicilegium theologicum de Ecclesia Christi. ib. 1751.4. Septimii Florentis Tertulliani Liber de praescriptionibus adversus Haereticos. ibid. 1752. 8.

\* Manuductio ad collegia physico - experimentalia, in Universitate Salisburgensi diebus Mercurii et Sabbati instituenda. ibid. 1753. 4.

Sept. Flor. Tertulliani Libri de baptismo et poenitentia notis perpetuis illustrati, in usum Theologiae Salisburgensis Studiosorum. ibid. 1755. 4.

Erotemata sacra de linguae Hebraicae origine et variis progressibus; per modum exercitii menstrui proposita. ibid. 1762. 4.

#### Nach feinem Absterben erschien:

Tractatus de verbo Dei scripto et tradito olim editus. ibid. 1775. 4. Später unter folgendem Titelblatt: Introductio in Hermeneuticam facram utriusque Testamenti; accesserunt Principia Theologiae patristicae. Die angehängte Principia find von P. ibid. I. a. Mich. Lory.

Vergl. Veithii Bibliotheca Augustana Alph. I. p. 190-200. -Verzeichn. aller Professoren zu Salzburg S. 6-8.

### THOMAS (JAKOB LUDWIG).

Magister der Philosophie zu Wien. Geb. zu Pfullingen im Würtembergischen am 24sten December 1752; geft. 1796.

Glossologie, oder Philosophie der Sprache. Erster Versuch, über die innere Natur der Sprache. Wien

1786. — Zweyter Versuch, über die äussere Darstellung und Erlernung der Sprache. Wien 1786. 8:

#### THOMAS (IGNATZ).

Trat in den Jesuitenorden 1710; ward Magister der Philosophie und Doktor beyder Rechte; lehrte die Grammatik 3, die Dichtkunst 2, die Philosophie 6, das kanonische Recht 6, und die höhere Theologie 7 Jahre; war Kanzler der Universität zu Olmütz 7 und Vorsteher der dortigen Studien 14 Jahre. Zugleich war er auch Rektor des Jesuitenkollegiums zu Ollmütz. Geb. zu Troppau in Schlessen 1693; gestorben zu Libeschitz am 25sten May 1768.

Dies Domini magnus, maxima et minima lucis et tenebrarum opera revelans, seu Judicium universale quacstionibus scripturisticis — authoritate et ratione sirmatis expensum. Pragae 1744. 4.

Vergl. Pelzel's Jefuiten S. 190.

# THOMAS (JOHANN EHRENFRIED).

Studire zu Görlitz und Leipzig Theologie, kehrte alsdann in seine Vaterstadt zurück, und wurde 1749 Mitglied des dortigen größern Predigerkollegiums, verließ dasselbe aber nach einiger Zeit, und wendete sich nach Schlesien, wo er Lebenslang Hauslehrer in verschiedenen Familien war. Geb. zu Görlitz am 16ten April 1716: gest. zu Sprottau am 14ten September 1754.

Poëtische Beschreibung des Oesterreich - Preussischen Tressens, welches 1741 am 10ten April zwischen Brieg und Ohlau vorgefallen. Budissin fol.

Der gereiste Sperling, der als ein guten Logicus wieder zurücke kommt; der lehrbegierigen Welt zu einem Muster vorgeleget. Istes und 2tes Stück. Ohne Druckort 1741. 4.

Einige Fragen zur Erbauung über die Artikel des Christlichen Glaubens. Görlitz 1748. 8.

Ode auf das hundertjährige Andenken des Münsterischen Friedens. Görlitz 1748 8.

Was Gott beschert, bleibt unverwehrt, oder die Geburt Jesu, als ein Beweis der göttlichen Allmacht und Weisheit; eine Weihnachts- und Anzugspredigt über Hebr. 1. ebend. 1749. 4.

Ode auf den betrübten unglücklichen Wetterschlag, der

1749 Breslau traf. ebend. 1749. 4.

Antheil an dem Kriegs - und Friedensarchiv, das zu Görlitz 1740 begann und unter verschiedenen Titeln

bis 1749 in 8 fortgefetzt wurde.

Sendschreiben über die Frage: Welches Handwerk einem Lande die größten Vortheile zuwege bringe? in den Dresdnischen gel. Anzeigen 1754. S. 7 u. ff.

- \*Schreiben von den Ursachen, warum der Tuchmacher seine Waaren nicht so wohlsteil liesern kann, und warum so wenige das Handwerk treiben? eb. S. 13 u. ff. Sein Vater war ein Tuchmacher.

Vergl. Horzschansky in Oberlausitz. Journal B. 1. S. 17 u. f. — Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 2. S. 392 u. f.

# THOMAS (JOHANN GEORG).

Studirte zu Lauban und Wittenberg, warde 1742 Pfarrer zu Großhartmannsdorf in Schlessen, und 1750 zu Waldau in der Oberlausitz. Geb. zu Lauban am 25sten November 1715; gest. am 17ten März 1771.

Ode auf des Hauptmanns Wigand Gottlob von Gersdorf auf Waldau Ableben. Lauban 1755. fol.

Rede, so die neue Schule der dabey vergnügten Stadt Lauban bey dem Einzugsseste durch den Freund gehalten ha T. ebend. 1762. 4. Es sind historische erläuternde Anmerkungen dabey.

Schlaf wohl, entschlafene Christine, schlaf, auserwählte Thomassin. ebend. 1765. 4.

Vergl. Otto a. a. O. S. 594.

# THOMASIUS (GOTTLOB), Bruder des Folgenden;

Studirte zu Leipzig, ward dort 1721 Magister, alsdann Notarius, durchreiste einen großenn Theil Teutschlandes, erwarb sich 1724 die juristische Doktorwürde, und prakticirte seitdem zu Leipzig, hielt mit unter auch Vorlesungen. Geb. daselbst am 6ten Junius 1703; gest. am 13ten December 1758.

Diff. Theses nonnullae philosophicae. Lips. 1720. 4. — de officiis eruditorum erga eruditos. ibid. 1721. 4.

- inaug. de documentorum originalibus, etiam post recognitionem ad certum tempus in iudicio relinquendis. ibid. 1724. 4.

Progr. de Kanopinia in iure. ibid. 1726. 4.

Diff. de probatione per testes levis notae macula laborantes. ibid. eod. 4.

Principia Collegii processualis. ibid. eod. 3.

Diff. de usu practico et aequitate L. invito 69. D. de reg. iur. ibid. 1727. 4.

- de his, quae pro non scriptis habentur. ib. eod. 4.

- de iure horarum, ibid. eod. 4.

- observationes miscellaneae iuris. ibid. 1731. 4.

Erörterung der Frage: Ob ein Schütze rechtlich könne belanget werden, wenn er am gewöhnlichen Schießs-Orte, nach dem ausgesetzten Ziel, sich im Schießen übet, und einen Vorbeygehenden, ohne ihn sehen und wissen zu können, entleibet? ebend. 1737. 4. Diss de cautelis Advocatorum eirea formulam probandi:

Wahr, saepe nocivis. ibid. eod. 4.

Meditationes ad iura in vicinii artificis fornacem

aerariam, vel Schmelz - Ofen, ibid. 1738. 4.

Vergl, Jenichen's unparthey, Nachrichten von dem Leben u. den Schriften der jetztleb, Rechtsgel, in Teutschland S. 226—227. — Großes Universal - Lexikon Th. 43. S. 1602 u. f. — Weidlich's Geschichte der jetztlebend. Rechtsgel. Th. 2. 6. 530—582.

#### THOMASIUS (TRAUGOTT), Bruder des Vorhergehenden;

Studirte erst auf der Niklasschule zu Leipzig, hernach auf der Fürstenschule zu Grimma, alsdann auf den Universitäten zu Leipzig und Halle, und liess sich 1730 zu Dresden als Advokat immatrikuliren. Nach der Rückkehr nach Leipzig liess er sich noch besondern Unterricht in der Praxis; und 1731 die juristische Doktorwürde ertheilen. Im Jahr 1741 erhielt er weine Beysitzerstelle im Konsstorium zu Leipzig; war auch eine Zeit lang substituirter Beysitzer der Juristensakultät, deren ordentlicher Beysitzer er 1752 wurde. Uebrigens hielt er von Zeit zu Zeit juristische Vorlesungen, und war zuletzt Senior der Juristensakultät. Geb. zu Leipzig am 18ten Januar 1709; gest. am 11ten December 1775.

Diff. inaug. de foro Clericorum Protestantium, Consistorio, non prorogabili. Lips. 1731. 4.

- de origine et /progressu hypothecarnm tacitarum ex

Legibus Romanis. ibid. 1732. 4.

- Problema primum: An ex facto Antecessorum illicito tenestur Collegium? ibid. 1733. 4.

- Problema fecundum: Au omnis immutatio numerorum in documentis fit crimen falfi? ibid. eod. 4.

- Problema tertium: An mercator usuras pretii pro merce vendita et tradita tardius soluti possit exigere? ibid eod. 4.

- Problema quartum: An Status Imperii Rom. Germ. ob nexum feudalem fint fubditi atque Vafallis Imperatoris? ibid. eod. 4.

- Problema quintum: An omnia delicta puniantur?

ibid. 1734. 4.

- Problema fextum: An duorum Judaeorum testimonium contra Christianum plene probet? ibid. eod. 4.

- Problema septimum: An poena delicti perfecti ordinaria puniendus sit conatus proximus? ibid. 1735. 4.

Problema octavum: An actioném iniuriarum servi nofiri et aucillae mercenariae, si modice castigentur, adversus Dominos habeant? ibid. eod. 4.

 Problema nonum: An ius venandi tempore alias confueto contrasaequalem praescribere possit subditus? ibid. eod. 4.

- Problema decimum: An clerico secundum Statuta loci, ubi degit, succedatur? ibid. 1736. 4.

- Problema undecimum: An ob libellum famofum fint folvenda fponialia? ibid. 1737. 4.

Diff. Problema duodecimum: An forma Imperii Rom. Gerin. sit systema civit, compositarum? Lips. 1737. 4

- Problema decimum tertium: An contra stuprum violentum locum habeat moderamen inculpatae tute-lae? ibid. eod. 4.

- de nundinarum Moeno - Francofurtensium historiae,

iuribus et privilegiis. ibid. 1738; 4.

- Problema decimum quartum: An debitor, pecuniam ob beneficium competentiae fibi adiudicatam, fed, nondum perceptam, alteri donare pollit? ibid. 1739. 4.

- de iudicio inter parentes et liberos summario, secundum ius naturae, civile et Germanicum. ib. 1741. 4.

- An iuramentum reo de supro delatum, acceptatum et adiudicatum a Consistorio in suppletorium mutari possit, si actrix ante eius praestationem stuprum semiplene probat? ibid. 1746. 4.

Progr. de remissione mercedis ob sterilitatem in agris contingentem, de iure Romano quidem, non vero iure naturali praestanda. ibid. 1761. 4.

de usufructuario a contributionibus et inhospitationibus hostilibus immune. ibid. 1763. 4.

- de herede, ad solvenda debita legato, sciente testa-

tore, inhaerentia, obligato. ibid. 1765 4.

— de iuribus patris circa materna, et quod ad ineundam de eis transactionem et accipiendum tutorem a magistratu compelli nequeat. ibid. 1767. 4.

de transactione in criminibus intuitu reipublicae nullius pretii, ibid 1769. 4.

- de usu peculii practico. ibid. 1770 4.

- I IV de iure mutatae monetae hodiernae. ibidem 1770 1771. 4.
- de delictis et poenis circa monetas hodiernas. ibid.

- de mercatorum privilegiis. ibid. 1773. 4.

- quaestiones nonnullas de collationibus nepocum continens, ibid. eod. 4.
- de iure retinendi pignoris in concursu creditorum.
- de testamentis eliminandis. ibid. eod. 4.

Vergl. Gribneri Progr. de primo Academiae Lipfienfis Cancellario (Lipf. 1751. 4.) — Jenichen a a. O. S. 227-829 — Mofer's Lexicon der jetztleb. Rechrsgel. S. 258 u. r. — Großes Universaltex. Th. 43. S. 3611 u. f. — Weidlich's Gelch. der jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 583-587. — Def. Jen Lexicon alter jetztleb. Rechtsgel. S. 179.

# THOMBRINCK (WILHELM).

Kanonikus zu Minden: Geb. zu Münster . . . . ; geftorben 1795.

Der halbe Ring; ein Originalschauspiel in 5 Aufzügen. Lingen 1792. 8.

Reue und Großmuth; ein Schauspiel in 5 Aufz. als Fortsetzung vom halben Ring. Minster 1793. 8.

Amalia von Schönhoff; ein Schaufpiel in 5 Aufz. eb. 1793. 8.

Vergl. Driveri Bibliotheca Monasteriensis p. 152.

#### THORMANN (ALEXANDER VIKTOR).

Gewesenes Mitglied des ehemaligen großen Raths zu.
Bern und Salzdirektor daselbst. Geb. daselbst 1741; gestorben im Junius 1800.

Wünsche und Beherzigungen an Bürger Stapfer, Pfarrer an der Neydegg zu Bern, zum Angebinde auf den Neujahrstag 1799 gereicht. Bern 1799. 8. (Eine Antwort auf Stapfer's Brief vom 14ten November 1798 an den Herausgeber des Bernischen Tagebuchs.)

# THORSCHMIDT (JUST CHRISTIAN).

Studirte zu Schneeberg, Magdeburg und Wittenberg, wo er Magister wurde; ward hernach Informator zu Dresden, trat in die dortige Sophianische Predigergesellschaft, gieng 1716 wieder nach Wittenberg, wurde Adjunkt aer philosophischen Fakultät und Privatdocent, unternahm eine gelehrte Reise durch das nördliche Teutschland, kam nach Wittenberg zurück, und wurde 1721 nach Plötzky unweit Gommern in Kursachsen berusen, von wo er 1725 als Pastor nach Annaburg in der Diöces Jessen kam. Geb. zu Somsdorf, Dresdner Diöces, am 23sten Februar 1688; gest. am 10ten Julius 1750.

Diff. de oeconomia oratoria. Viteb. 1709. 4.

Schediasma gratul. de usu et flore antiquitatum sacrarum in Ecclesia. Viteb. 1713. 4.

Vita et merita Jo. Franc. Poggii Florentini. ibi-

dem eod. 4.

Epittola gratul, vid. D. Loescherum de honoribus Medici. ibid. . . . 4

- de nomine Valentini, Ecclessae sacro; ad V. E. Loescherum, Sup. Dresd. ibid....4.

- de mysteriis numerorum. ibid. . . . . 4.

Commentatio de Hefychio Milesto, illustri Christiano, multis dubio, itemque de claris Hefychiis. ibid. 1716. 4. Et in Alberti editione Lexici Hefychiani.

Pia vota, quibus folemnia connubii Schlegelio-Wilkiani Misenae celebranda amplissimae genti felicia faustaque esse desiderat etc. . . . 4.

Diff. de studiorum ratione ad genium saeculi composita.

Viteb. 1718. 4.

Historia Comitum Confistorianorum in Imperio Orientis.

Diff. de eo, quod divinum est in morum doctrina universa. ibid. eod. 4.

De Synodorum in Ephoriis utilitate, scriptum propemticum. . . . 4.

Historia Monasterii Studitarum. . . .

Diff. gratul. de antiquitate et dignitate Doctoratus iuridici. . . . fol.

Antiquitates Plocenses et adiunctarum Prezzin et Elbenau, Burggraviatus Magdeburgici, Dioecescos Gomeranae, quibus eorum statum et civilem et ecclesiasticum, inde ab Ottone M. Imp. eruit et illustrat etc. Lips. 1725. 4.

Diff. gratul. de legonoyixe five/ritus copulationis facerdotalis ulu non temere turbando. ibid. 1726. 4.

De luctu Flaminis domestico, sive suprema pietas etc. . . . 1726. fol. Bey Gelegenheit des Absterbens seiner Schwester.

Antiquarius ecclesiasticus Saxonicus, oder des Sächsschen Chur - Creyses Kirchen - Alterthümer und Merkwürdigkeiten, welchem von dem Alterthum jedes Orts, Stiftung und Dotirung der Kirchen - Reliquien, Monumenten, geistlichen Perlonen, Bibliotheken, Manuscripten, Synodal- und Schul-Wesen, Vitis, Scriptis Theologorum; ingleichen weltlichen Geschichten

und Zustand, Regenten, Glücks- und Ungliicks-Fallen, endlich auch Actis Litterariis und jedes Orts
Gelehrten, nebst vielen Observationibus ecclesiasticopolitico - litterariis in gewisser Ordnung gehandelt,
auch ein guter Vorrath bisher unedirter und rarer
Diplomatum Ecclesiasticorum, und zwar aujetzo des
Elster-Creyses Erster Theil, ans Licht gestellet wird
u. s. w. Leipz. 1732. 8.

Commentatio de Sacerdote ad bellum uncto משרח dicto, ad Denter. XX, r – 8, deque Sacerdotis castrensis sacra ac litteraria occupatione, exemplis e re litteraria Polonorum petitis illustrata. Tor-

gaviae 1737. 4.

Historia Praefecturae Sacrorum Thomanae, quam Praeposituram vocant, in incluta Lipsiensium urbe a primis initiis usque ad eius commutationem sacta sacrorum reformatione ex memoriis rerum veterum scripta etc. ibid. 1742. 4.

Historia sodalitatis litterariae, quatenus Saxonicae historiae est implicita; in Analectis melior. litter. So-

ciet. Carit. et Scient. Dresd. Nr. VI.

Handsehriftlich hinterlies er theils vollendet, theils unvollendet:

Die folgenden Theile des Antiquarii ecclesiastici.

Die Annaburgische Kirchenhistorie.

Accessones ad D. Joh. Andr. Schmidii Lexicon ecclesiasticum.

Historia calicis eucharisticae, occasione calicis in coemeterio Warenbruccensi reperti.

Commentatio ecclesiastica de cruce signatis locis etc.
Constitutiones Ecclesiae Saxonicae antiquit. Graecae et
Latinae maxime consonae.

Vergl. Mofer's Beytrag zu einem Lexico der jetztleb, Theologen 8. 705 u. f. — Großes Universallexicon Th. 43. — Dietmann's Kursachs. Priesterschaft B. 4. S. 456-461.

# THORSCHMIDT (URBAN GOTTLOB).

Magister der Philosophie, und erst Pfarrer zu Klein-Wolmsdorf unweit Dresden, hernach seit 176. Oberpfarrer zu Radeberg in Meissen. Geb. zu . . . ; gest. am gten Februar 1774.

Prolu-

Prolusio siftens historiam probabilitatis antiquissimam.

Lipf. 1748. 4.

Joh. Martin Chladenius vernünftige Gedanken von dem Wahrscheinlichen, und desselben gefährlichen Missbrauch, herausgegeben, und mit Anmerkungen versehen. Greifswald 1748. 8.

Desselben Blendwerk der natürlichen Religion, aus dem Lateinischen übersetzt, und mit einem Anhang Wittenb. 1750. 8. Vergl. oben Chlade-

nius (J. M.)

Critische Lebensgeschichte Anton Collins, des ersten Freydenkers in Engelland; mit einigen Anmerkungen zur Vertheidigung der Offenbahrung und der Geittlichen versehen. Dresden u. Leipz. 1755. 8.

Verluch einer vollständigen Engländischen Freydenker-Bibliothek, in welcher alle Schriften der berühmteften Freydenker nach ihrem Inhalt und Ablicht, nebst den Schutzschriften für die Christliche Religion aufgestellet werden. 4 Theile Halle 1765-1767. 8.

# THUMMIG (HEINRICH MARTIN).

Studirte zu Hof und Jena, wollte da promoviren und Lehrer werden: nach des Vaters Willen aber, der ihm in seinem beschwerlichen Amte - er war Pfarrer zu Steben - nutzen wollte, muste er zurück, ward 1718 des Vaters Adjunkt, und erhielt 1733 die Pfarre selbst. Zuletzt wurde er auch Senior der Höfer Diöces; und wurde endlich zur Ruhe gefetzt. Geb. zu Monchsteinach im Bayreuthischen am 5ten Junius 1693: gest. am 23sten März 1778.

Commentatio de temperamento Lutheri, ex ipfius, ut et Reformationis historia illustrata, firmisque testimoniis adornata. Curiae 1717. 4.

Observationes physicae de acidulis Stebensibus. ibid.

1722. 4. Vindiciae cultus Dei publici, qui in templis peragitur, iuxta praxin Ecclesiae yvnows Evangelicae receptam. ibid. 1724 8.

Grossmuthiger Moses, oder Abbildung eines wahren

Christen in der Praxi. Jena 1730. 8.

Vierzehnter Band.

Prozess der göttlichen Versuchung zwischen Christo und dem Cananäischen Weibe vorgegangen, aus der Geschichte Matthaei XV, 21—28 erläutert, mit den nachdrücklichsten Stellen bestärket und mit auserlesenen Zeugnissen der Kirchenväter beleget. Jenae 1732. 8.

Schreiben an Joh. Ad. Küffner — ob es dem Chriftenthum gemäß sey, öffentliche Ehren - Aemter mit denen damit verknupften Ehren - Tituln anzuneh-

men? Hof 1734. 4.

Vergl. Fikenfcher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 9. S. 140-142.

# Freyherr von Thüngen (Anton).

Mitglied des Ritterkantons Rhön-Werra. Geb. zu

Definitorium, five Livre des Conflitutions de la facrée milice Conflantienne de St. George. Avec figures. à Ratisbonne 1744. 4.

#### THÜRING (JOSEPH).

Barfüssermönch zu Leutern. Geb. daselbst 1717; ge-

De distinctione in Divinis. Nordlingae 1754. 4. Quaestiones theologicae de regulis sidei. Oettingae 1755. 8.

# THÜRSCH (JOHANN LUDWIG).

Prediger zu Sulzenbrück in der untern Grafschaft Gleichen in Thüringen. Geb. zu . . . ; gest. . . .

Beschreibung einiger Bewegungs - und Erschütterungsmaschinen. Erfurt 1780. 4. Auch in den Actis Academiae Erford.

# THUNMANN (HANS ERICH).

Studirte zu Stregnas und zu Upfala Theologie, mehr noch aber Geschichte und Litteratur; wozu er sich hauptfächlich der Schätze der Upfalischen Bibliothek bediente. In der Folge kam er als Hauslehrer herüber nach Teutschland ins Mecklenburgische, erwarb sich zu Greisswalde 1769 die Magisterwürde, übernahm hernach die Aussicht uber die Erziehung eines Sohnes des Herrn von Arnim, auf Suckow, und ward 1772 an Klotz'ens Stelle nach Halle als Profesor der Beredsamkeit und der Philosophie berusen. Im J. 1778 wurde er auch zur Aussicht der Universitätsbibliothek ernannt. Geb. zu Thoresund in der Schwedischen Provinz Südermannland am 23sten August 1746; gest. am 17ten December 1778.

Diff. Historia Antigoni Gonotae, Macedonum Regis. Gryphisw. 1769. 4.

- de origine Billungorum. ibid. eod. 4.

Progr. de confiniis historicae et poëticae orationis. Halae 1772 44.

Untersuchen üb. die Nordische Geschichte. Berl. 1772. 8. Untersuchungen über die Geschichte der östlichen Europäischen Völker. Ister Theil. Leipz. 1774. 8.

Einige moralische Aufsätze in des Herrn von Arnim Allerley für Jedermann.

Von der Geschichte der letzten Lebensjahre des Syrischen Prinzen Antiochus Hierax, und von seinem Tode; in den Hallischen Anzeigen 1773. St. 48. u. 49. — Ueber die alte Nordische Dichtkunst; eb. 1775. St. 32. u. 33. — Von der Entdeckung Amerikens; ebend. 1776. St. 51. — Nachrichten von dem Leben des sel. Hrn. geheimen Raths Joh. Andr. v. Segner; ebend. 1777. St. 45.

Segner; ebend. 1777. St. 45. Drey Preisschriften de Stavanis Ptolemaei, de situ lacus Musiani, de Comanis; in den Actis Societatis

Jablonovianae.

Briefe in Gjörwell's Samlaren.

Vergl. Gadebusch'ens Livländische Bibliothek Th. 3. S. 244 u. s. — Lobschrift auf Hrn. Joh. Thunmann — von Joh. Aug. Eberhard. Halle 1779. gr. 8. — Büsching's wöchentl. Nachrichten 1779. S. 1—5. 12—15. 19—32. 57. Thunmann, vertheidigt gegen Hrn. Hofrath Schlözer; ebend. 1785. S. 233—237. — Saxii Onomast, litter. P. VII. p. 245. — Ernesti a. a. O. S. 297-315.

#### THURNEISEN (JOHANN JAKOB).

Magister der Philosophie, Doktor der Medicin und Beysitzer der medicinischen Fakultät auf der Universität zu Basel. Geb. daselbst....; gest....

Diff. de caussis haemorrhagiarum uteri in gravidis. Bafileae 1751. 4.

Theses medicae. ibid. 1751 et 1753. 4. Observationes historicae. ibid. 1754.

These ex philosophia morali, et iure naturae et gentium. ibid. 1760. 4.

Vergl. Leu's Helvet. Lexikon.

#### THURNEISEN (JOHANN RUDOLPH).

Studirte zu Basel, wurde dort 1733 Magister der Philosophie, 1738 Licentiat der Rechte, 1743 Doktor derselben, 1744 Stadtsyndikus, 1745 Prosessor der Geschichte bey dortiger Universität, 1747 aber Prosessor der Pandekten und des kanonischen Rechts. Geb. daselbst am 5ten November 1716; gest. am 26sten Febr. 1774.

Diff. de officiis erga seipsum. Basileae 1734. 4. — de recensione librorum furtiva. ibid. 1739. 4.

- de servitute originaria. ibid. 1740. 4.

- de cognitione sui ipsius. ibid. eod. 4. - de diversis generibus dicendi. ibid. 1741. 4.

- de caussis constitutarum civitatum. ibid. eod. 4. - de puritate linguae Latinae. ibid. 1743. 4.

- Observationes historicae. ibid. 1744. 4.

— Collectio observationum iuridicarum. ibid. 1746. 4. Oratio saecularis sistens singularia divinae providentiae beneficia, quae superiore saeculo suo tertio experta est Academia Basileensis, eiusdemque in rem publicam litterariam meritis. ibid. 1760. 4.

Vergl. Leu's Helvet. Lexikon. — (Hertzogii) Athenae Bau-

ricae p. 127 - 129. et 398.

#### THYME (GEORG GOTTFRIED).

Doktor der Rechte, kurfürstl. und fürstl. Sächsischer Altenburgischer immatrikulirter Praktikus zu Naumburg. Geb. zu . . . . ; gest. . . . .

Freymüthige und praktische Gedanken über die Gebrechen der Justitz und deren Verbesserung. Leipz.

1760. 8.

Sendschreiben über die Frage: ob und wie weit der Ehemann, der seiner verstorbenen Frauen sammtliche fahrende Haabe überkommt, zur Bezahlung derselben hinterlassenen Schulden zu concurriren schuldig sey? Naumburg 1769. 4.

Rechtliches Bedenken über einen sonderbaren Fall einer in einer Schuldsache verstorbenen adelichen Dame von den hinterlassenen Erben derselben, wider der ersten hinterlassenen Hrn. Gemahl ex capite nullitatis gebrauchten Litis Denunciation. Weissenfels 1773. 4.

Auserlesene zweiselhafte Rechtsfälle, mit den Hauptstücken der darüber geführten Processe und ihren rechtlichen Entscheidungen. Isten Bandes iste und

2te Abtheilung. Lemgo 1777. 4.

#### TIADEN (ERNST JOHANN HEINRICH).

Königl. Preufsischer Kriminal- und Assistenzrath zu Aurich in Ostfriesland. Geb. daselbst am 18ten Julius 1722; gest. am 3ten April 1781.

Das gelehrte Oftfriesland. Ister Band. Aurich 1785.

— 2ter Band. ebend. 1787. — 3ter Band. ebend.
1790. 8. Seine Erben beförderten das Werk zum Druck.
Sein Bildnis von C. B. Meyer (1789) vor dem 3ten Band diese Werks.
Vergl. Ernesti 2. a. O. S. 518 u. f.

#### TIEDE (JOHANN FRIEDRICH).

Studirte zu Prenzlow, Stettin und seit 1752 zu Halle, wurde 1757 Sekretär des Preusischen Generals und Parteygängers Mayr, 1759 Feldprediger des Preussischen Regiments Anhalt - Bernburg, mit dem er, nach geschlossen Frieden, zu Halle in Garnison lag. Im J. 1774 erhielt er den Ruf nach Schweidnitz als Pastor primarius und Inspektor der Evangelischen Schulen des Schweidnitzischen, Reichenbachischen und Strigauischen Kreises, des Fürstenthums Münsterberg und der Graf-

Schaft Glaz; wozu 1780 die Würde eines königl. Preuss. Konfistorialraths kam. Geb. zu Pasewalk in Pommern am gien April 1732; geft. am 19ten Oktober 1795;

Das allgemeine Gericht über den Erdboden. Stettin

Friedrich, das Muster der Könige, eine Ode. eb.

\*Ode (nach dem Franz. von Perard) mehrmals gedruckt; auch in Dahnert's Pommer. Bibl. B. 3. St. 3. (1753.)

Standrede bey dem Sarge des Generals von Mayr, Plauen 1759. 4. (Wurde mehrmals nachgedruckt.)

Rede nach dem Siege bey Liegnitz, vor dem Anhalebernburgischen Regimente gehalten, über Pf. 20, 6-9. Halle 1760. 4.

Dankrede nach dem Frieden mit Russland, über Jes. 27, 4 -- 9. Brieg und Halle 1762. 4.

Dankrede nach geschlossenem Frieden, über I Mol. 28, 20 - 21. Halle 1763. 4.

Moralische Reden, in der Garnisonkirche zu Halle gebalten. Ister Theil. ebend. 1765. - 2ter Theil. ebend. 1767. - 3ter Theil. ebend. 1768. - 4ter Theil, ebend. 1769. 8. 2te und verbesserte Ausgabe in 2 Theilen, ehend. 1771. gr. 8. 3te Auslage. eb. 1775. 4te Auslage. ebend. 1781. 5te rechtmässige und verbesierte Ausgabe. ebend. 1793. (eigentl. 1792.) gr. 8. Nachdrücke.

Auserlesene Lieder für die Garnison - Gemeinde zu Halle. eb. 1760. 12. eb. 1769. 12. (Von ihm selbst find nur 2 Lieder.)

Unterhaltungen mit Gott in den Abendstunden auf jeden Tag des Jahrs. 1. u. 2 Th. ebend. 1771. 1772. 8. .... 4te Auflage. ebend. 1780. 8. . . . 6te verbesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1794. gr. 8. Nachdrücke.

Traurede bey der Vermählung Herrn Hauptm. von Bomsdorf mit Fräul. C. H. v. Zehmen, Braun genannt. ebend. 1773. 8.

Antrittspredigt vor dem Anhalt - Bernburg. Regiment 1759 gehalten. ebend. 1774. 4.

Abschiedspredigt 1774 gehalten. ebend. 1774. 4. Vier l'redigten, im Herbst 1775 gehalten. Breslau 1776. 4.

Kasualreden; nebst einem Anhange von Gedichten. Halle 1777. — 2ter und 3ter Band (nach des Versassers Tode herausgegeben von C. G. Lehnmann.) ebend. 1796. gr. 8.

Rede, gehalten bey der Trauung des Hrn. Diakonus Lehmann mit der Jungfer Tieden. Schweidnitz,

Rede nach Grundlegung des Steins zu einer Evangelischen Kirche in Waldenburg. ebend. 1785. 4.

Rede bey der Gedächtnissfeyer Friedrich's des Großen. ebend. 1786. 4.

Gastpredigt vor der Bürger - und Soldatengemeine zu Pasewalk. Stettin 1786 gr. 8.

Die Bäume, ein Feldgedicht; aus dem Franz. übersetzt; in Dähnert's kritischen Nachrichten B. 4. St. 3.

\*Etwas über uneheliche Geburten; im histor. Portefeuille 1783. Jun. — \*Nachtrag zu diesem Etwas; eb. Jul. — \*Fortsetzung der Berechnung unehelicher Geburten; ebend. 1785. Jul.

Topographische Nachricht von Schweidnitz; in Fabri's geogr. Magazin H. I. S. I — 10. — Populationstabelle von einigen theils größern, theils mittlern und kleinern Städten; ebend. H. 8. vermehrt uverbessert in ebendess. neuen geogr. Mag. 4 Bandes I St.

Neue Fortsetzung der Berechnung unehelicher Geburten; in Fabri's Beyträgen zur Geographie u. s. w. B. I. St. I. S. 40-61.

Gelegenheitsgedichte

Sein Bildnis vor seinen moralischen Reden. Sein Schattenriss in den Schattenrissen edler Teutschen. Th. 5.

Vergl. ihn selbst in den Lebensbeschreibungen jetztleb. Gottesgelehrten in den Preussischen Landen Samml. 1. S. 128-156.—
Streit's alphabet. Verzeichnis aller im J. 1774 in Schlessen lebender Schriftsteller S. 156 u. s.— Schattenrisse edler Teutschen Th. 5.— G. L. Richter's biograph. Lexikon der geistl. Liederdichter S. 409 u. s.— Ernesti a. a. O. S. 521.

### TIEFENSEE (CHRISTIAN FRIEDRICH).

Magister der Philosophie und Konrektor des Friedrichswerderischen Gymnasiums zu Berlin. Geb. zu Wollin 1711; gest. am 7ten Junius 1777. Baker's vollständige Historie der Inquisition; aus dem-Englischen übersetzt; mit einer Vorrede von S. J. Baumgarten. Kopenhagen 1741. 8.

#### TIEFTRUNK (JOHANN GEORG).

Magister der Philosophie und Privatdocent zu Halle. Geb. zu Stove bey Rostock . . . .; gest. 179 . .

Dist. (Praes. L. H. Jakob) de rebus, quibus reformatio D. Martini Lutheri praeparata et adiuta est.

Halae 1793. 8.

Versuch einer Geschichte der Religions- und Kirchenverbesserung D. Martin Luther's, für Studierende; mit einer Vorrede von Joh. Heinr. Tieftrunk (seinem Bruder). Berlin 1793. 8. Als Fortsetzung erschien unter seinem Namen und unter solgendem Titel:

Darstellung der vorzüglichsten Umstände, durch welche die Reformation Doktor Martin Luther's vorbereitet, bey ihrem Anfang und Fortgang unterstützt, und ihre Ausbreitung befördert worden ist. Görlitz

1794 8.

#### TIELKE (JOHANN GOTTLIEB).

Wählte 1751 den Soldatenstand, wohnte 1758 als Ingenieur des kursachsischen Prinzen Karl bey der Russisch - kaiserlichen, und von 1759 bis 1763 als Ingenieur des kursächs. Prinzen Albrecht, nachherigen Herzogs von Sachsen-Teschen, bey der Oestreichischen Armee den Feldzügen dieser Jahre mit bey, und war seit 1763 kursächsischer Artilleriehauptmann in Garnison zu Freyberg. Geb. auf dem Schlosse Tautenburg in Thüringen am 21en Julius 1731; gest. am 6ten November 1787.

Unterricht für die Officiere, die sich zu Feldingenieuren bilden, oder doch den Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen, durch Beyspiele aus dem letzten Krieg erläutert, und mit nöthigen Planen versehen. Dresden und Leipzig 1769. 8. 2te Ausgabe. ebend. 1774. 3. 3te Ausgabe. ebend. 1780. 8. 4te Ausg. Dresden 1787, gr. 8. 5te Ausgabe. ebend. 1795. gr. 8. Mit Kupfern. Englisch unter dem Titel: the Field Engineer; or Instructions upon every Branch of Field Fortification: demonstrated by Examples which occurred in the seven Years War between the Prussians, the Austrians and the Russians; with Plans and explanatory Notes; translated from the fourth Edition of the German Original of J. G. Tielke. — By Edwin Hewgill, Ensign and Adjutant in the Oldstreame Regiment of Foot Guards. London 1789. II Voll. gr. 8. Mit Kupfern.

Eigenschaften und Pflichten eines Soldaten zur Prüfung derer, die es sind, und derer, die in diesen Stand treten wollen, nebst einem Auszuge aus Xenophon's Rückzuge der 10000 Griechen. Dresd. 1773.

Beyträge zur Kriegskunst und Geschichte des Kriegs von 1756 bis 1763, mit Plans und Karten. Freyberg I Stück. 1775. 2te Auslage. 1776. 2tes St. 1776. 3tes St. 1778. 4tes St. 1781. 5tes St. 1784. 6tes und letztes Stück. ebend. 1786. gr. 4. Französisch unter dem Titel: Mémoires pour servir à l'Art et à l'Histoire de la Guerre de 1756—1763; ornés de Vignettes, Plans et Cartes; par Tielke etc. à Freyberg 1777. gr. 4. Englisch von Grawfurd. London 1788. II Voll. gr. 8.

L'Affaire de Maxen, avec un Traité de l'attaque et de la defense des hauteurs et montagnes non retranchées, avec les l'lans et Cartes requises. Freyb. 1784. 4. Englisch. Lond. 1785. 4.

Einige einzeln gedruckte Gedichte.

Vergi, über des Hauptmanns Tielke Leben u. Schriften. Freyberg 1797. 4.

## TIEMANN (JOHANN ERNST).

Erst Auditeur bey der alliirten Armee während des siebenjährigen Krieges, hernach königl. Preuss. Amtmann des Amtes Brackwede zu Bielefeld; alsdann Preussischer Kammerrath und Beysitzer der Kammer zu Minden; zuletzt Preussischer Kammerdirektor zu Hamm in der Grafschaft Mark. Geb. zu . . . 1736; gest. am 7ten Januar 1799.

Versuch, den Eingesessenn des königl. Preust. Amts Brackwede in der Grafschaft Ravensberg eine einträglichere Landes - Kultur beliebt zu machen, oder Vorschläge, wie die Brackwedischen Amts - Eingesessen in wenig Jahren reich werden können. In müssigen Weihnachtsseyertagen 1784 entworfen von u. s. w. Berlin 1784. 8. Lemgo 1785. 8. Berlin 1785. 8.

General - Beschreibung des Amts Hausberge im Fürstenthum Minden; in Weddigen's Wesiphal. Magazin. Heft 10. (1787.)

#### TIEMANN (JOHANN GEORG).

Studirte zu Eisleben, Magdeburg und Wittenberg, wo er 1720 Magister wurde. Nachdem er auch die Universitäten zu Halle, Jena und Leipzig kennen gelernt hatte, wurde er Hauslehrer zu Jüterbogk, gieng alsdann mit seinem Zögling wieder nach Wittenberg, und erhielt 1725 das Rektorat und das Diakonat zu Jüterbogk. Im J. 1738 ward er zum Pfarramt nach Niedergörsdorf und Wölmsdorf bey Jüterbogk befördert, 1748 aber zum Pfarramt nach Dannigko in der Diöces Gommern. Geb. zu Eisleben am 27sten May 1697; gest. nach 1758.

Verschiedene Programmen, die er als Rektor zu Jüterbogk schrieb, z. B.

De ingenii viribus in scholis non negligendis. . . .

De rationis usu in scholis discendo. . . . .

De concordia scholarum status civilis et ecclesiastici....

De recta docentium inprimis in scholis aestimatione....

De sapientia Christiana carnali praeserenda . . . . Von dem Schaden der Zweydeutigkeit der Worte: wahre Kirche; reine Lehre . . . 1730. 4

Vergl. Dietmann's Kurlachi, Priefterschaft B. 4. S. 267-270.

#### TIETZ oder TITIUS (JOHANN DANIEL).

Studirte zu Konitz, Danzig und 9 Jahre zu Leipzig, wo er 1752 Magister und Privatdocent wurde. Im J. 1756 ward er als ordentlicher Professor der reinen Mathematik nach Wittenberg berufen; in der Folge erhielt er das Lehramt der Physik ebendaselbst; zuletzt war er Senior der philosophischen Fakaltät. Geb. zu Konitz in Westpreussen am 2ten Januar 1729; gest. am 16ten December 1796.

Mem. Em. Guil. Görz, viri iuvenis docti ex eximiae indolis, praematura morte in Athenaeo Gedanensi 1748 exstincti. Ged. 1748. 4.

Diff. inaug. Luminis lunaris theoria nova, principiis fummi Euleri fuperstructa. Lips. 1752. 4.

Untersuchung des Satzes, ob die Gottesleugnung und die verkehrten Sitten aus dem System der Fatalität herkommen? aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen ebend. 1752. 8.

Hrn. Rouffe au Abhandlung, ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste etwas zur Läuterung der Sitten beygetragen habe? aus dem Französischen übersetzt. ebend. 1752. 8.

Investigatio finium divinorum in rebus naturalibus necessaria, adversus Cartesium Princip. philos. l. 28. III, 2. defensa. ibid. 1753. 4.

Mich. Ch. Hanov's — Seltenheiten der Natur und Oekonomie; nebst deren kurzen Beschreibung und Erörterung, aus den Danziger Erfahrungen u. Nachrichten zu mehrern Nutzen und Vergnügen ausgezogen und herausgegeben. 3 Bände. ebend. 1752 — 1755. 8. Mit Kupfern.

\*Michael's Hrn. von Montagne Versuche; nebst des Versassers Leben; nach der neuesten Ausgabe des Herrn Peter Coste ins Teutsche übersetzt. 1ster Theil. ebend. 1753. — 2ter und 3ter Theil. eb. 1754 gr. 8.

Allgemeines Magazin der Natur, Kunst u. Wissenschaft.

4 Theile. ebend. 1753 — 1754. gr. 8. Mit Kupfern.
Die folgenden Theile besorgten andere.

\*Neue Erweiterungen der Erkenntnis und des Vergnügens. 12 Bande (jeder von 6 Stücken). ebend. 1753-1762. 8.

\*Philosophische Gedanken von dem wahren Begriffe der Ewigkeit. ebend. 1754. 4. Des Hrn. du Hamel de Monceau, der königl. Akad. der Wissensch. und der königl. Gesellschaft zu London, und Aussehers über das Seewesen in allen Häsen von Frankreich, Abhandlung von der Erhaltung des Getraides, und besonders des Waizens; aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen, und einer Vorrede. Leipzig 1755. 8. Ergänzungen dazu, ebend. 1768. 8. Mit Kupfern.

\*Der Schwätzer; eine Sittenschrift, aus dem Englischen des Herrn Richard Steele. 2 Bände. ebend.

1755 — 1756. 8.

Pards minimus, Polonorum Remiz, Bononiensium pendulinus descriptus. Accedit tabularum aenearum biga. ibid. 1756. 4.

J. Craig theologiae christianae principia mathematica, edidit, atque de scriptis auctoris praesatus est. ibid. eodem 4.

Pr. quo J. Craig principia theologiae christianae mathematica illustrat, et de valore testimonii humani

disputat. Witeb. 1756. 4.

\*Neue gesellschaftliche Erzählungen für die Liebhaber der Naturlehre, der Haushaltungswissenschaft, der Arzneykunst, und der Sitten. 1—4 Th. Leipzig 1758—1763. 8.

Matthias Kramer's Neues Holländisch-Teutsches, und Teutsch - Holländisches Wörterbuch, in dieser neuen Auslage mit unzähligen Wörtern und Redensarten aus der Holländischen Sprache, aus Künsten u. Wissenschaften vermehrt, durchaus verbessert und zum gemeinen Gebrauch bequemer gemacht. ebend. 1759. gr. 8.

Progr. de divisione animalium generali. Vitemb. 1760. 4. Memoria Philip pi Melanchthonis finito post eius obitum saeculo secundo, in solemni Doctorum Philosophiae promotione. ibid. eod. 4.

Dist. vestigia sluxus et resluxus in mari Balthico, praefertim ad Vistulae ostium. ibid. eod. 4.

Hug. Grotii de J. B. et P. II. 21. 17 locus vexatus, interpretatus. ibid. eod. 4.

Animadversiones quaedam mathematicae Progr. ibidem 1761. 4. Auch in den Actis Erud. a. 1761. Mart. wozu noch ein Supplement gehört. ibid. April. Diff. Vis elementorum repraesentativa. Vitemb. 1761. 4. - Summum ius, calumnia, ad Cic. de officiis I. 20. ibid. eod. 4.

Diff. de pecuniae deterioris atque melioris exaequatione praesertim in mutuo. ib. 1763. 4. Recusa Lipsiae ....

Nachricht von den Gelehrten, welche aus der Stadt Conitz des Polnischen Preussens, herstammen; nach Hrn. Hofraths Goedtke'ns ') Grundlage abgefasset. Leipzig 1763. 4.

Feyerliches Denkmahl der Ehrfurcht und Treue, dem glorreichen Gedächtnisse Friedrich August's, Königs in Polen, und Kurfürst Fridrich Christi. an's gewidmet von der Teutschen Gesellschaft in

Wittenberg. 1763. 4. Attributorum Dei, apto digestorum ordine, brevis expolitio. Lugd. Batav. 1763. 4.

Ortus mundi necessarius a priori assertus. Viteb. 1763. 4. Progr. Crisis concretorum lithelogica. ibid. 1765. 4.

Vis materialis dissert. phys. ibid. 1765. 4.

Documenta solemnium promotionis philosophicae d. 17 Octob. 1765, elogia creatorum Doctorum philos. et sermo de thermometro aereo habitus. ibid. 1765. 4.

Dist. de physicae in colendo intellectu usu et praestan-

tia. ibid. eod. 4.

Descriptio thermometri metallici ab inventione ill. atque excell. Comitis ab Loefer. Lipf. 1765. 4.

Cum figg. aen.

Die ganzliche Ergebung der Lande Preussen an Polen, mittelft des A. 1466 nach der Einnahme von Conitz zwischen König Kasimir dem IV. und dem Hochmeister Ludewig von Erlichshaufen geschlossenen Friedens, historisch vorgestellet u. s. w. Wittenb. 1766. ...

Dist. de rebus petrefactis earumque divisione observatio-

nes variae. ibid. eod. 4.

\*Karl Bonnet's Betrachtung über die Natur, mit Vermehrungen, aus dem Franz. Leipz. 1766. 8. 2te Aufl. mit den Zusätzen der Italienischen Uebersetzung des Abts Spallanzani und einigen eignen Anmerkungen. (Auf dem Titel diefer und der folgenden Auflagen hat er sich genannt.) 1772. 8. 3te Auflage. vermehrt. 1774. 8. 4te Aufl. nach der fehr vermehr-

<sup>&</sup>quot;) Vergl. oben diesen Artickel.

ten neuesten Auflage in dessen fammtlichen Werken herausgegeben. 2 Bände. Leipz. 1783. gr. 8.

Diff. fystema plantarum sexuale ad naturam compositum.

 Siccitas anni fuperioris MDCCLXVI et aquarum diminutio infolita, ibid. eod. 4.

Wittembergisches Wochenblatt zur Aufnahme der Naturkunde, und des ökonomischen Gewerbes. ebend. 1763—1775. 8 Bände in 4.

Gemeinnützige Abhandlungen zur Beförderung der Erkenntnis und des Gebrauchs natürlicher Dinge, in Absicht auf die Wohlfahrt des Staats und des menschlichen Geschlechts überhaupt. Leipz. 1768. 8.

Abhandlung über die von der naturforschenden Gesellschaft in Danzig aufgegebene Frage von den dienlichften Mitteln der Versandung der Danziger Nahring vorzubeugen. ebend. 1768. 4.

De electrici experimenti Lugdunensis inventore primo.

Viteb. 1771. 4.

Diff. de damnis ex nimia aedificiorum altitudine metuendis. ibid. eod. 4.

Academiae, academicis laborantibus gradibus, labefcentes. ibid. eod. 4.

Physicae dogmaticae elementa, praelectionum causta evulgata. ibid. 1773. 8.

Pr. Generalis experimentorum critica. ibid. 1775. 4. Lehrbegriff der Naturgeschichte, zum ersten Unterricht entworsen. Leipz. 1777. 8. Mit Kupfern. Neue Ausgabe. Mit 12 illuminirten Kupfern. eb. 1791. 8.

Laudatio Michaelis Christophori Hanovii, Prof. philos. in Gymnasio Gedan. quondam celeberrimi, in renuntiatione Doctorum philosophiae recitata; cum vita illius Gottl. Wernsdorfio V. Cl. auctore, et elogiis Promotorum. Vitemb, 1777. 4.

Allgemeine Grundlitze der theoretischen Haushaltungskunst, zum Unterricht für Anfänger. Leipz. 1780. 8. Dist. de physico mentis in corpus regimine. Viteb. 1780. 4. Progr. Geometriae situs principia philosophica. ib. 1781. 4. Physicae experimentalis elementa. Lips. 1782. 8.

Diff. de artis naturam imitandi principiis generaliori-

bus. Viteb. 1783. 4.

Nützliche Sammlung von Auffatzen und Wahrnehmungen über die Witterungen, die Haushaltungskunde, das Gewerbe, die Naturkenntnifs, Polizey und andere damit verknüpfte Wissenschaften, als die Fortsetzung des Wittenbergischen Wochenblatts. 10 Bän-

de. Leipzig 1783 — 1792. 4.

\*Versuch über die Hygrometrie — durch Horaz Benedikt de Saussure, Professor der Philos. zu Genf. Aus dem Franz. eb. 1784. 8. Mit 2 Kupfertaseln.

Nachricht von der vormaligen und der neuerbauten Elbbrücke bey Wittenberg, nebst einigen Beylagen. Mit

3 Kupfertafeln. ebend. 1788. 4.

Pr. de modo inveniendi per rationem, quae experiendo

in physicis inventa sunt. Viteb. 1789. 4.

Diff. de firmitatis cohaerentia in fideribus. ib. 1790. 4.

— de linearum atque superficierum ortu naturali et
mensura. ibid. eod. 4.

Pr. de superficierum atque solidorum ortu naturali et

mensura. ibid. 1791. 4.

- L de meritis Vaterorum. ibid. 1792. 4.

De virtute medicamentorum refolventium recte diiudicanda, Prolufio I—III. ibid. 1793—1794. 4.

Von dem Abgange der Knochentheile in dem menschlichen Körper, nebst der Untersuchung, warum alte Leute kleiner sind, als sie in ihren männlichen Jahren gewesen? in den Gesellschaftlichen Erzählungen. (Hamburg 1752—1753. 8.) Th. 3. St. 5. Französisch im Journal étranger. 1759. Oct. S. 59 u. st. — Gedanken über die Geschichte der Zukunst; eb. St. 7.

Von dem Eifer Karl's des Grotsen in Anlegung einer Bibliothek; in der Sammlung der Gesellsch. der freyen Künste zu Leipzig B. 1. S. 453 u. ff. (1754.) — Erneuertes hundertjähriges Andenken der Magdeburgischen Versuche Otte'ns von Gericke; eb.

B. 2. S. 363 u. ff.

Beantwortung der Anfrage an die Schrift - und Vernunftgelehrten über das Wesen der Ewigkeit Gottes; in dem Neuen Büchersal der schön. Wissensch. und freyen Künste B. 9. S. 548 u. ff. — Beantwortung der Zweisel eines Ungenannten wider die Immaterialität der Seele; ebend. B. 10. St. 4.

Von den Würkungen der Töne auf den menschlichen Körper; nebst einigen Erläuterungen über die Heilung des Tarantelbisses durch die Musik; in v. Justi's neuen Wahrheiten St. 8. — Ursachen der Beund Entvölkerung von Teutschland (aus dem Journal oeconomique, nebst Anmerkungen); ehend. — Eine Erfahrung über das Einpfropfen der Pocken; ebend.

Steller's Beschreibung der Seekuh, des Seebars und des Seelöwen (aus den Nov. Comment. Petropol. T. XI); in dem Hamburg. Magazin B. 22. St. 1. 2. und Nebst 3 Kupfern. - Hanov's Abhandlung vom Griechischen Feuer (aus dessen Disquist, argumenti potissimum metaphysici). - Anmerkungen über die Art, das Getraide zu erhalten (aus Deslandes Recueil des differens traites de physique); ebend. B. 13. St. 3. — Beschreibung der kleinsten Maise, oder des Litthauischen Remiz - Vogels; ebend. — Erich Pontoppidan's Abhandlung von den Schicksalen der Danischen Sprache, und ihrem jetzigen Zustande in den sidlichen Cimbrien (aus den Comment. Acad. Scient. Hafniensis); ebend. St. 5. - Hrn. Jonus Plancus Joh. Bianchi Beschreibung des Klumpfisches, aus den Comment. Bonon. T. II. p. 2 sqq. ebend. B. 18. St. 2. - Joseph Monti Abhandlung vom Schimmel; aus derselben T. III; ebend. B. 19. St. 6. - Bedenken über die Versteinerung einer Niere im monschlichen Körper; ebend. B. 20. St. 1. - Des Ritters Wilh. Temple Gedanken von der Gesundheit und dem langen Leben (aus dem Engl. seiner Miscellanies); ebend. B. 21. St. 5. -Beytrag zu Strodtmann's Nachricht von einem Briefe an Hrn. Tournemine, die Wolfischen Streitigkeiten betreffend; ebend. B. 22. St. I.

Von dem Cartoffelmehle, und dem daraus zu backenden Brode; eine Preisschrift bey der königl. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen 1758; in den Hannover nutzlichen Sammlungen St. 58 und 59.

Vorrede zum sten Theil der aus dem Franz, übersetzten

Predigten von Coste. (Leipzig 1755. 8.)

- zur neuesten Auflage von Woyt's Schatzkammer (1761).

- zu der neuen Auflage der (von W. B. A. v. Steinwehr versertigten) Uebersetzung von des Abbe Trublet Versuchen uber verschiedene Gegenstände der Sitten und Gelehrlamkeit, (Berl. 1766. 8.)

Nachrichten von neuen Büchern; in verschiedenen gelehrten Tag- und Monatschriften, z. B. in den Actis Erud. Lips. in den Commentar. de reb. in scientia natur. et med. gestis; in den zuverlässigen Nachrichten, in dem Neuesten aus der anmuth. Gelehrs. in den Hamburg. freyen Urtheilen und Nachr., in dem Hamburg. Correspondenten, in den Leipz. gel. Zeitungen u. s. w.

Verschiedene einzelne Gedichte.

An dem Originalnachdruck der Philosophical Transactions hat er den stärksten Antheil. (Wittenb. 1751 u. ff. 4.)

#### Gab noch heraus:

Joh. Gottfr. Ohnefr. Richter's, P. R., Ichthyo-Theologie, oder Vernunft- und Schriftmäßiger Verfuch, die Menschen aus Betrachtung der Fische zur Bewunderung, Ehrfurcht und Liebe ihres großen, liebreichen und allein weisen Schöpfers zu führen. Mit Kupfern. Leipz. 1754. 8.

Jac. Theodori Klein — Stemmata avium, quadraginta tabulis aeneis ornata; accedunt nomenclatores Polono - Latinus et Latino - Polonus: Geschlechtsta-

feln der Vögel u. s. w. Lips. 1759. 4mai.

Mich. Christ. Hanovii Opuscula, quorum Pars I continet Dissertationes publice habitas atque nondum publicatas commentationes nonnullas. Halae Magdeb. 1761. 4.

Sein Bildniss von S. Halle vor dem 45sten Theil von Kränitz'ens ökon. Encyclopädie. (1789.)

Vergl, des Neuen gelehrten Europa 27ten Theil S. 630 - 642. - Goldbeck's litter. Nachrichten von Preussen Th. 1. S. 194-200. - Ernesti a. a. O. S. 375 u. f.

#### TILEMANN (PETER GERHARD).

Konrektor des Gymnasiums zu Lippstadt. Geb. defelbst...; gest. 1790.

Kritik der Unsterblichkeitslehre in Ansehung der Sittengesetze. Bremen 1789. 8.

#### TILGER (GOTTFRIED PAUL).

Studirte zu Ulm, lernte alsdann die Schreiberey im Würtembergischen, kam hierauf nach Wien, und wurde Vierzehnter Band.

Notarius Caesareus publicus. Nachher hielt er sich im Würtembergischen, in Ulm und endlich mehrere Jahre in Geisslingen auf, wo er als Advokat practicirte. Geb. zu Bräunisheim im Ulmischen 1707; gestorben am 25sten März 1790.

\*Staats- und Addresshandbuch des Schwäbischen Reichs-Kreises. Ulm. 2 Bände in gr. 8. (kam seit 1739 alle

2 Jahre heraus.)

Europäisches Staats - und Addressbuch. Ifter Theil, in welchem alle jetztregierende Europäische kaiserl. königl., geist - und weltl., kur · und fürstl., auch reichsgräfliche und andere höchst und hohe Häuser. 2ter Theil, Deroselben Hof- Civil, und Militair - Etatsgesandschaften und Ritterorden, desgleichen der Teut-Schen Erz - Hoch - und andere Stifter, Dom - und Kapitularherren, nebst der Reichsversammlung in Regensburg und dem Kammergericht zu Wetzlar. 3ter Theil, der freyen Republiken, Reichsstädte und Reichsritterschaften, Staats- und Regimentsverfassungen. 4ter Theil, enthält vollständiger eines hochlöbl. Schwäbischen Kreises höchst und hoher Regenten, Dero Ministern, Räthen, Kanzleven und übrigen Dienerschaften, samt einem Anhang der unmittelbaren freyen Reichsritterschaft in Schwaben. Geislingen 1778. 8. Mehrere Jahrgange.

Sammlung geistlicher Lieder zur Beförderung der Privatandacht, in 3 Abtheilungen. Geisslingen 1789. (628 Seiten) 8. Da er bald nach Vollendung des Drucks dieses Gesangbuches starb; so siel eine starke Anzahl Exemplarien dem Buchdrucker, Christian Ulrich Wagner dem jüngern, zu, der alsdann solgenden Titel dazu druckte: Sammlung geistlicher Lieder für die häusliche Andacht. Ulm (ohne Anzeige

des Jahrs.) 8.

Vergl. Weyermann's von Gelehrten - aus Ulm 9. 509 u. f.

#### TILING (EBERHARD).

Studirte zu Duisburg, ward Hofmeister, dann Rektor und Professor am Gymnasium zu Hamm, 1759 Lehrer der Lateinischen Schule zu Bremen, und 1784 Professor der Philosophie und Beredsamkeit am dorigen aka-

demischen Gymnasium. Geb. zu Bremen am 22sten Oktober 1722; gest. am 28sten December 1794.

Jubelode auf den Westphälischen Frieden. Brem. 1748. 4. Disquisitio de ratione inscriptionis XV Psalmorum, qui dicuntur cantici adscenscionum, una cum expositione earundem. ibid. 1765. 8.

Einige Programmen, z. B. de scholis Prophetarum

Hatte den meisten Antheil an der Ausarbeitung des Bremischen Idiotikons;

Vergl. Haffencamp's Annalen der neuesten theol. Litteratur 1795. St. 6. — Intelligenzblatt zur Allgem. Deut, Bibl. B. 15. Nr. 10.

#### TILING (JOHANN NIKOLAUS).

Studirte zu Bremen und Göttingen, kam 1762 nach Hamburg als Adjunkt bey der Teutschen reformirten Gemeine, 1764 nach Mitau als Prediger der reformirten Gemeine und 1774 zugleich als Professor der Beredsamkeit und Teutschen Litteratur an das dortige akademische Gymnasium. Geb. zu Bremen am Gten December 1739; gest. am 6ten September 1798.

Predigt von dem Zwecke und Nutzen des Gesanges bey dem Gottesdienste. Mitau 1768. 8.

Pr. über die Gesinnung und Pslicht eines christlichen Bürgers gegen seine Obrigkeit. ebend. 1770. 8.

Ankundigung feiner Vorlefungen im akadem. Gymnafium zu Mitau. 1774. 4.

Rede am Tage der Einweihung des Mitauischen Gymnasiums. ebend. 1775. 4.

Gedächtnisrede auf Sulzer'n. ebend. 1779. 4. Allgemeines Religions- und Erbauungsbuch; eine Wo-

Allgemeines Religions - und Erbauungsbuch; eine Wochenschrift. ebend. 1781. 8.

Ein Wort zu seiner Zeit, gesprochen am Busstage den 26 Okt. 1785. ebend. 1785. 8.

Was ift Religion? und ein Wort zu seiner Zeit. Zwo Predigten. Berlin 1787. 8.

Rede auf die Geburt des Durchl. Prinzen Peter, Erbprinzen von Kurland; in der Petrinischen Akademie gehalten den 16 April 1787. Mitau 1787. 8.

Ueber die sogenannte hürgerliche Union in Kurland, zur Rechtsertigung seines Betragens, an eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft. 2 Theile. Riga 1792. 8.

Antheil an dem Bremischen Idiotikon und an dem Bre-

mischen Magazin.

Im J. 1775 fieng er an, die Mitauischen politischen u. gelehrten Zeitungen zu schreiben: als er aber das Ziegenhornische Staatsrecht von Gurland darin rühmte, zog ihm dies auf Verlangen des 1776 auf dem Landtage versammelten Adels die fürstliche Anweisung zu, dass er künstig keine, Landessachen betreffende Recensionen, ohne Genehmigung der Regierung, drucken lassen sollte.

Vergl. Gadeb ufch'ens Livländische Bibliothek Th. 3. S. 246 u. f. — Bernoulli's Reisen Th. 5. S. 237 u. f.

#### TILLER (JOHANN GEORG).

Studirte zu Hof, Leipzig und Erlangen, ward 1758 Pfarrer zu Bronn im Bayreuthischen. und 1766 zu Hirschberg im Reussischen Vogtland. Geb. zu Lichtenberg im Bayreuthischen am 30sten März 1730; gest. am 2ten Junius 1789.

\*Sollte wohl der Soldatenstand vor dem gelehrten keinen Vorzug verdienen? Hof 1755. 8. Unter der Vorrede siehen die Buchstaben T. G. J.

Vergl. Fikenscher's, gel. Fürstenthum Bayreuth B. 9, S. 155 u. f.

#### TILLING (JOHANN CHRISTIAN).

Doktor der Medicin und ausserordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Leipzig. Geb. zu Annaberg...; gest. am.. April 1774.

Observationes medicae singulares circa verum usum thermarum Carolinarum in diversis morbis institutae. Lips. 1751. 8mai.

Nachricht vom Carlsbade; nebst Abriss der Stadt und Landkarte. ebend. 1756. gr. 8.

Progr. de eorum, qui aquis mineralibus utuntur, diaeta. ibid. 1768. 4. Badordnung und Verhalten bey einem vernünftigea Gebrauch der Gefundbrunnen in den kurfürstl. Sächsischen Landen. ebend. 1770. 8.

#### TIMÄUS (GERHARD CHRISTOPH).

Rektor der Stadtschule zu Hameln. Geb. zu . . .; gest. am 27sten Oktober 1789.

Des Flavius Arrianus sieben Bücher von den Feldzügen Alexander's des Großen, nebst dessen Indischer Geschichte, aus dem Griechischen übersetzt und mit dienlichen Anmerkungen begleitet. Leipzig und Frankfurt (Zelle) 1765. 8.

#### TIMME (CHRISTIAN FRIEDRICH).

Privatgelehrter zu Erfurt. Geb. zu Arnstadt 1752; gest. am 7ten Junius 1788.

\*Der abgedankte Officier, oder Joseph der Gute; ein Schauspiel in 5 Akten. Erfurt 1778. 8.

Die gute Ehefrau; ein Lustsp. in 5 Aufz. eb. 1779-8. Faramonds Familiengeschichte in Briefen. 4 Theile. ebend. 1779—1781. 8. 2te Ausl. ebend. 1782. 8.

\*Der schöne Lieutenant, oder die Verwandlung; ein Lustspiel in 5 Akten. ebend. 1781. 8.

Der Tausch der Brüder, oder das Schenie; eine Farce. ebend. 1781. 8.

\*Der Empfindsame, Maurus Pankrazius Ziprianus Kurt, auch Selmar genannt, ein Moderoman. 4 Theile. ebend. 1781 — 1783. 8. Neue Auslage der 3 ersten Theile. ebend. 1785 — 1787. 8.

Wenzel von Erfurt, eine Robinfonade. 4 Theile. eb. 1784-1786. 8.

Der Luftbaumeister; eine Wochenschrift, fatyrischmoralischen Inhalts. 4 Quartale. ebend. 1785. 8-

Wilhelm von Raschwitz, oder Stusenleiter von Unbesonnenheit zur Ausschweifung, und von dieser zum Verbrechen und Elend. Ister Theil. Gotha 1787.—
2ter Theil, ebend. 1788.— 3ter und letzter Theil (von einem Ungenannten, obgleich Timme'ns Name auf dem Titel sieht). ebend. 1789. 8.

Diameter Google

Verschiedene Auffatze in Meufel's Miscellaneen artist. Inhalts, und Recensionen in der Erfurtischen gelehrten Zeitung.

## TIMMERMANN (THEODOR GERHARD).

Studirte zu Duisburg, nahm dort 1750 die medicinische Doktorwürde an, practicirte alsdann verschiedene Jahre in Elberfeld, und kam 1750 als ordentlicher Professor der Anatomie, wie auch als Stadt- und Garnifons - Physikus nach Rinteln. Geb. zu Duisburg 1727; geft. zu Moeurs, wo er seit 1790 privatisirte, am 4ten September 1792.

Diff. inaug. de notandis circa naturae in humana machina lusus. Duisb. 1750. 4.

Progr. de functione venae cysticae. ibid. 1759. 4.

- de inflammatione uteri, cum subiuncta observatione de uteri sarcomate. Rintel. 1761 4.

- de emplyfemate. ibid. 1765. 4.

Periculum medicum Belladonnae. ibid. eod. 4. Auch in 'Sandifort's Thef. Diff. med. Vol. III. Nr. 12. . p. 291 fqq.

Diff. de spina ventosa morbo chirurgico - medico. ibi-

dem eod. 4.

- de herniis. ibid. 1767. 4.

- de vesicantium locis. ibid. 1771. 4.

- de suppressione mensium. ibid. 1777. 4. - de phrenitide idiophatica. ibid. 1778. 4. - de pleuritide phlegmonode. ibid. 1780. 4.

- de cautelis in praeparatione extractorum vegetabilium observandis. ibid. 1781. 4.

- de opii abulu. ibid. 1784. 4.

Diatribe antiquario - medica de Damoniacis Evangeliorum. ibid. 1786. 4.

Diff. de offium structura corumque carie et spina ventofa. ibid. 1788. 4.

Mehrere Disputirtheses.

Vergl. Strieder's Heff. Gel. Geschichte B, 16. S, 213-216.

#### von TIREGALE (RICAUD).

Königl. Preussischer Obristlieutenant bey dem Ingenieurkorps zu Potsdam. Geb. zu . . . .; gest. 1776.

Medailles sur les principaux événemens de l'Empire de Russie depuis le regne de Pierre le Grand jusqu'à celui de Catharine II; avec des explications historiques. à Potsdam 1772. fol.

#### TIRSCH (LEOPOLD).

Trat 1755 in den Jesuitenorden, nachdem er zuvor die Philosophie und Theologie absolvirt hatte. Wurde Magister der Philosophie; lehrte die Hebräische Sprache 18 Jahre, und war seit 1764 königlicher Revisor und Censor der Hebräischen Bücher zu Prag. Geb. zu Neustattel in Böhmen am 11ten Februar 1733; gest. am 30sten November 1788.

D. de characterum antiquarum apud Hebraeos ante Eadram usu. Pragae 1759. 4.

Fundamenta linguae facrae. ibid. 1766. 8.

Handlexikon der Jüdisch - Teutschen Sprache, in welchem alle, den Juden entweder eigene, oder aus dem Hebräischen oder Rabbinischen entlehnte Wörter mit ihrer wahren Bedeutung, ihren Redensarten u. s. w. enthalten sind. ebend. 1773. 8.

Diff. de tabernaculorum feriis, prout olim a Judaeis ge-

#### TITIUS (JOHANN DANIEL). S. TIETZ.

#### TITTEL (AUGUST), Vater des Folgenden;

Studirte zu Meissen und Leipzig, ward hernach Hofmeister, und gieng mit einigen seiner Zöglinge auf Reisen. Nachher hielt er sich sast 2 Jahre lang bey dem geheimen Kriegsrath von Dieskau auf, that eine Reise nach Wien, und wurde hernach (1722) als Pastor zu Pörsten bey Weissensels angestellt. Im J. 1724 kam er in gleicher Qualität nach Wermsdorf, und von da nach Plötzky, Prezin und Elbenau im Amte Gommern; wo er aber, seiner Schristen wegen, abgesetzt wurde, und seitem in Jena lebte. Geb. zu Döbra, 2 Meilen von Pirna 1691; gest. am 4ten März 1756.

\*P. Quesnel's neues Testament; aus dem Französifchen übersetzt; mit Betrachtungen über jeden Vers.

Frankfurt 1718. 8.

Humfried Prideaux das alte und neue Testament, in einer Connexion mit der Juden- und benachbarten Völkerhistorie, vom Verfall der Reiche, Israel und Juda an, bis nach Christi Himmelsahrt; worinnen die biblische Geschichte durch die weltliche vortresslich bestäuiget, alle Begebenheiten in ihre richtige Ordnung und Zeit eingewiesen, verschiedene rare Anmerkungen und Antiquitäten beygefügt, und in Summa durchgehends der Schrift, insonderheit den Propheten, ein unvergleichliches Licht gegeben wird. Aus dem Englischen ins Hochteutsche übersetzt. Ister und 2ter Theil. Dresden 1721. 4.

Die Gnade Gottes. Leipzig 1721. 4.

Wohl und Wehe beysammen, oder zwey Predigten, deren eine über Luc. XVI das Wehe des reichen Schlemmers, die andere über Matth. VI das Wohl derer, die sich auf die väterliche Fürsorge Gottes verlassen, zeiget; und diese vor einer löbl. Universität im Leipziger Paulino, jene aber zu Pörsten gehalten worden. ebend. 1723. 8. Es sind viele Anmerkungen und Zusätze dabey.

Ifaac Barrow's gründlicher Tractat von des Papits vermeynter obersten Kirchen - Gewalt, und Maimburg's historische Abhandlung von der Stiftung und Praerogativen der Römischen Kirche; ühersetzt u. s.

w. ebend. 1723. 4.

\*Benedict Pictet's Christliche Gottesgelahrheit; aus dem Französischen übersetzt. ebend. 1724. 4. Dist. de Pseudo - Messis cadavere designatis, ex Matth.

XXIV, 28. Torgaviae 1725. 4.

Diff, de scypho divinatorio Josephi, ex Genes. XLIV, 5. Torgaviae 1727. 4.

Der Todeskampf der Christen. . . . 1727. 8.

Kurze und erbauliche Discurse über fünf schwere Stel-

len der Schrift. . . . 1737. 4.

Jacob Foster's heilige Reden über wichtige Wahrheiten der Christlichen Religion; aus dem Englischen übersetzt. Mit einer Vorrede des Hrn. Doctors Ri-

bov. Ister Theil. Göttingen 1739. 8.

oder auferweckter Lazarus. Lazarus refuscitatus, sammt denen in seiner-Historie Joh. XI liegenden Spuren einer göttlichen Schrift, als ein prachtiges Ehrenbild der Gottheit und Hoheit des Heilandes; wozu noch kommt die fröhliche Auferweckung einer gefallenen Stadt, nämlich Antiochia; nebst des Bi-Flaviani beweglicher Rede an Kayfer Theodofium M. und einige darüber angestellte

Fragen. Frankfurt 1780. 4.

Anmerkungen über die heilige Bibel, darinnen der heil. Text mit eingerückten und verschiedenen Arten denselben zu lesen beygefügt, gleichlautende Schriftstellen hinzugethan, die schweresten Wörter in jedem Vers erläutert, die scheinbaren Widerwärtigkeiten oder gegen einander streitige Sprüche vereiniget, Fragen und Scrupel beantwortet, und der ganze Text erkläret wird; weiland von dem hochwürdigen und hochgelehrten Gottesmann, Matth. Pool selbst, bis in Ef. cap. 58, und fodann weiter von andern Englischen Gelehrten bis ans Ende der Bibel, zu gemeinem Wortverstande verfasset und im J. 1683 ausgegeben: nun aber auch Gelehrten und Ungelehrten zum Gebrauch ins Hochteutsche übersetzt, und mit einer Vorrede, Einleitung in das 5te Buch Mofe und Anhang einiger Noten vermehret. Des alten Testamentes Ister Theil. Leipz. 1746. 4.

Diff. de camelo per foramen acus transeunte, ex Matth. XIX, 24; in Miscell. Lips. T. V. p. 185-206.

Erklärung der Worte Pauli Rom. IX, 1, von Christo verbannet zu seyn; in den Neuen Beyträgen von alten und neuen theol. Sachen 1751. St. 2.

Vergl. Trinius Beytrag zu einer Geschichte berühmter Gottesgel, B. z. S. 629 -666. B. z. S. 218 - 221.

# TITTEL (KARL AUGUST), Sohn des Vorhergehenden;

Studirte zu Jena, wurde dort 1751 Doktor der Rechte und 1762 ausserordentlicher Professor derselben, konnte aber bis ungefahr 10 Jahre vor seinem Ende diesem Amte nicht mehr vorstehen, weil er in einen unheilbaren Wahnsinn versallen war. Geb. zu Plötzky bey Gommern 1727; gest. am 11ten Januar 1784.

Diff. inaug. (Praef. J. R. Engau) cuinam infularum in flumine publico natar. competat dominium? Jenae 1751.4.
fubfituto vulgari per fubfitutum adeuntem non excluso et non adeuntem excluso. ibid. 1754. 4.

- de exceptione sponsaliorum clandestinorum, ab ipso

contrahente opposita. ibid. eod. 4.

De clausula codicillari subintellecta opuscul. ib. 1759. 4. Progr. de ertoribus ex falso pignoris qualificati conceptu

oriundis. ibid. 1761. 4.

D. de fructibus ab usufructuario ante praestitam cautionem acquirendis; ad illustranda L. 24 D. de usu et usufr. et redit. et habit. et operis per legat. vel sideicomm. datis. ibid. 1762. 4.

Vergl. Weidlich's biograph, Nachrichten Th. 5. S. 323 u. f. — Journal von und für Teutschland 1784. St. 10. S. 286 u. f.

#### TOBLER (JOHANN KASPAR).

Diakonus zum Frauenmünster in Zürich. Geb. dafelbst 1743; gest. 1783.

\*J. J. Vernet's Betrachtungen über die Sitten, Religion und öffentlichen Gottesdienst; aus dem Franzöfischen übersetzt. Zürich 1769. 8.

#### Tode (Heinrich Julius).

Studirte zu Hamburg und Güttingen, wurde 1761 Adjunkt des Predigers zu Prizier im Mecklenburgischen, und erlangte in der Folge dessen Stelle selbst; welches Amt er bis 1792 bekleidete. Seit 1783 war er auch Praepositus der Wittenburgischen Praepositur. Im J. 1792 erhielt er den Titel eines herzogl. Mecklenburg. Schwerin. Kirchenraths, und in demselben Jahr wurde er wirklicher Fronssterath, Superintendent des Fürstenthums Schwerin und der Mecklenburgischen, Grevismühlischen und Rhemischen Praeposituren und der Boitzenburgischen Praepositur des Rostockischen Kirchenkreises, wie auch Prediger an der Domkirche und Hosprediger an der Schloskirche zu Schwerin. Ein Zusall führte ihn auf das Studium der Botanik. Geb. zum Zollenspicker in den Vierlanden am 31sten May 1733; gest. am 30sten December 1797.

\* Elegien von H. J. T. . . Göttingen 1762 (eigentlich 1761). 8.

Christliche Lieder. Hamburg u. Lüneburg 1771. 8. Dömitz, oder die Seufzer der Gefangenen. Schwerin 1777. 4.

Die Auferstehung Christi; ein Singgedicht, in Musik gesetzt von C. A. F. Westenholz. eb. 1777. 8.

Die Vorsehung; eine Kantate. ebend. ... 8.

Je fus in Banden; eine Kantate, in Musik gesetzt von J. W. Hertel. ebend. 1782. 8.

Jefus in Purpur; eine Kantate, in Musik gesetzt von demfelben. ehend. 1783. 8.

Jefus vor Gericht; eine Kantate, in Musik gesetzt von demselben. ebend. 1782. 8.

Unfer Vater; eine Kantate, in Musik gesetzt von F. L. Benda, ebend. 1783. 8.

Die Selbstverläugnung; eine Kantate, in Musik gesetzt von J. A. Schmidtbauer. ebend. 1784. 8.

Trauerkantate bey dem feyerlichen Leichenbegängniss des — Herzogs Friedrich — in Musik gesetzt v. F. L. Benda. ebend. 1785. 8.

Das Vertrauen auf Gott; eine Kantate, in Musik gesetzt von C. A. F. Westernholz. ebend. 1787. 8.
Die Gabe des heiligen Geistes; eine Kantate, in Musik
gesetzt von J. W. Hertel. ebend. 1787. 8.

Der Ruf zur Busse; eine Kantate, in Musik gesetzt v.

dem selben. ebend. 1787. 8.

Die Himmelfahrt Christi; eine Kantate, in Musik gefetzt von dem selben, ebend. 1787. 8

Zeit und Ewigkeit; eine Kantate, in Musik gesetzt v. J. A. Naumann. ebend. 1787. 8. Der Tod; eine Kantate, in Musik gesetzt von F. L.

Benda. Schwerin 1788. 8.

Unsere Brüder; eine Kantate, in Musik gesetzt von J. A. Naumann. ebend. 1789. 8.

Osterkantate; in Musik ges. v. E. W. Wolf. eb. 1789.8. Jesus in Gethsemane; eine Kantate, in Musik gesetzt von demfelben. ebend. 1789. 8.

Die Geburt Je su Christi; eine Kantate, in Musik ge-

fetzt von J. W. Hertel. ebend. 1789. 8. Der Sieg des Messias; eine Kantate, in Musik gesetzt

von J. F. Reichardt. ebend. 1790. 8. Die Religion; eine Kantate, in Musik gesetzt von F.

L. Benda. ebend. 1790. 8.

Kantate auf den Vorgang der Durchl. Erbprinzessin

Luise von Mecklenburg. ebend. . . . . 8.

Fungi Mecklenburgenses selecti. Fasciculus I, nova fungorum genera complectens. Tabulis VII aeneis adiectis. Luneb. 1790. — Fasc. II, generum novorum appendicem et sphaeriarum acaulium subordines III priores complectens. Tabulis X aeneis adiectis. ib. 1791. 4.

Beschreibung zweyer mikroscopischen Schwämme; in den Schriften der Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde B. 4. - Beschreibung des Knopsschwammes (acros perinum); ebend. - Bemerkungen, die Saamendecke der Schlüsselschwämme betreffend; eb. - Verfuch einer neuen methodischen Enleitung der Blätterschwämme; ebend. B. 5 .- Beschreibung des Hutwerfers; eb. - Beschreibung des Venusschwammes; ebend. - Versuch einer genauen Eintheilung der Keulenschwämme; ebend. B. . . . . und in A. C. Siemssen's Magazin für die Naturkunde Mecklenb. u. f. w. B. 2. Nr. 7. (1795. 8.)

Kantate bey der akademischen Feyerlichkeit wegen des Einzugs der Durchl. Herrschaften am 8 May 1788;

in der Rostockischen Monatsschr. 1791. B. 1.

Botanische Bitten, Wünsche und Prämien; in der Monatsschr. von und für Mecklenb. 1792. Okt. S. 379 u. ff. - Antwortschreiben (naturhistorischen Inhalts) an den Hrn. Kand. Flörcke zu Kotelow; ebend. 1793. Jan. S. 10 u. ff.

Sieben neue Lieder in den Mecklenb. Gesangbuch für die Hofgemeinen in Schwerin u. Ludwigsluft. (Schwe-

rin 1794. 8.)

Mehrere Gelegenheitsgedichte.

Vergl. Koppe'ns gelehrtes Mecklenburg St. 2. S. 187-197.

Allgemein, litter, Anzeiger 1797. S. 757-759.

Richter's bibliograph. Lexikon der geistl. Liederdichter S. 411.

#### TÖLLNER (JOHANN GOTTLIEB).

Sein Stiefvater, Valentin Protzen, besorgte feine Erziehung und erste wiffenschaftliche Bildung. dieser in der Folge nach Croffen als Inspektor versetzt wurde; fo besuchte T. einige Jahre die dortige Schule, verwechfelte fie aber, als feine Fähigkeiten einer höhern Ausbildung bedurften, mit dem Lyceum zu Frankfurt an der Oder. Nachher benutzte er noch einige Jahre die Schule des Waisenhauses zu Halle; und seit 1741 fludirte er auf der dortigen Universität, ausser der Philosophie und Mathematik, hauptfächlich Theologie. Nach der Rückkunft von Halle übernahm er auf einige Jahre in verschiedenen Häusern das Geschäft eines Hauslehrers, bis er 1748 den Ruf zur Feldpredigerstelle bey dem Regiment des Feldmarschalls Grafen von Schwerin erhielt. Dies war ihm um so erwünschter, da Frankfurt das Standquartier dieses Regimentes war, und er dadurch Gelegenheit zu finden hoffte, den Wunsch, ein Lehramt bey der Universität zu bekleiden, erfüllt zu sehen. Und wirklich Sah er ihn, nach Sjähriger Verwaltung dieses Amtes, erreicht, indem ihm in der Theologie und 1760 zugleich in der Philosophie eine Professur daselbst übertragen wurde. Im J. 1767 erwarb er sich die theologische Doktorwurde. Geb. zu Charlottenburg am gten December 1724; geft. am 26ften Januar 1774.

Sammlung einiger Predigten für nachdenkende Leser. Frankf. an der Oder 1755. gr. 8.

Die Bildung eines zukunftigen vollkommnen Officiers, oder eines zu Kriegesdiensten bestimmten jungen Edelmanns. ebend. 1756. 8. 2te vermehrte Ausgabe. ebend. 1763. 8.

Das Abendmahl des Herrn gegen alle Verächter desselben erkläret und gerettet. ebend. 1756. 8. Die Leiden des Erlösers in neun Abhandlungen. Frankf.

an der Oder 1757. 8.

Ein Chrift, und ein Held, oder einige besondere Nachrichten von dem königl. Preussischen Generalfeldmarschall, Grasen von Schwerin, ebend, 1758. 8.

Gedanken von der wahren Lehrart in der dogmatischen

Theologie. ebend. 1759. 8.

Vertheidigung der Gedanken von der wahren Lehrart u. f. w. ebend. 1759. 8.

Joh. Alp hons Turretin, weil. öffentl. Lehrers der Gottesgelehrfamkeit und Kirchengeschichte in Genf, kurzgefaste Christliche Kirchengeschichte; aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt, mit einigen Anmerkungen versehen, und bis auf die gegenwärtigen Zeiten fortgeführet. Königsberg 1759. 8.

Grundriss der dogmatischen Theologie. Frankf. an der

Oder 1760. 8.

Grundriss der Moraltheologie für seine Zuhörer; nebst dessen Gedanken von der wahren Lehrart in derselben. ebend. 1762. 8.

Nachricht von meinen theologischen Vorlesurgen, in einem Schreiben an einen vornehmen Geistlichen. eb. 1763. 8.

Wahre Gründe, warum Gott die Offenbahrung nicht mit augenscheinlicheren Beweisen versehen hat; untersucht u. s. w. Leipzig u. Züllichau 1764. gr. 8.

Beweis, des Gott die Menschen bereits durch die Offenbarung der Natur zu Seligkeit führt; als der 2te Theil der wahren Gründe, warum u. s. w. Nebst Erlauterungen und Zusatzen zu dem gesammten isten Theile. ebend. 1766. gr. 8.

Grundrifs einer erwiesenen Hermenevtik der heiligen

Schrift. ebend. 1765. 8.

Catechétischer Text, oder Grundlegung des Christlichen Lehrbegriffs für Unstudirte. ebend. 1765. 8. ebend. 1773. 8.

Alexandri Gottlieb Baumgarten Acroasis logica aucta et in systema redacta. Halae 1765. 8. Editio secunda. ibid. 1772. 8.

Grundriss einer Anleitung zum Fleisse in der Gottesgelehrsamkeit für künftige Evangelische Lehrer. Frankfurt an der Oder 1766. 8. Die Zeit des Menschen, und die göttliche Abtheilung seiner Zeit in einer philosophischen Predigt am Neujahrstag. Frankfurt an der Oder 1766. 8.

Anleitung zu einer zweckmässigeren Einrichtung der Predigten über die eingeführten Sonn- und Festtäglichen Texte. Züllichau 1766. 8.

Kurze vermischte Auffatze. 1 B. Frankf. an d. Oder 1767. - 2ten Bandes Iste Sammlung. eb. 1769. -

2te Sammlung. ebend. 1770. 8.

Grundriss einer erwiesenen Pastoraltheologie. eb. 1767. 3. Der thätige Gehorsam Jesu Christi untersucht. Breslau 1768. 8.

Zusätze zu einer Untersuchung des thät. Gehors. J. C.

Berlin 1770. 8.

Unterricht von fymbolischen Büchern überhaupt. Ziillichau 1769. 8.

Meine Ueberzeugungen. Berlin 1769. 8. 2te Auflage. ebend. 1771. 8. Die göttliche Eingebung der heil. Schrift untersucht.

Lindau und Leipzig 1772. 8.

Versuch eines Beweises der Christlichen Religion für jedermann. Mietau 1772. 8.

\*Meine Vorsatze, Folgen meiner Ueberzeugungen. eb. 1772. 8.

Theologische Untersuchungen. Isten Bandes Istes und 2tes Stück. Riga 1773. 8.

Ehrengedächtnis Hrn. Valent. Protzen's, Konsistorialraths u. Past, der Jakobskirche zu Stettin. Frank-

furt an der Oder 1773. 8.

Utrum Deus ex mero arbitrio potestatem legislatoriam exerceat, an vero ita, ut ratio humana etiam legum divinarum perfectionem perspiciat? eine Preisschrift, im 3ten Band der Differtationum Latinarum ac Belgicarum ad Christianam morum doctrinam spectantes pro praemio Legati Stolpiani conscriptarum (Lugd. Bat. 1774. 4.) Befonders abgedruckt unter dem Titel: Commentatio de potestate Dei legislatoria non mere arbitraria, quae d. XIII Octobr. 1769 Legati Stolpiani praemium reportavit, et A. S. Lugduni Batavorum typis descripta est. Accessit iteratae huic editioni index scriptorum b. Toellneri. Francof. ad Viadr. 1775. 8.

Abhandlung in der Sammlung der Berlinischen Preis-

schriften vom Glück und Unglück. . .

Einige kleine Gelegenheitsschriften, Programmen und unter seinem Vorsuz gehaltene Disputationen.

Nach seinem Ableben erschien, wird aber von vielen nicht für echte Töllnerische Arbeit erkannt:

System der dogmatischen Theologie in vier Büchern. 2 Bande. Nurnberg 1775. 4.

Vergl. Lebensbeschreibungen jetztleb, Gottesgel. in den Preusst.

Landen Samml. 1. S. 73-86. — Ehrengedachtniss Hrn. J.

G. Töllner's — von desselben Bruder Karl Sam. Protzen, Feldprediger u. s. w. Franks. a. d. O. 177.4. 8. Dasselbe Holländisch von Joh. Petsch, mit Anmerkungen.
Utrecht 1775. 8. — Saxii Onomast. litter. P. VII. p. 192.

— Denkwürd. aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des
18ten Jahrh. S. 476-479. — Ernesti a. a. O. S. 5-14.

#### TÖLLNER (SAMUEL ANASTASIUS).

Frühprediger bey der St. Paulskirche in der Neuftadt Alt - Brandenburg. Geb. zu . . . gest. 1761 \*).

Sendschreiben an Hrn. Heyn über Apocal. VI, 13. Brandenburg 1742. 8.

Zweytes Sendschreiben über die Meynung des Hrn. de Mairan von der Beschaffenheit und Wirkung der Cometen. ebend. 1742. 8.

Zur Heiligung des großen Namens Gottes, aus den beften Poeten unserer Zeiten, sonderlich zum Dienst der studirenden Jugend, und dann auch anderer verständiger Gemüther beyderley Geschlechts, wölche zur Besserung und Ausschmückung ihres Geistes gerne gute Schriften lesen, gesammlet, und mit Erklärungen und Anmerkungen begleitet, ebend. 1762. 4.

### Tönnies (Johann Heinrich).

Magister der Philosophie und derselben Prosessor auf der Universität zu Kiel, von da er 1769 seinen Abschied nahm. Hierauf wurde er 1771 Prediger zu Dehmen im Mecklenburgischen bis 1773, da er abgedankt wurde, und

<sup>\*)</sup> So heisst es zwar im Todenregister zur 5ten Ausgabe des gel.
Teutschlandes: es mus aber ein Druckschler seyn, weil er das
oben angezeigte Buch im J. 1762 herausgab.

feitdem bald zu Lüneburg, bald zu Wandsbeck lebte. Geb. zu Flze im Hildesheimischen am 10ten Aug. 1725; gest. zu Wandsbeck am . . . . September 1784.

Gedanken der Sinnesänderung oder Bekehrung des Men-

schen zu Gott Hildesheim 1749. 8.

De Logica ad Arithmeticam reducenda. Kiliae 1752. 4. Conspectus Encyclopaediae, litterarum naturalem ordinem exponens, relatus praecipue ad Francisci Baconis de Verulamio libros de dignitate et augmentis scientiarum. ibid. 1753. 4.

Vernunft - und Sittenlehre. ebend. 1760. 8.

Begriff der Seelenlehre, oder Pfychologie. Kiel 1765.8. Heilige Bekenntnifs - Lehre der vernünftigen Gottesgelahrheit, oder Vernunft- und Schriftmäsige Betrachtungen von den Eigenschaften und Werken Gottesfür alle Bekenner des Ewigen. Hamburg 1766.8. Verkürztes Reichsgrundgesetz, aus der Wahlcapitulation, der güldenen Bulle, dem Religions- u. Westphälischen Frieden, auch jüngsten Reichsabschiede, in bequemer Ordnung zusammengezogen. Kiel 1767.8. Auszug der Geschichte, mit eingestreuter Erläuterung

der Offenbarung Johannis. Halle u. Kiel 1768. 8.

Grammatica universalis. ibid. 1769. 8. Christliche Sittenlehre. Hamb. 1775. 8.

Auszug der Geschichte zur Erklarung der Offenbarung Johannis; nebst einem Anhange, welcher einige Anekdoten zur neuern Braunschweigischen Kirchengeschichte liefert. Leipzig 1776. 8.

#### Töpfer (Heinrich August).

Studirte zu Zerbst, Wittenberg und Jena, wo er die Magisterwürde annahm, mit dem Vorsatz, auf Universitäten zu bleiben. Man gab ihm aber eine Predigerstelle in seinem Vaterlande, die er jedoch in der Folge verlor, weil er den Predigern zuwider war, durch die 1730 in der Grafschast Wernigerode manches in Kirchensachen geändert wurde, unter dem Vorwand des sonst auf diese Grafschast nicht ausgedehnten Preussischen Besehls, welcher keinen, der zu Wittenberg studirt hatte, im Preussischen besordert wissen wollte. Bald darauf aber berief Vierzehnter Eand.

No.

man ihn zum Archidiakonus an der Bartholomäikirche zu Zerbst. Zuletzt ward er Hauptprediger an der dortigen Dreysaltigkeitskirche, wie auch Prosessor der Theologie und Metaphysik an dem akademischen Gymnasium. Geb. zu Ilsenburg in der Grasschaft Wernigerode 1696; gest. am 31sten August 1753.

· Von dem Buskampfe. . . .

Frage: ob man die Zeit der Bekehrung wissen musse? . . . .

Schreiben über Joach. Heinr. Denzer's Lehren von der Erkenntnis eines Unwiedergebohrnen und dem rechtfertigenden Glauben; in den Actis historico-eccles. B. 5. S. 458-462. (1740).

Vergl. Memoria Henr. Aug. Toepferi, d. 31 Aug. 1753 Servestae pie defuncti, avunculi sui optimi, celebrata oratione, quam in Seminario philologico, quod Goettingae est, d. 4 Dec. e. a. habuit Joach. Henr. Junach. Goett. 1754. fol. — Schmerfahl's Neue Nachrichten von jungst verstorb. Gelehrten B. 2. S. 187 u. f.

#### TOPSL (FRANZ).

Prälat der Propstey Pollingen vom regulairen Augustiner - Chorherren - Orden. War auch ordentlicher
Deputirter der Bayrischen Landstände zu München. Im
J. 1779 war er in seinem Kloster Jubilaeus prosessus,
1785 Jubilaeus sacerdos, und 1794 Jubilaeus praepositus.
Geb. zu München am 17ten November 1711; gest. am
10ten März 1796.

Succincta informatio de Canonia Pollingana ex authenticis domesticisque monumentis ac documentis eruta et usque ad moderna tempora deducta. Ginzburg 1760. fol. Macht auch den 3ten Theil von des Prälaten zu den Wengen in Ulm, Michael Kuhn, Suevia ecclesinstica als ein Nachdruck aus. Steht auch mit Weglassung der Vorrede und Dedication, in Collectio scriptorum rerum historica monastico - ecclesiassicorum variorum religiosorum ordinum, curante Michaele III (cognomine Kuen) etc. T. V. P. I. p. 153—268. fol.

Elenchus onomasticus scriptorum sacri et apostolici ordinis Canonicorum regularium S. Augustini, omnibus et singulis illum nominum omissorum documentorumque huc pertinentium anecdotorum benevola communicatione supplere aut illustrare volentibus oblatus dicatusque etc. . . . 1762. . . (Die Bibliotheca selbst, über 20 Folianten stark, ist aus Mangel eines Verlegers nicht erschienen.)

#### Graf zu Törring - Jettenbach (Maximilian Prokop).

Fürst - Bischoff zu Regensburg seit 1787 und zu Freysingen seit 1788 Propst zu Straubingen und Alten-Oetting. Geb. zu . . . . am 28sten Oktober 1739; gest. am 30sten December 1789.

Compendium constitutionum ecclesiasticarum Dioeceseos Ratisbonensis etc. Ratisb. 1787. 8.

#### TOLKEMIT (ALEXANDER NIKOLAUS).

Prediger zu Preuschmark im Gebiet der Stadt Elbing. Geb. zu . . . .; gest. . . .

Elbingisches Lehrer - Gedächtnis, das ist, Leben und Schriften aller Evangelischen Lehrer, die seit der Reformation an den Kirchen und Gymnasio gelehrt; nebst einem Anhange von den auswartig im Lehr-Amte stehenden Elbingern, und einer Nachricht von den Elbingischen Medicis u. Physicis. Danzig 1753 4.

#### von Toll (KARL GOTTLOB).

Studirte zu Sagan, Breslau und Frankfurt an der Oder, wo er 1736 Doktor der Rechte und 1751 Stadtfyndikus wurde. Geb. zu Kunzendorf unweit Sagan 1709; gest. 1767.

Diff. inaug. An maritus nobilis sit heres uxoris mobiliaris in Silesia? Francos. ad Viadr. 1736. 4. Wurde in der Folge dem D. Joh. With. Hoffmann irrig beygelegt.

Jo. Brunnemanni Tractatus de Processu Fori legitime instituendo et abbreviando, litigiorumque anfractibus praescindendis, ex iure communi, ordinationibus iudiciorum, et nuperrimo Recessu Imperii, et
Jo. Guil. Hoffmanni Annotationibus ex iure iudiciario Marchico et Saxonico desuntis locupletatum;
Remissiones ad Ordinationem Processus Silesiaci, et
Praestationem adiecit D. Car. Gottlob von Toll.
Editio XIma. Francos. et Lips. 1747. 4.

Vergl. Weidlich's Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel,

Th. 1. S. 160-165.

#### TOLLMANN (GOTTFRIED).

Studirte zu Lauban und Leipzig, und wurde 1711 Pfarrer zu Leube in der Oberlausitz. Geb. zu Lauban am 26sten Oktober 1680; gest. am Gten Marz 1769.

Das Lob der göttlichen Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte; eine Gedächtnisspredigt aus Ps. 33, 4. 5.

Lauban 1713. fol.

Bequemes Gelangbuch, voll alter und neuer geistreicher Lieder, ebend. 1719. 12. 2te Auslage. eb. 1724. 12. Gesegnete Priesterkinder an dem Exempel des D. Gottlob Wohlgemuth Rothe u. I. w. eine Gratulationsschrift. Görlitz 1721. fol.

Die Worte Pauli I Timoth. I, 15, als ein deutliches Zeugnis, dass der durch Zacarias Kap. 9, 9. verheisene König der Tochter Zion sich eingestellet habe; eine Gedächtnispredigt. Lauban 1722. fol.

Trauerschrift auf Moritz Chr. von Schweinitz

u. f. w. . . .

Die nöthigsten Lehren zu Gründung des Glaubens und Führung eines heiligen Lebens. Lauban 1769. 8. Vergl. dessen Lebensbeschreibung von J. G. Klofe. Lauban 1766. 4. — Otto's Lexikon der Oberlausiz, Schriftsteller B. 5. Abtheil, 2. 5. 399 u. f.

### Tompson (Johann).

Begab sich, nachdem er viele Jahre auf Reisen in den meisten Ländern Europens zugebracht hatte, 1731 nach Helmstädt, und gab dort 4 Jahre lang Unterricht in der Englischen und Italienischen Sprache. Im Jahr 1735 ward er als Lector publicus der Englischen Sprache nach Göttingen berusen, wo er 1751 zum ausserordentlichen Professor der Philosophie ernannt wurde, und 1762 den Rang eines ordentlichen Professors erhielt. Geb. zu London am 25sten April 1693; gest. am 26sten Oktober 1768.

English Miscellanies. Goetting. 1737. — 2te Edition. ibid. 1746. — 3te Ed. ibid. 1755. — 4te Edition. ibid. 1762. 2 Voll. 8.

Vergl. Pütter's Gelehrten Geschichte der Universität zu Göttingen Th. 1, S. 192 u. f. Th. 2. S. 63.

#### TOPP (JOHANN FRIEDRICH JULIUS).

Doktor der Medicin, wie auch Garnisonsarzt und Stadtphysikus zu Wolsenbüttel. Geb. zu Helmstädt 1738; gest. am 30sten März 1784.

Diff. inaug.

\*Still! ein Lustspiel in einem Aufzuge. Braunschweig 1769. 8. \*Die Erwartung; ein Lustspiel. ebend. 1769. 8.

Verschiedene medicinische Abhandlungen in den gel. Beyträgen zu den Braunschweigischen Anzeigen; z. B. Nachricht von der hieselbst wieder vorgenommenen öffentlichen Blatterinokulation in dem neuen Lazarethe vor dem Wendenthore, im Jahrg. 1768. St. 87-89.

#### TOPP (JOHANN KONRAD SIEGMUND).

Nach genossenem häuslichen Unterricht studirte er zu Hefeld und Jena, von da er 1715 ins Vaterland zurück kam und Advokat zu Zelle wurde. Bald darauf ward er Hosmeister zweyer junger Herren von Lenthe daselbst, und 1719 Sekretär des dortigen Oberappellationsgerichts; wobey er jungen Rechtskandidaten Unterricht ertheilte. Im J. 1743 ward ihm eine Rathsstelle im Hosgericht angetragen, die er sich aber verbat. In der Folge ertheilte ihm der König von Großbritannien, als Kursurst von Hannover, den Hosrathstitel. Kaum hatte er 1748 das

ihm übertragene Protonotariat bey dem Oberappellationsgericht angetreten, als er vom Herzog von Braunschweig
den Ruf zur zweyten juristischen Prosessur auf der Universität zu Helmstädt erhielt. Im J. 1749 erwarb er sich
die juristische Doktorwürde; und 1753 trug ihm der Herzog zugleich die Oberaussicht über das Waisenhaus auf.
Geb. zu Ilten nahe bey Hannover am 18ten December
1692; gest. am 25sten Februar 1757.

Index iuris civilis prae — vel recursorius, sive idea iuris privati generalis, ita duodecim tabulis adornata, ut VI hebdomatum spatio tiro haec bene imbutus, maiores commentarios cum voluptate intelligere ac evolvere, lectaque in bonum positi redigere ordinem

etc. Hannoverae 1736. fol.

Deutlicher Unterricht von denen in Teutschland üblichen Rechten; nebst einer Tabelle von der Historie
der Rechtsgelahrtheit; mit völlständigen Registern,
zum allgemeinen Gebrauch eingerichtet. Dresden
1742 fol. 2te Auslage . . . 2te Ausgabe, mit neuen
Zusatzen und Verbesserungen herausgegeben v. Joh.
Heinrich Kratzenstein. Halle 1781 fol.

Breviarium iuris feudalis, IV tabulis dispositum etc.

Cellis 1745. fol.

Diff. inaug. de auxilio legali uxori Christianae, marito honis labenti nuptae, vel ante concursum creditorum, vel in qualibet eius classe, secundum ius commune competente. Helmstadii 1749. 4.

- de utilis rei vindicationis speciebus, earumque ulu

in concurfu creditorum. ibid. 1750. 4.

Unterricht von den Lehnrechten, fammt den dazu gehörigen Tabellen des Breviarii. Halle 1752. fol.

Immensum lucidissimae, facile tamen consequendae, veritatis pretium, exemplo herois fortissimi et beatissimi D. Julii, Ducis Brunsuicensis et Luneburgensis propositum. Oratio anniversaria, natali Academiae Juliae Carolinae 176 d. 25 Octobr. 1752 habita. Helmst. 1752. fol.

Deductio caussalium, et iustificatio querelae nullitatum in Sachen (tit.) J. C. S. Topp's, siliae nomine, und des königl. und kurfurst. Commissarii, Joh. Carl Hansing. etc. fol. Diff. de actione redhibitoria, et quanto minoris non extendenda ad defectum in bonitate, praecipue rerum fungibilium. Helmft. 1753. 4.

Diff. inaug. de distinctione inter fructus certos et incertos in pacto antichretico iure Romano non fundata. Auct. et Resp. Jo. Gottl. Hort. ibid. 1755. 4.

Explicatio indicis iuris civilis privati prae - vel recurforii, sive ideae iuris generalis tredecim tabulis comprehensi. Das ist: Systematischer u. prakt, Unterricht zu leichter Erlernung der Rechte. ibid. 1756. fol.

Diff. inaug. de patrefamilias ulufructuario periculum vel casum peculii adventitii sustinendo, vel non sustinendo, et de probatione levis culpae in administratione fortis. Auct. et Resp. Ge. Aug. Topp. ib. eod. 4.

#### Handschriftlich hinterlies er:

Collectio sciagraphica omnium actionum, quotquot in omni iure conqueri potuerunt, IX tabulis comprehenfa, earumque lustratio prima.

Meditatio I et II de exceptionibus.

De militia:

Gedanken von Erziehung der Kinder.

Kurze Anweisung von guten juristischen Büchern.

Anweisung zu guter Einrichtung der Akten.

Dist. de communibus accidentibus contractuum et ultim. volunt. et quidem I de metu.

De solidis et inexsuperabilibus monumentis sapientiae et religionis, quibus studiosus contra iniurias maleferistorum hominem le confirmare potest,

Einige andere Schriften.

Sein Bildniss von Hänschen gemahlt und von Syfang ge-

Vergl. des gelehrten Europa zgten Theil S. 794-800. - Joh. Christi. Wernsdorfii Memoria Joh. Conr. Sigism. Toppii, Helmft, 1757. 4. — Braunschweig. Auzeigen 1747. St. 86. — Brneft i a. 4. O. S. 48 — 51.

#### TOUSSAINT (FRANZ VINCENT).

Erst Parlamentsadvokat zu Paris, hielt fich weiterhin zu Bruffel auf, und schrieb dort Zeitungen; zuletzt, war er Professor und ordentliches Mitglied der königl. Akademie der Wiffenschaften zu Berlin. Geb. zu . . .: geft. 1772.

Les Moeurs. à Paris 1750. 8. à Laulanne 1760. 12. Viel mehrere Ausgaben. Teutsch, nebst Erlauterungen. Breslau 1773. 4. Auch in andere Sprachen übersetzt.

Essai sur le rachat des rentes et redevances foncières.

à Paris 1750. 12.

\*Histoire des Passions, ou Aventures du Chevalier Schropp; traduites de l'Anglois. à Paris 1750. 2 Voll. 8. ibid. (ou plutôt.) à la Haye) 1753. 8.

Vie et Avantures du petit (Chien, Pompée, Histoire critique; traduite de l'Anglois. à Paris 1752. II Voll.

- 12. à Amsterd. 1752. II Voll. 12.

\* Ueber setzte den zien Band von Histoire du Monde, sacrée et profane, depuis la création du Monde jusqu'à la décadence des Royaumes de Juda et d'Israël, par Shuckford. à Leide 1752. 12

William Pickle; Roman traduit de l'Anglois. à Paris

17.53. IV Voll. 12.

- \*Oblervations, periodiques fur la physique, l'histoire naturelle et les arts. T. I. à Paris 175... T. II. (auf dessen Titel sein Name steht.) ibid. 1757. T. III. ibid. . . . . 8.
- Recueil d'Actes et de Pièces concernant le Commerce; traduit de l'Anglois. . . . . .
- \*Eclaircissemens fur les Moeurs; par l'Autour des Moeurs. à Lausanne 1763. 12. Teutsch. Breslau 1764. 8.
- Extrait des Oeuvres de Gellert, contenant ses Apologues, ses Fables et ses Histoires; traduit de l'Allemand. à Zullichow 1768. II Voll. 8.
- De l'Empire de l'homme sur lui même; Discours lû dans la Seance publique de l'Academie le 28 Janvier 1768. à Berlin 1768. 8.
- \* Supplement zu der Französischen Uebersetzung von Gordon's Grammaire geographique durch Puysieux (à Paris 1748. 8.)
- Des inductions qu'on peut tirer du langsge d'une nation par rapport à sa culture et à ses moeurs; in den Mémoires de l'Acad. des Scienc. de Berlin a. 1764. Sur les avantages de la vertu; ibid. a. 1766. Sur la sensibilité pour autrai; ibid. a. 1767. De la bienfaisance considérée en tant qu'agissante; ibid. a. 1768. Sur la combinaison des beaux arts avec la

philosophie; ibid. a. 1769. — Declamation contre la médisance; ibid. a. 1770.

Hatte Antheil an den beyden ersten Banden des Dictionnaire encyclopédique; wozu er die juristischen Artikel lieserte; und an dem aus dem Englischen übersetzten: Dictionnaire universel de Medicine, de Chirurgie, de Botanique, d'Anatomie etc. (à Paris 1746—1748. VI Voll. fol.)

Vergl. Histoire de l'Acad. des Sciences de Berlin, vor den Mémoires a. 1773.

# TOZE (EOBALD).

Magister der Philosophie, war etliche Jahre Hosmeister in dem Hause des Landraths und Präsidenten v. Stackelberg zu Kaltenbrunn in Esthland; gieng alsdann mit dessen Söhnen nach Göttingen, wo er 1747 Universitätssekretär wurde und Vorlesungen hielt. Im J. 1761 kam er als ordentlicher Professor der Geschichte auf die Universität zu Bützow, welche er beybehielt; als ihn der Herzog 1772 mit einer Besoldungszulage von 100 Reichsthalern, zum Professor des Staatsrechts und zum Hosrath ernannte. Im J. 1774 erhielt er den Charakter eines Justitzraths, Geb. zu Stolpe in Hinterpommern 1715; gess. am 27sten März 1789.

Des Hrn. Admirals, Lord Anfon's Reise um die Welt, welche er als Oberbefehlshaber über ein Geschwader von Sr. Großbrit. Maj. Kriegsschiffen, die zu einer Unternehmung in die Südsee ausgeschicket. worden, in den Jahren 1740, 41, 42, 43, 44 verrichtet hat; aus dessen Aussatzen und Urkunden zusammengetragen und unter seiner Aussicht an das Licht gestellet von M. Richard Wallern, Capellan auf Sr. Maj. Schiffe, dem Centurion in diesem Kriegszuge; aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt. Mit vielen Kupfern und Landkarten. Göttingen 1749. gr. 4. Neue durchgehends verbesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1763. gr. 8. T. that Anmerkungen und Vorreden (von den vorhergehenden Schiffsahrten um die Erde) hinzu.

Die allgemeine Christliche Republik in Europa, nach den Entwürfen Heinrich des 4ten, Königs von Frankreich, des Abt von St. Pierre und anderer vorgestellt; nebst einigen Betrachtungen über diese Staatsverfassung, worinn ihre Möglichkeit untersucht und von den guten und bösen Folgen, die daraus entstehen würden, gehandelt wird. ebend. 1752. 8.

Leben und Thaten der Admirale und anderer berühmter Britannischer Seeleute, worin nebst ihren personlichen Lebensumständen, und einer Beschreibung ihrer, dem gemeinen Wesen geleisteten Dienste, eine neue und wahrhafte Geschichte der Seemacht der Engländer seit den ältesten Zeiten, und ein klarer Beweis von ihrem beständigen Rechte der Herrschaft über das Britannische Meer, imgleichen viele merkwürdige Nachrichten von ihrer Handlung, ihren Entdeckungen und Pslanzörtern enthalten sind. Alles aus bewährten Geschichtschreibern und Urkunden versasset von Johann Campbell. 2 Theile. Aus dem Englischen übersetzt. ebend. 1755 gr. 4.

 Allgemeine Geschichte der vereinigten Niederlande, von den ältesten bis auf gegenwärtige Zeiten; aus dem Holländischen (J. Wagenaar's) übersetzt. 8

Theile. Leipz. 1756 - 1765. gr. 4.

\*Schottländische Briefe, oder merkwürdige Nachrichten von Schottland, und besonders dem Hochlande; aus dem Englischen übersetzt. 2 Theile. Hannover

1760. 8.

Der wahre und erste Entdecker der neuen Welt, Christoph Colon, gegen die ungegründeten Ansprüche, welche Americus Vespucci und Martin Behaim auf diese Ehre machen, vertheidiget. Göttin-

gen 1761, 8.

Der gegenwärtige Zustand von Europa, worin die natürliche und politische Beschaffenheit der Europäischen Reiche und Staaten aus bewährten Nachrichten beschrieben wird. 2 Th. Bützow 1767. gr. 8. Englisch von Thomas Nugent. London 1770. 3 Voll. gr. 8.

Geschichte der vereinigten Niederlande. 2 Bände. Halle 1770. 1771. gr. 4. Sie füllen auch den 34sten und den größten Theil des 35sten Bandes der Allgemeinen Welthistorie, ader der Neuen Welthistorie 6ten und 17ten Theil aus. — Auszug aus diesem Werk von ihm selbst. ebend. 1776. gr. 8. Macht auch den 15ten Band des Auszugs aus jenem großen Werk aus.

Don Carlos und Alexei, Luines und Bukingham, ein Versuch in verglichenen Lebensbeschrei-

bungen. Greifswald 1776. 8.

Einleitung zur allgemeinen und besondern Europäischen Staatskunde. I Theil: von Europa überhaupt, Spanien, Portugal, Grossbritannien. 2 Theil: von den vereinigten Niederlanden, Dänemark, Schweden, Polen. Russland. Bützow und Wismar 1779. gr. 8. (Eigentlich eine umgearbeite Ausgabe des vorhin erwähnten gegenwärtigen Zustandes von Europa.) Holländisch. Utrecht 1779 - 1781. 3 Bände. 8. vermehrte u. verbesserte Ausgabe. 2 Bände. Bützow und Wismar 1785. gr. 8. Danisch von Steenstrup zu Soröe. Kopenhagen 1788. 2 Bände. 8. 4te Ausgabe, nach dem Tode des Verfassers neu bearbeitet, und mit den nöthigen Verbesserungen und Zusätzen versehen von Valentin August Heinze, der Philof. Doktor und ordentl. Professor zu Kiel u. f. w. Ister Band, welcher die vorläufigen Grundsätze, Europa überhaupt, Spanien, Portugal und Großbritannien enthält. Schwerin und Bützow 1790. - 2ter Band, welcher Dänemark und Schweden, nebst Verbesterungen und Zusätzen zum ersten Bande enthält. ebend. 1799. gr. 8. (Diefe Ausgabe blieb unvollendet.)

Auffätze in den Hannöverischen Beyträgen zum Nutzen und Vergnügen in den gelehrten Beyträgen zu den Mecklenburgischen Intelligenzblättern n. f. w. welche in den gleich anzuführenden kleinern Schriften gesamm-

let find.

Recensionen in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek.

Nach seinem Tode erschienen noch folgende Schriften:

Geschichte der mittlern Zeit, von der allgemeinen Völkerwanderung bis auf die Reformation. Ister Band, herausgegeben v. K. F. Voigt. Leipz. 1790. gr. 8.

Kleinere Schriften historischen und statsstillen Inhalts, herausgegeben v. K. F. Voigt. ebend. 1791. gr. 8. (Es find ihrer 25; und sie erschienen von 1760 bis 1785.)

Vergl. Pütter's Gel. Geschichte der Universität zu Göttingen Th. 1. S. 107, — Gadebusch'ens Liviandische Bibliothek Th. 5. S. 248—250. — Ernesti a. a. O. S. 299—

301.

# TRÄGER (LUDWIG MARTIN).

Magister der Philosophie und Privatdocent zu Halle. Geb. zu . . . ; gest. am 23sten Oktober 1772.

Diff. de conscientia erronea. Halae 1767. 4. Metophysik. Ister Theil. ebend. 1770. 8.

Progr. über den Nutzen des Examinirens auf Universitäten. ebend. 1771. 8.

Vergl. Christi. Gottfr. Schütz'ens Vorlesung über verschiedene widrige Schicksale der Teutschen Philosophie. Halle 1772. 8.

### TRALLES (BALTHASAR LUDWIG).

Studirte zu Breslau und seit 1727 zu Leipzig, hernach noch 1730 zu Halle, von da er, nach erhaltener Doktorwürde nach Breslau zurückkehrte, und als ausübender Arzt sich einen solchen Ruf erwarb, dass ihn mehrere fürstliche Personen zu sich beriefen, und mancher sehr vortheilhaste Ruf an ihn ergieng, den er aber immer ablehnte. Im J. 1767 ertheilte ihm der Herzog von Sachsen - Gotha den Charakter eines Raths, und 1787 wurde er wirklicher und Hosrath des Königs von Polen. Geb. zu Breslau am 1sten März 1708; gestorben am 7ten Februar 1797.

Entwurf einer vernünftigen Vorforge redlicher Mütter vor das Leben und die Gefundheit ihrer ungebohrnen Kinder. Breslau 1730. 8.

Diff. inaug. vitae animalis consideratio theoretico - pra-

ctica, Halae 1731. 4.

Exercitatio medica, qua virtus Camphorae refrigerans, ac internis corporis humani incendiis reftinguendis aptissime edisseritur atque e genuinis artis principiis adfiruitur. Cum praefatione Frid. Hoffmanni. Vratisl. 1734. 8.

De vena jugulari frequentius fecanda Commentatio, qua huius operationis neglectus ferio reprehenditur, innocentia perspicue comprobatur, ac usus amplisse mus, potissimum in malis capitis, adstruitur. ibid. 1735-8Das Aderlassen, als ein oftmahls unentbehrliches Hülfsmittel zu einer glücklichen Blatterkur nach unumstösslichen Grundfatzen der Arzneykunst, zu allgemeiner Nachricht und Ueberlegung mit eilfertiger Feder entworfen. Breslau 1736. 8. Mit einer neuen

Vorrede vermehrt. ebend. 1745. 8.

Virium, quas terreis remediis gratis hactenus adscriptae funt, examen rigorosius; quo simul multarum traditionum practicarum mythologia et vanitas dilucide deatque ad rationalem magis Pharmacorum claratur, electionem variorumque morborum fanationem, praeeuntibus recentissimis artis principiis, via ostenditur. Praemittitur dist. de frequenti fatuorum remediorum in praxi quotidiana usu eiusque caussis potioribus. ibid. 1739. 4

De machina et anima humana prorfus a se invicem distinctis Commentatio, libello latere amantis auctoris Gallico, Homo Machina, inscripto, opposita et ad illustriss. Virum Alb. Hallerum exarata.

Vratisl. 1749. 8.

Versuch eines Gedichtes über das Schlesische Riesenge.

burge. Breslau und Leipzig 1750. 8.

\*Critique d'un Médecin du parti des spiritualistes sur la pièce intitulée: les Animaux plus que machine.

à la Haye 1752. 8.

Historia cholerae atrocissimae, quam sustinuit ipse, perfanavit aegerrime atque in usus publicos animadversionibus theoretico - practicis quam accuratissime de-scripsit. Vratisl. et Lips. 1753. 8.

Cogitatorum suorum de S. Eucharistia sincerae sidei evangelicae puritati omnino congruentium dilucidatio apologetica, eruditorum Theologorum Medicorumque omnium aequae inquisitioni submissa. Vratisl. 1753.

8. Eorundem Vindicine. ibid. 1754. 8.

Deutlicher Erweis einer natürlichen Unmöglichkeit, daß M. Graf und D. Tralles gelehrte Streitigkeiten mit einander führen können. ebend. 1756. 8.

Das Kaifer Carlsbad in Böhmen in einer Ode entworfen; nebst einer Abhandlung von dem Gehalte und den Kräften dieses großen Heilmittels. eb. 1756. 8.

Gedanken von der Gegenwart Christi bey dem heil. Abendmahl. ebend. 1756. 8.

Opii usus salubris et noxius in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus. Sectio I. ib

1757. — Sectio II. ibid. 1759. — Sectio III. ib. 1760. — Sectio IV. ibid. 1762. 4. Editio fecunda. ibid. 1784. 4.

De methodo medendi variolis hactenus cognita, faepe infufficiente, magno pro inoculatione argumento, dilf.

epistolica. ibid. 1761. 8.

De methodo medendi Sydenhami, Tiffoti, aliorumque virorum in curatione variolarum pellimae indolis, infeliciter, licet dextre tamen adhibita, epistola apologetica. ibid. 1764. 8.

Vexatilimum nostra aetate de institione variolarum vel admittenda, vel repudianda argumentum. ibidem

1765. 8. Neapoli 1780. 8.

Vera patrem patriae fanum et longaevum praestandi methodus, ibid. 1767. 4.

Ad C. G. Ludewig disquisitio de vi opis cardiaca responsso. ibid. 1771-4.

Amoenitatum Roswaldensium levis adumbratio. ibidem

1774. 8

De animae existentis immaterialitate et immortalitate cogitata. ibid. eod. 8. Teutsch. ebend. 1776 (eigentl. 1775). gr. 8.

De usu vesicantium in febribus acutis, ac speciatim in fananda pleuritide accuratius determinando Commen-

tatio. Vratisl. 1776. 8.

Deutliche und überzeugende Vorstellung, dass der für das Daseyn und die Immaterialität der menschlichen Seele aus der Medicin, von der Veränderlichkeit aller sesten Theile des Körpers ohne Ausnahme, hergenommene Beweiss höchst richtig und gültig sey. Breslau 1774. 8.

Gründliche Erläuterung und Vertheidigung seiner Lateinischen Abhandlung von dem Gebrauche der Spanischen Fliegenpflaster in Fiebern. ebend. 1778 8.

Zufallige altteutsche und christliche Betrachtungen über Hrn. Leffing's Nathan der Weise. 2 Theile. eb. 1779 gr. 8.

Einige Erinnerungen gegen die Zweifel und Erinnerungen Hrn. D. J. C. Kemme, wider die Lehre der Aerzte von der Ernährung der festen Theile. ebend. 1779. 8.

Schreiben von der Teutschen Sprache und Litteratur. Berlin 1781. gr. 8.

Mitleidsvolles Trauerschreiben an Herrn Anton Freyherrn von Störk, kaiserl. Hofrath und Leibarzt dem glorwürdigsten Gedächtnis der — verewigten Kaiserin und Königin Majestät Maria Theresia mit der tiessten Ehrerbietung gewidmet. Bresl. 1781.

Ulus vesicantium salubris et noxius in morborum medela. Sect. I. Vratisl. 1782. — Sect. posierior.

ibid. 1783. 4.

De limitandis laudibus et abusu moschi in medela mor-

borum dissertatio. ibid. eod. 8.

Die Ehre und Unschuld des gemeinschaftlichen Kelches bey dem heil. Abendmahl, gegen ungegründete Einwürfe und Bedenklichkeiten gerettet. ebend. 1785.8.

Nothwendige Vertheidigung seiner kleinen Schrift von der Ehre und Unschuld des gemeinschaftlichen Kelchs bey dem heil. Abendmahl, gegen die harten Angriffe des Hrn. D. Chr. Gottfr. Gruner. eb. 1785. 8.

Aufrichtige Erzählung seiner mit König Friedrich dem Grossen, der großen Kaiserin, Maria Theresia, und der Herzogin von Sachsen - Gotha, Luise Dorothea, gehaltenen Unterredungen, als auch der Begebenheiten, welche sie veranlasst haben; nebst einigen Anmerkungen. ebend. 1789. 8.

Im ersten Theil von Lentner's Schles. Anthologie stehen von ihm S. 29-55 Sinngedichte und andere

Kleinigkeiten.

Vergl. Streit's alphabet. Verzeichnis aller 1774 in Schlessen lebenden Schriftsteller S. 158-141. — Schlessche Provinzialblätter 1797. St. 2 und 3. (wo er sein Leben selbst beschrieben hat. — Ernesti 2. a. O. S. 502 u. f.

# TRAMPLER (JOHANN CHRISTOPH).

Studirte zu Hof und Leipzig, wo er Magister wurde. Geb. zu Hof 1748; gest. 1772.

Predigen ist eine Kunst; ein Glückwünschungsschreiben.

Leipzig 1768. gr. 4.

Umständliche Beschreibung des Grönländischen Wallfischfanges; ingleichen von den Ursachen und Eigenschaften des Nordlichts; in Briefen. eb. 1771. 8. Verschiedene Gedichte.

Vergl. Fikenfeher s gelehrtes Fürsteuthum Bayreuth B. 9. S.

158 u. f.

# TRAPHAGE (CHRISTIAN GOTTLIEB).

Studirte zu Herford und Halle, und wurde alsdann Kollaborator des Friedrichsgymnasium zu Herford. Geb. zu Enger in der Grafschaft Ravensberg 1769; gest. am 18ten Oktober 1793.

\*Handbuch der Griechischen Alterthümer, in Rücksicht auf Genealogie, Geographie, Mythologie, Kunst und Geschichte; zum Gebrauche für die Jugend beym Lesen der Alten bearbeitet. Leipzig 1789. 8. Noch andere anonymische Schriften.

Verg!, Schlichtegroll's Nekrolog auf das J. 1793. B. 2. 5. 362 u. f.

# TRAUE (KARL DANIEL).

Professor der Philosophie am königl. Joachimsthalischen Gymnasium zu Berlin. Geb. zu Halberstadt am 17ten September 1736; gest. am 5ten Januar 1800.

\*Vernet's allgemeine Weltgeschichte; aus dem Französischen übersetzt. Berlin 1768. 8. ebend. 1772. 8. \*Erste Linien der Römischen \*) Geschichte. eb. 1775. 8.

\*Theophron, oder der Freund der Jugend. eb. ... 8. J. G. Sulzer's Vorlesungen über die Geographie der vornehmsten Länder und Reiche in Europa; nach des Verfasters Tode bis auf unsere Zeiten fortgesetzt, berichtiget und herausgegeben, 3 Abtheilungen. eb. 1785. 86. 87. 8.

# TRAUTMANN (JOHANN CHRISTOPH).

Studirte zu Lauban und Leipzig, wurde 1718 zu Wittenberg Magister, und 1727 dritter Schulkollege an dem Lyceum zu Lauban. Geb. daselbst am 22sten August 1696; gest. am 18ten Oktober 1762.

Progr.

<sup>\*)</sup> Vielleicht der allgemeinen Weltgeschichte; denn unter diesem, nicht aber unter obigen Titel findet man das Buch. In dem Neuesen gei. Berlin, wo man doch eine genaue Notitz von dieser und andern Schriften dieses Autors zu suchen berechtiget ist, finde, man gerade das Gegentheit.

Progr. de typographia a scholis ornamenta capiente iisdemque gratiam referente. Laub. 1740. fol.

Lischwitzisches Denkmahl. ebend. 1744. 4.

Vergl. Otto's Lexikon der Oberlaufitz. Schriftfieller B. 3. Abtheil, 2. S. 409.

# TREKELL (ALBRECHT DIETRICH).

Studirte zu Hamburg, und dann erst seit 1730 die Rechte zu Frankfurt an der Oder, Leipzig und Halle. Kam 1735 nach Hamburg zurück, und lebte dort in der Stille, ohne den Advokaten zu machen oder fich um ein offentliches Amt zu bewerben, diente jedoch jungen Leuten mit Unterricht in der Rechtsgelehrsamkeit, und beschäftigte sich übrigens mit der Herausgahe nützlicher Schriften. Geb. zu Hamburg am 13ten Oktober 1707; geft. am 6ten April 1764.

Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis, praesertim apud Romanos, in qua praeterea multi veterum Romanorum ritus, mores, leges, multa iuris et veterum scriptorum loca illustrantur; cum praefatione Georgii Christiani Gebaueri etc. Lips. 1739. 4

Selectarum antiquitatum Romanorum Pars prima, in qua potissimum agitur de Jure Civitatis, Quiritium, Latii, Italico, Coloniarum atque Municipiorum, multa in-Super iuris ac veterum scriptorum loca illustrantur. Hagae Comit. 1745. 8. Mehrere Theile find nicht er-

Schrenen.

Zufällige Gedanken über einige Stellen des Titi Livii; in der Hamburg. vermischten Bibliothek B. 1. S. 150 u. ff. S. 681 u. ff S. 804 u. ff. B. 2. S. 323 u. ff. S. 606 u. ff. - Unvorgreisliche Gedanken vom

Aggero Urbico; ebend. B. 2. S. 668 u. ff.

Schreiben, worinn des Hrn. Professors Walther zu Wittenberg Meynung von dem alten Assyrischen und Medischen Reich bescheidentlich geprüft wird; in dem gesammelten Briefwechsel der Gelehrten. (Hamb. 1750. 8.) S. 81 u. ff. - Schreiben von einem niedersächsischen Lustspiel, Ebins genannt; ebend. S. 199 u. ff. - Schreiben, darinn ein Paar Stellen eines alten ungenannten Rechtsgelehrten erklaret wer-Vierzehnter Band,

den; eb. S. 529 u. ff. — Sendschreiben von Job. Corasii, eines ehemaligen berühmten Rechtsgelehrten, seltenen Quaestionibus epistolicis; ebend. S. 353 u. ff. — Sendschreiben v. Julii Barbarini Promptuario rerum electarum; ebend. S. 401 u. ff.

#### Gab heraus:

Barnabae Briffonii, JCti, regii Confistorii Confiliarii amplistamique Senatus Paristensis Praesidis, Antiquitatum ex iure civili selectarum Libri quatuor. In gratiam cupidae legum iuventutis opus recensuit, emendavit, variis annotationibus, indice atque prae-

fatione instruxit etc. Lips. 1741. 4.

Eius de m Opera minora varii argumenti, nimirum antiquitatum ex iure civili selectarum Libri quatuor; de solutionibus et liberationibus Libri tres; ad legem Juliam de adulteriis Liber singularis; Commentarius ad L. Dominico de spectaculis in Cod. Theod. et L. Omnes dies Cod. de feriis; de ritu nuptiarum Liber singularis; de iure connubiorum Liber singularis; flagger Liber singularis; de regio Persarun principatu Libri tres. Quae omnia recensuit, emendavit, variis annotationibus, praesationibus et indicibus instruxit etc. Lugd. Batav. 1747. fol.

Vergl. Hamburg. Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit 1766. S. 569 u. ff. und daraus: Nachrichten von berühmten Niedersächs. Lenten B. 1. S. 95—98; wie auch Siebenkees in dem Neuen jurist. Magazin B. 1. S. 530—552.—

Saxii Onomaft. litter. P. VI. p. 571.

# TRAUTWEIN (GEORG).

Pralat, Lateranensischer Abbt und Herr des befreyten Stifts der regulirten Chorherren St. Michael's zu den Wengen in Ulm, auch Römisch - kaiserlicher Rath und Erbkaplan. Geb. zu . . . 1711; gest. am 21sten December 1785.

Hymnorum in Breviario Romano occurrentium Paraphra-

fis. Ulmae 1739. 8.

Reverendissimi ac illustrissimi Domini, Domini Francisci Fenelonii, Archiepiscopi Cameracensis, et quondam ab humanioribus litteris Serenissimi Ducis Burgundici, Telemachus Gallice conscriptus, ob amoenissimam tum tradendae tum addiscendae Christianne politices methodum in omnes fere Europae linguas transfusias, nunc nitidiore Latinitate et indice satis copioso donatus. Francos ad Moen. 1744. 8.

Erdbeben; eine Predigt. Ulma 1756. 4.

Lohn des himmlischen Jerusalems. Augsb. 1756. 4.

Alcides oder Hercules am Scheidewege, aus dem Ital des Abts Metastasio übersetzt. Ulm 1756. 8. Die gebesserte Zung; eine auserlesene schöne Moralschrift. Augsb. 1760. 8.

Die Brunnen des Heils in 12-Monatreden von dem Leiden und fünf Wunden Jesu Christi. eb. 1760. 8.

Der Murmurant und die Murmurantin, in die Schule geführt; aus dem Italienischen des P. Prola S. J. ubersetzt. ebend. 1760 8.

Vindiciarum adversus Justini Febronii librum singularem Liber singularis. Il Partes. Aug. Vindob.

1765-1766. 4.

Nene auserlesene Kanzelreden über die wichtigsten Wahrheiten der Religion; aus dem Franz. übersetzt.

1-4 Th. Augsb. 1766-1767. 8.

Der belohnte Esel; in einer Predigt vorgetragen, welche den 20sten Abschnitt des Buchs: Materialien betitelt, ausmachen kann, v. Hrn. M. Elias Dapfer, Diac. in Ersurt. Franks. u. Leipzig 1768. 8.

Des Schulzen Stoffel's Büchlein wider Herrn D. Lochstein im Punkte der geistl. Immunität. Frey-

fingen 1768, 8.

Neue auserlesene Kanzelreden; aus dem Franz. überfetzt, 5 Theile. Augsburg 1770. 8.

# TREIBER (JOHANN WILHELM).

Studirte zu Göttingen, ward dort 1738 Hofmeister eines jungen Edelmanns, 1741 Regierungsadvokat zu Arnstadt, 1749 ordentlicher Hosadvokat, 1760 surst. Schwarzburgischer Rath, wie auch 1783 Comes Palatinus Caesareus. Geb. zu Arnstadt am 9ten Junius 1711; gest. am 2ten Junius 1792.

De falute publica non ex fola prudentiorum amicorum multitudine, fed ipfius maxime principis prudentia pendente. Carmine elegiaco. Gottingae 1740. fol. mai.

Genealogische Untersuchung und Berichtigung des eigentlichen Geburtsjahres des verewigten Gellert's, gegen des sel. Mannes eigene Widersprüche; bey Gelegenheit einer Amtsjubelfeyer. Arnstadt 1777. 4.

Ueber den Ursprung der alten Herren Grafen von Kefernburg und jetzigen Herren Fürsten von Schwarzenburg; zur Berichtigung der älteren Schwarzburgischen Geschichte. Jena 1787. (eigentlich 1786). gr. 8. Unrichtigkeiten und Mängel in dem Hellbach ischen

Archive von und für Schwarzburg. Arnst. 1787. 8.

Rechtfertigung seiner Schrift: über den Ursprung der alten Graven von Kefernburg und jetzigen Herren Fürsten von Schwarzburg. Jena 1790. gr. 8.

\*Beschreibung der güldenen Bulle, besonders der Frankfurthischen Urschrift. Nebst einem Anhange von dem Königsstuhle bey Rense; von J. W. T. Hildburghausen 1792. 8.

Verschiedene Teutsche und Lateinische Gedichte, besonders bey dem Regierungsantritte Fürst Heinrich's

zu Schwarzburg - Sondershaufen.

# TREITLINGER (JOHANN CHRISTIAN).

Studirte zu Strasburg, ward dort 1737 Licentiat der Rechte, 1748 aufferordentlicher Professor desselben, 1754 Doktor derselben und ordentlicher Professon der Institutionen, 1756 Professor der Pandekten und des kanonischen Rechts, wie auch Kanonikus des St. Thomas-Stifts, 1760 Professor der Pandekten und des Staatsrechts, und 1770 Professor des Codex und zugleich Senior der Juriflenfakultät. Geb. zu Strasburg 1717; geft. am . . . December 1792.

Diff. de principe iusto duorum electoratuum secularium possessore. Argent. 1737. 4. Recusa ibid. 1750. 4.

- de militibus iure militari testantibus. ibid. 1752. 4. - fistens theses de rerum inventarum acquisitione. ibidem 1754. 4.

- XI littentes primas iuris civilis lineas. 1758. 4.

- XI sistentes selecta iuris Longobardici capita. ibidem 1755-1758. 4.

Diff. fistens theses de Decimis. Argent. 1756, 4.

- de processu civili. ibid. 1758. 4.

- de l'uperarbitro. ibid. eod. 4.

- de ordinationibus. ibid. eod. 4.

de ordinationibus processum civilem in Gallia emendantibus. ibid. 1759. 4.

de ordinationibus processum civilem in Germania emendantibus. ibid. eod. 4.

- de accufationibus et poena adulterii ad l. 30 Cod. ad L. Jul. de adult. ibid. eod. 4
- de insinuatione donationum ad L. 36 Cod. de Donat. ibid. eod. 4.
- de ordinationibus fervandis ad Tit. I Ord. Reg. Civil. ibid. eod. 4.
- de termino litium ante Justinianum. ib. 1760. 4.

   sistens Justinianum terminum litibus ponentem.
  ibid. eod. 4.
- de poena iudicum et advocatorum terminum litium a Justiniano positum negligentium. ibid. eod. 4.
- de tutoribus et curatoribus legitimum litium terminum negligentibus. ibid. eod. 4.
- de praescriptione contra civitates. ibid. eod. 4.
- de peremtione inftantiae. ibid. 1761. 4.
   de testamento militari secundum principia iuris Romani et Gallici. ibid. eod. 4.
- fistens theses de iniuriis. ibid. eod. 4.
- fistens theses de testamentis. ibid. 1762. 4.
- de praescriptione contrá civitates. ibid. 1763. 4.
   VIII fiftentes positiones e Digestis et Codice. ibid.
- 1764—1772. 4.
- de Montibus pietatis. ibid. 1765. 4. - de testamento rustico. ibid. 1768. 4.
- de testamento iter facientis. ibid. eod. 4.
- sistens positiones de iustitia et iure. ibid. 1769. 4.
- de testamento ad pias caussas. ibid. cod. 4.
- de termino caussarum criminalium. ibid. 1775. 4. de aurilegio, praecipue in Rheno. ibid. 1776. 4.
- de origine decimarum ecclesiasticarum. ibid. 1783. 4. - decimarum secularium origines et iura. ib. 1784. 4.
- positiones de capitis deminutione, restitutione majorum 25 annis et alienatione judicii mutandi caussa. ibid. 1786. 4.
  - Vergl. Weidlich's biogr. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 402 404. Nachträge S. 223. Koppe'ns juriff. Almanach auf das J. 1793. S. 542 545.

Freyherr von der TRENCK (FRIED-RICH),

Herr der Herrschaft Zwerbach und Grabeneck in Oestreich und Erbherr auf Groß - Scharlach in Preussen.

Besuchte schon in seinem 13ten Jahr die Universität zu Königsberg, und studiste die Rechte, nahm aber bald Kriegsdienste, ward 1742 Kornet bey der Preustischen Garde du Corps in Potsdam, und war schon im folgenden Jahr beym Ausbruch des zweyten Schlesischen Kriegs, einer der Adjutanten des Königs. Im J. 1744 erhielt er den Verdienstorden. Allein, er gerieth in den Verdacht eines geheimen Verständnisses mit feinem Vetter, dem Oestreichischen Pandurenobersten Trenck, und wurde deshalb in die Citadelle zu Glatz gebracht. Nach einigen mifslungenen Versuchen fand er doch endlich Gelegenheit zu entfliehen, begab fich nach Preuffen zu feiner Mutter, und von da nach Wien zu dem eben erwähnten Vetter, der ihn aber übel aufnahm; weshalb er nach Moskau gieng, und 1748 als Hauptmann des Tobolskikischen Dragonerregiments in Russischkaiferl. Kriegsdienfle trat: er verlies fie aber 1750 wieder, gieng abermals nach Wien, und wurde als Rittmeifter bey einem Kürafsierregiment in Ungern angestellt. Schon hatte er durch Ranke feiner Feinde den größten Theil der von feinem inzwischen verstorbenen Vetter ihm zugefallenen Erbschaft verlohren, als er, um mit seinen Geschwistern die Erb-Schaft feiner Mutter zu theilen, nach Danzig reisete. Dort ward er, ungeachtet er Rittmeister in Oestreichischen Diensten war, auf Ansuchen des Königs von Preusfen verhaftet, nach Berlin und von da nach Magdeburg in ein schreckliches Gefängniss gebracht, welches, als er entfliehen wollte, in ein noch härteres verwandelt wurde. Endlich wurde er im December 1763 in Freyheit gefetzt und nach Prag gebracht. Dort fowohl, als in Wien,

wo er den Charakter eines kaiferl. königl. Majors erhielt, in Aachen, wohin er 1765 zog, und feit 1772 eine Zeit lang die dort herauskommende polit. Zeitung schrieb, in Spaa und in Mannheim; an welchen Orten er nach und nach lebte, zog er fich durch feine, theils freimuthigen, theils vorlauten Aeufserungen, die er auch durch Schriften verbreitete, viele Versolgungen zu, und verlohr durch sie einen großen Theil feines Vermögens. Von dem Reft kaufte er 1778 die Herrschaft Zwerbach und Grabeneck im Oestreichischen, wo er sich bis 1792 aufhielt. Im J. 1792 zog er nach Altona. Im folgenden trieb ihn fein unruhiger Geist während der Französischen Revolution nach Paris. Ob und in wiefern er an derfelben Theil genommen habe, ift bis jetzt unbekannt geblieben. Erst später erfuhr man mit Gewissheit, Lass er dort unter der Guillotine gestorben sey. Geb. zu Königsberg in Preussen am 16ten Februar 1726; geft. am 25sten Julius 1794 \*).

Sammlung vermischter Gedichte, so er in seiner Gefangenschaft zu Magdeburg geschrieben. Frankfurt am M. 1768. 8.

Alexander; ein Trauerspiel in 3 Aufzügen. München

1771. 8.

Sämmtliche Werke und Gedichte. Ister Band, welche meistens in seinem Gefängnisse geschrieben, nunmehr mit neuern Stücken vermehret, von ihm selbst übersehen, verbessert, und zum Druck befördert worden.

Aachen 1772. 8.

Der Menschenfreund; eine Wochenschrift. 4 Theile.

ebend. 1772. 8.

Der Macedonische Held; ein Gedicht, in seinem zehnjährigen Gefangniss in Magdeburg versertigt. ebend. 1773. 8. Neue Auslage. Franks. u. Leipz. 1788. 8.

Beantwortung der Anmerkungen über die Erklärung der Wiener, Petersburger und Berliner Höfe, die Zer-

<sup>•)</sup> Später hin wurde Trenck's Tod und Todesart bezweifelt, weil sein Sohn der Nachricht, als sey er guillottinirt worden, hestig widersprach; weshalb der Herausgeber diese Lexikons öffentlich deshalb anstragte. Die Antwort lautete aber, wie oben steht. Vergl. Gothalsche gelehrte Zeitung 1802. S. 144, Reichsanzeiger 1805. Nr. 171, S. 2150. Nr. 192. S. 2419.

gliederung der Republik Polen betreffend. Aachen 1773. 4

Beantwortung auf die in Französischer Sprache erschienene Schmäbschrift. ebend. 1774. 8.

Geistliche Schriften des Abten Beaudran. In freyer Uebersetzung mit Teutschen Gedichten vermehrt. 3 Theile. Wien 1780. 8.

Trauergedicht und Rede bey dem Grabe der großen Maria Therefia. ebend. 1781. 8.

Meine Gedanken über die unsichtbare Leibeigenschaft des Königreichs Böhmens. Eine patriotische Abhandlung. Wien und Prag 1782. 8.

Des Friedrich Freyhm. von der Trenck merkwürdige Lebensgeschichte; von ihm selbst als ein Lehrbuch für Menschen geschrieben, die wirklich unglücklich find, oder noch gute Vorbilder für alle Fälle zur Nachfolge brauchen. Ister und ater Band. Berlin und Wien 1-86. - 3ter Band. eb. 1787. 8. Neue verbesserte Ausgabe. 3 Bande. Berl. 1787. 8. Nachgedruckt zu Frankf. am M. 1787. 3 Theile. 8. Spaterhin erschien der 4te Theil, unter dem Titel: merkwürdigster Band oder Nachtrag vorgeblich zu Altona 1792. Im J. 1796 kam fogar ein 5ter heraus, mit dem Beywort: allermerkwürdigster. Der 4te Band ist gewiss echt: schwerlich aber der 5te. Französisch: 1) von G. N. St. von Bock. Metz u. Paris 1787. 2 Theile. 8. 2) von le Tourneur. Mit Kupfern. 3 Theile. ebend. 1787. 8. 3) von ihm selbst, unter dem Titel: Memoires de F. Baron de Tronck, traduits par lui-même fur l'original Allemand augmentés d'un tiers, et revûs sur la traduction par Mr. de à l'aris 1789. 3 Voll. in 8. Noch gehört hier-Les Meditations de Frédéric Baron de Trenck, dans sa prison de Magdebourg, avec un Précis historique de ses malheurs; trad. de l'Allemand. à Paris 1788. 12. Englisch: 1) von Holcroft. Vol. I-III. Lond. 1787. Vol. IV. ibidem 1793. 8. 2) von einem ungenannten Englischen Officier. ebend. 1788. II Voll. 8. Schwedisch von Karl Stockholm Leonhard Stalhammer. 1790. 3 Theile. 8. Neue Auflage. ebend. 1790. 8. Hollandisch von J. Kantelaar. Ister u. 2ter Theil. Amsterdam 1788. 3ter Theil 1789. gr. 8.

Sämmtliche Gedichte u. Schriften. 1ster Band: Fabeln, Erzählungen u. Satiren. Leipz. (Wien) 1786. — 2ter Baud; vermischte Trauer- und Scherzgedichte, im Gefängnis, auch in Freyheit. ebend. 1786. — 3ter Band; prosaische Schriften. ebend. 1786. — 4ter—8ter Band., cbend. 1787. 8. Holländisch von P. J. Kasteleyn. 4 Theile. Dordrecht 1789-1790. gr. 8. Trauerrede bey dem Grabe Friedrich's des Grofsen, Königs in Preussen. Wien 1786. 8.

Das Schicksal der Frau Justitia bey allen Höfen Europens; ein Roman und Gedicht. (Wien) 1787. 8.

Letzte Unterredung Friedrich's des Großen in der Todesstunde mit Pater Pavian, einem Franciskaner - Guardian. Ein Traumgesicht, worinn man die Stufen des Menschenverstandes von Leibnitz bis zum Affen abmessen kann. (Berlin 1787. 8. Dänisch von H. L. T. W\*\* Kopenhagen 1790. 8.

Neue Art zu beten, für solche Gattungen von Menschen, die in den bisher bekannten Gebetbüchern keines finden können, welches ihrer Lieblingsmeynung buchfählich angemessen ist. Dresden 1783. 8.

Vertheidigung meiner Lebensbeschreibung gegen den Widerleger. ebend. 1789. 8.

Examen politique d'un ouvrage intitulé: Histoire secrète de la Cour de Berlin, ou Correspondance d'un Voyageur François. à Berlin 1789. gr. 8. Teutschvon einem Ungenannten unter dem Titel: Trench contra Mirabeau, oder politisch-kritische Beleuchtung der geheimen Geschichte des Berliner Hoses, nebst mehrern wichtigen Staatsbemerkungen. Leipz. 1790. 8. Dänisch 1790. 8.

Trauerrede bey dem Grabe Joseph's des Zweyten, Römischen Kaisers. Wien den 28sten Februar

1790. 8.

Bilanz zwischen des Monarchen und der Kirchen Gewalt, so wie sie der Trenck abwägt. Hermannstadt 1790. 8. Lateinisch. . . . .

Gebet der Ungarischen Landstände. ebend. 1790. 8.

Der Trenck an alle redliche Ungarn; eine Epistel für den Landtag. ebend. 1790. 8.

Der entlarvte Priester, vielleicht noch zur rechten Zeit für Ungarns Landesväter; aus Trenck's Feder u. Herzen. Pest 1790. 8. Triumphlied am Krönungstage Leopold des 2ten, Römischen Kaisers. Wien 1790. 8.

Denkmahl und Trauerrede bey dem Grabe des Feldmarschalls Laudon. Ofen und Wien 1790. 8.

Gedicht bey der Uebersicht seines Schicksals, da er nach 43 jähriger fruchtloser Arbeit in Wien, so wie Belisar aus Konstantinopel reisete. Berlin 1792. 8.

Altonaer Monatsschrift. 6 Stücke. Altona 1792. 8. Fortgesetzt unter dem Titel: Proserpina. . . .

Sein Bildnifs vor feiner Lebensbeschreibung.

Vergl. Goldbech's litter. Nachrichten von Preusen Th. z. S. 200. Th. 2. S. 185 u. 269. — Denina Prusse littéraire T. III. p. 469—415. — Seine eigene Lebensbeschreibung. — Ernesti a. a. O. S. 329—334.

# TRENDELENBURG (KARL LUDWIG FRIEDRICH).

Doktor der Medicin und ausübender Arzt zu Lübeck. Geb. zu Strelitz 1724; gest. am . . . May 1792.

\*Continuatio controversiae de mechanismo respirationis Hambergeriano, qua I. absentia aeris thoracici probatur; II. Demonstratio Hambergeriana de actione musculorum intercostalium sub crisin modeste vocatur a C. F. T. S. M. (Strel. Megapol.) M. D. (Med. Dr.) Goettingae 1749. 4.

Fernere Fortsetzung der Hallerischen und Hambergerischen Streitigkeiten vom Athemhohlen, wodurch die Beurtheilung meiner Streitschrift in der Jenaischen gelehrten Zeitung, imgleichen Herrn Hamberger's Einwürfe dagegen in seiner Physiologie beantwortet werden. Rostock und Wismar 1752. 4.

# TRESENREUTER (JOHANN UL-RICH CHRISTOPH).

Studirte zu Altdorf und ward dort 1759 beyder Rechten Licentiat. Bald darauf gieng er nach Göttingen, wo er sogleich Erlaubniss zum Privatdociren bey der Universität erhielt. Im J. 1761 bekam er Gelegenheit, als Sekretair des damahligen Danischen Generalauditeurs nach Kopenhagen zu kommen. Zu Anfang des J. 1762 wurde er zum Auditeur des Schleswigischen geworbenen Infanterieregiments und noch in demselben Jahr zum Oberauditeur zu Rendsburg ernannt. Im J. 1770 liess er sich während des Ausenhaltes zu Altdorf zum Doktor der Rechte creiren, und machte hierauf eine Reise nach Wien. Endlich wurde er 1778 Amtsaktuar der Süderditmarsischen Gerichte zu Meldorf. Geb. zu Altdorf am 25sten November 1739; gest. am 10ten (nach andern am 13ten) August 1783.

Disquisitio iuris Germanici, num haeredis institutio sit caput ac fundamentum totius testamenti. Altdorf. 1759. 4.

Diff. de emancipatione minus plena. ibid. eod. 4.

Commentatio de his, qui haeredes institui prohibentur. Gotting. 1760. 4.

Compendium antiquitatum Germanicarum in usum auditorii. ibid. 1761. 8. Auch unter dem Titel: Antiquitates Germanicae in compendium adornatae. ibidem eodem. 8.

Selectarum observationum iuris Germanici sylloge. ib. eod. 8. In der Vorrede meldet er, dass diese Anmerkungen aus den Papieren seines Stiesvaters, D. Heumann von Teutschenbrunn, entlehnt seyen.

Vergl. Weidlich's biogr. Nachrichten von den jetztlebenden Rechtsgel. Th. 5. 8. 325 u. f. — Nopitfch zu Will B. 4. 8. 352 — 334.

### TRETZEL (JOHANN STEPHAN).

Magister der Philosophie; erst Pfarrer zu Illschwang in der Oberpfalz, hernach seit 1783 Stadtpfarrer und Inspektor zu Sulzbach. Geb. zu Sulzbach am 14ten Detember 1733; gest. am 28sten April 1800.

D. (Praef. Joh. Steph. Müller) de hominis obligatione ad utendum mediis revelationis vel ante admiffam illius veritatem divinam. Jenae 1755. 4,

Commentatio de fine actionum Dei transitivarum, ibidem eodem. 4.

Antrittspredigt von der wohlthätigen Anstalt des christlichen Lehramts. Nürnberg 1777. 4.

Installationspredigt von dem redlichen und festen Sinne eines christlichen Lehrers. Nürnb. u. Altdorf 1783. 4. (Steht auch im 10ten Theil des Repertoriums von guten Kanzelreden.)

\*Gebete und Lieder zur Jubelandacht bey der 50 jährigen Regierungsjubelfeyer des Kurfürsten von Pfalz-

bayern. Sulzbach 1783. 8.

\*Auserlesene Liedersammlung zur Beförderung und Uebung christlicher Gesinnungen und Tugenden in allen Ständen; auf höchste gnädigste Genehmigung und Verordnung ausgesertiget von dem Sulzbachischen Mi-

nisterium. ebend. 1790.18.

\*Assecuriter Evangelischer Religionsstand im Herzogthum Sulzbach, sowohl gehörig erläutert, als auch
gegen Angrisse geziemend vertheidiget. Mit so vielen Belegen, als das Wahrheit - und Rechtliebende
Publikum zur gründlichen Beurtheilung dieser wichtigen Sache und zur vollkommen Ueberzeugung
rechtlich begehren kann. Leipzig 1797. gr. 8. (Unter dem Vorbericht steht sein Name.)

Schulrede vom fleisigen und nützlichen Schulmanne; im 3ten Theil des neuen Magazins vorzüglicher Predigten. Abhandlungen vom Beichtwesen auf dem Lande, und

von Landpredigten; im Landprediger.

Vergl, G. L. Richter's biographisches Lexikon der geistlichen Liederdichter S. 412.

# von TREU oder TREW (CHRISTOPH JAKOB).

Nachdem ihn sein Vater, Christoph Treu, Apotheher zu Lauf, Anleitung zur Botanik und Pharmacevtik gegeben hatte, studirte er seit 1711 zu Altdorf, erwarb sich dort 1715 die medicinische Licentiaten - und 1716 die Doktorwürde; begab sich alsdann nach Hause und sieng an, glücklich zu practiciren. Im J. 1717 gieng er auf Reisen durch Teutschland, die Schweitz, Frankreich, Holland, und von da nach Danzig, wo er sich ein Jahr lang aushielt. Alsdann (1720) reisete er nach

Königsberg in Preuffen, und kam noch in demfelben Jahr ins Vaterland zurück; prakticirte alsdann in Lauf wieder einige Monate, wurde noch zu Ende deffelben Jahrs in das Collegium medicum zu Nürnberg aufgenommen, und erhielt in diefer Stadt eine fehr ausgebreitete Praxis, die ihn auch auswärts, befonders in Ansbach, bekannt machte, so dass der damahlige Markgraf ihn 1736 zu seinem wirklichen Leibarzt und Hofrath ernannte. Als Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften wurde er 1742 Adjunkt und 1746 Prafident derfelben, womit die Wurden eines Reichsedlen, Pfalzgrafens, kaiferlichen Raths und Leibarztes verbunden zu feyn pflegen. Im J. 1744 wurde er Senior des medicin. Kollegiums zu Nürnberg. Einige Vokationen nach Altdorf und ins Ausland verbat er fich. Geb. zu Lauf, einem Nürnbergischen Städtchen, am 26sten April 1695; gest. am 18ten Julius 1769.

Diff. inaug. de chylofi foetus, additis observationibus anatomicis. Altd. 1715. 4. Auch in Haller's Differtt. anatt. selectt. T. V.

Plantarum Hetruriae rariorum catalogus. . . . 1715. fol. Nachrichten von einer raren Hauptwunde, deren Cur und Section. Nürnb. 1724. 4. Mit Figuren.

Relation von der im Jahre 1726 zu Nürnberg verblüheten Aloë Americana Clusii. ebend. 1727. 4. Hernach viel vermehrter in den Frankischen Actis erudi-

tis et curiosis Samml. 6 und 10. (1728.)

Vertheidigung der Anatomie in einer Rede. eb. 1729.4. Wohlmeynender Vorschlag, wie eine vollständige, zuverlässige und deutliche Abbildung und Erklärung aller Theile des menschlichen Körpers kann ausgesertiget und denen Liebhabern um einen erträglichen Preis überlassen werden; zur geneigten Ueberlegung eröffnet. ebend. 1733. fol.

Epistola ad — D. Albertum Haller de vasis linguae falivalibus atque sanguiferis. ib. 1734.4. Cum tabb. aen.

Diff. epistolica de differentiis quibusdam inter hominem natum et nascendum intercedentibus, deque vestigiis divini numinis inde colligendis. Accedunt tabulae aeneae V in duplo, alterae variis coloribus illustratae. ibid. 1736. 4. Teussch und mit einigen neuen

Anmerkungen des seel. Herrn Verfassers vermehrt.

Mit Kupfern. Nürnberg 1770. 4.

Plantae selectae, quorum imagines ad exemplaria naturalia manu pinxit G. D. Ehret, nominibus propriis et notis illustravit C. J. Treu; in aes incidit et vivis coloribus repraesentavit J. J. Haid. Decas I-X. ibid. 1750—1773. fol. Treu beforgte davon 72 Tafeln.

Librorum botanicorum Catalogus I - III. ibid. 1752-

1757. fol.

Cedrorum Libani historia, earumque character botanicus cum illo Laricis, Abietis Pinique comparatus: accedit brevis disquisitio, an haec arbor sit illa ipsa in sacro codice prae omnibus celebrata, et vel aeres vel berosch dicta, itemque an Graecis botanicis fuerit cognita. Cum VII tabb. aen. ibid. 1757. 4. (Der Anfang dieser Beobachtungen über die Gedern sieht in den Novis Actis Med. Nat. Curios. T. I. Obs. CI. p. 409 sqq.) — Apologia et Mantissa observationis de Gedro Libani et Cedrorum Libani Historiae, seu Historiae Pars altera. ibid. 1767. 4. (Auch in Novis Actis Acad. Nat. Cur. T. III.)

Kurze Abfassung der Anatomie, wie solche zur Mahle-

rey erfordert wird. Berlin 176.. fol.

Plantae rariores, quas ipfe in horto domestico coluit, fecundum notas suas examinavit et breviter explicavit. Norimb. 1764. fol:

Tabulae osteologicae, seu omnium corporis humani perfecti ossimi imagines ad ductum naturae tam sigillatim quam in ordinaria connexione secundum habitum suum externum magnitudine naturali sub eiusdem institutione repraesentatae, ab Anonymo descriptae, a Georgio Lichtensteger, sculptore, et Nicolao Friderico Eisenberger, pictore, essicae et in publicum editae. ibid. 1767. fol. max. Auch Teutsch. Mit 40, gröstentheils illum. Kupfertafeln.

In den Actis Acad. Natur. Curiol. stehen über 137 Obfervationen von ihm, und in dem Commercio litterario phylico-technico-medico 133. Auch in den Fränkischen Actis eruditis et curiosis, z. B. in der 3ten
Sammlung Nr. 9: Observatio declarans, ductum salivalem novum Coschwitzii ad venae lingualis ramisicationes pertinere.

Diqued by Google

Bericht des Collegii medici Norimbergensis wegen der Heuschrecken (von 1750); in (Schnizlein's) Se-

lectis Norimberg. Th. I. S. 365-376.

Ueberliess die von ihm besessenen Opera botanica Conradi Gesneri dem geheimen Hosrath Schmidel zu deren Herausgabe (Vergl. oben Schmidel). Vor dem zien Fascikel sieht von Treu eine Abhandlung, worin er die Schicksale dieser und anderer Gesnerischen Schriften erzählt.

Sein Bildnis in Schwarzkunst v. J. J. Haid, in Brucker's Bildersal 10tes Zehend. Auf einer Medaille von Vestner.

Vergl. Brucker a. a. O. — Will's Nürnberg, Gel. Lexikon Th. 4. S. 67 — 72. Nopitfeh'ens 4ter Supplementband dazu S. 335 — 538. — Sammlung alter Handlungen und Schriften, welche zum Gedächtniss D. Ch. J. Treu's u. s. w. zum Vorschein gekommen find. Altd. 1770. fol. — Monumentum Ch. J. Trewii factum ab Academia Altdorfina. fol. — Monumentum Ch. J. Trewio politum a H. E. Rumpel. Erfurti. 4. — Nova Acta Acad. Nat. Curios. T. IV. — Ernesti a. a. O. S. 342—346. — Von Trew's Bibliothek, die er der Universität zu Altdorf vermachte, handelt ausfährlich Murr in Memorab, biblioth. publ. P. III. p. 147—270. — Vergl. hierüber auch Will's Geschichte der Univers. zu Altdorf S. 174—173.

### TREUGE (NATHANAEL FRIEDRICH).

Studirte zu Danzig, Jena und Roslock, wurde 1758 Kandidat des Predigtemts zu Danzig, 1765 Prediger bey St. Salvator, bald darauf in demselben Jahr Diakonus bey St. Katharinen, noch in demselben Jahr Diakon der Oberpfarrkirche St. Marien, 1737 Pastor derselben; in der Folge auch königl. Preussischer Kirchen- und Schulrath, und zuletzt Senior des geistlichen Ministeriums. War auch eine Zeit lang Ordinarius am dortigen Spend- und Zuchthause. Geb. daselbst am 4ten Oktober 1731; gest. am 5ten Oktober 1800.

Unterricht in der christlichen Lehre für einen Juden. Danzig 1768. 8.

Glaubensbekenntnis der Waisenkinder im Spendhause bey der Konfirmation. ebend. 1771. 8.

Vergl, Goldbeck's litter, Nachrichten von Preussen Th. 1, S. 150 u. f.

# TREYLING °) (JOHANN JAKOB).

Studirte auf dem Gymnafium zu Eichstädt und auf der Universität zu Wien, wo er Doktor der Medicin und gleich hernach Stadtphysikus zu Neumarkt in der Oberpfalz wurde. Im J. 1711 kam er als ordentlicher Professor der Medicin auf die Universität zu Ingolstadt; in welchem Amte er auf vielfache Weise Nutzen stiftete. Geb. zu Eichstädt 1680; geft. am 18ten Sept. 1758.

Typolis synthetica scrutinii medici, seu, Examen aegrorum a Medico rite instituendi ratio per septem quaestiones omnium circumstantiarum radices, contentas in vulgato illo verficulo: Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando? In Philiatrorum praesertim Tyronum gratiam deducta, et in duplicis

generis tabulas digesta. Ingolstadii 1719. 4.

Diff. Punctum centrale omnium linearum medicarum, id est, Tractatus medico - theoricus de Medici praestantia et officio generali, seu, Methodo medendi una cum triplici remediorum fonte pharmaceutico, chirurg. et diaetetico, formulas praescribendi ratione et indice locupletissimo, nova et clara methodo ordineque concinno ad mentem et gustum moderni saeculi efformatus, uti tyronum instructioni, ita l'racticorum usui accommodatissimus, cuius librum primum defendit Joh, Fridericus Hartmannus, Neoforensis Palatinus. ibid. eod. 4.

de cancris, horumque partium natura et usu. ibi-

dem 1721. 4.

- Introductio ad librum secundum de fonte pharmaceutico et modo operationis medicamentorum, feu, de natura in corpore humano medicatrice, contra

Stablianos vindicata. ibid. 1723. 4.

- Alteratio Microcosmi therapeutica, seu, Tractatus medico - therapeuticus de remediorum et medicamentorum alterantium operandi et adhibendi modo, materia, formulis, indicantibus, et regulis practicis. ib.-1726. 4.

- Tractatus medico - therapeuticus de fabrica et artificiola praescriptione formularum medicinalium.

1728 4.

Diff.

<sup>\*)</sup> Nicht TREVLING,

Diff. Schola patientiae aegris addiscendae, seu Tractatus medico - therapeutico - diaeteticus. Ingolst. 1730 4.
Tortura corpori humano salutifera et saepe necessaria, seu, Fons therapeutico - chirurgicus. ib. 1731. 4.
Fons therapeutico - chirurgicus continuatus. ibidem 1732. 4.

Pfeudo - Medicina, populi ruina ex negligentia supina; in Oratione inaugurali deducta. ibid. eod. 4.

Abulus Tabaci. ibid. 1735. . .

Rede, ob ein Medicus sich verheyrathen? und was er sich vor eine Braut auserwählen solle? Aus dem Lateinischen übersetzt. ebend. 1736. 4.

Oratio, qua deducitur, an et quomodo verum fit illud Rabbinorum: Optimus Medicorum meretur, Gehennam? ibid. 1737. 4.

An margaritae praevaleant auro? ibid 1737. .

An Foeminae civitate medica sint donandae; Oratio inauguralis. ibid. 1740. 4.

An adhuc dentur veri Energumeni? Sine anno: ...

Optimus Medicus, sanioris liberae murariae societatis socius esse potest et debet. ibid. 1749. 4.

Unicam gulam plures occidere, quam fatum et gladium; Oratio manguralis. ibid. 1752. 4.

Diff. de dysenteria. ibid. 1756. 4.

— de infensibili transpiratione Sanctoriana. ib. 1757.4. — de asthmate. ibid. 1758. 4.

In Acta Acad. Nat. Curios. fub ipfius nomine relata funt Vol. V. Observat. 126. et Observ. 134, de partu veficulari. Item Observat. IX de mola carnoso-scirrhoso-scrophulosa stupendae magnitudinis et ponderis.

Vergl. Franc. Jof. Grienwaldti Album Bavarise istricae - (Monach. 1753. 8.) p. 134—136. — Medereri Annales Acad. Ingolfiad. P. III. p. 128 fqq. p. 271. — Viri scriptis, eruditione ac pietate infignes, quos Eichstadium vel genuit vel aluit (auctore Andr. Strauffio) p. 452—436. — Ernesti a. a. O. S. 352—354.

# von Treytorrent (Johann Jakob Peter).

Doktor der Medicin und ausübender Arzt zu Lüneburg. Geb. zu . . . in der Schweitz . . . .; gest. 1779.

Vierzehnter Band.

Nachricht vom Gebrauch des Salzes vom Eisenvitriol.

Lüneburg 1754. 4. Zwey medicinische Tractate vom Daseyn Gottes und von den Krankheiten des weiblichen Geschlechts; nebst einigen praktischen Zugaben. ebend. 1770. 8.

# TRIEBEL (JOHANN ADAM).

Fürfil. Schwarzburg · Rudelstädischer und Sondershausischer Bergrath, wie auch Kammerkommissionsrath zu Leutenberg. Geb. zu . . . 1690; gestorben am 7ten May 1771.

Betrachtungen sowohl über die Mittel und Wege, wodurch ein Bergwerkseigenthum regelmäsig zu erlangen und zu erhalten sey, als auch von den Fehlern, wodurch es, nach den Bergrechten, wieder verlohren werden könne. Weissensels 1767. 4.

# TRIER (JOHANN PAUL), Wahrscheinlich Bruder des Folgenden.

Studirte zu Leipzig Theologie, ungeachtet er nie ein geistliches Amt anzunehmen Willens war, bis 1708, von welcher Zeit an er Hofmeister junger Edelleute war, hauptfächlich zu Dresden. Im J. 1714 wurde er Berggerichtsdirektor zu Glücksbrunn im Fürstenthum Meiningen, unweit Eisenach. Bey diesem Amte musste er sich zwar der praktischen Rechtsgelehrsamkeit und dem Bergbaue vorzüglich widmen: doch setzte er sein Studium der Theologie dabey, selbst als Schriststeller, eisrig sort. Als er seine Anmerkungen über das Concordienbuch schrieb, reisete er in jeder Woche einen Tag nach Gotha, um die in der herzoglichen Bibliothek besindlichen Handschristen von der Resormationsgeschichte zu gebrauchen. Geb. zu Möhra im Meiningischen am 28sten November 1687; gest. am 24sten April 1768.

\*Anmerkungen über das Concordienbuch, worinnen dasselbe nach der Richtschuur der heil. Schrift ge.

- New

prüfet, geger die Schwäbische und NiedersichsscheFormuln und das Torgauische Buch gehalten, auch
aus vielen Mscr. und andern Urkunden erlautert und
wo es nöthig, widerleget wird. Nebst einer historischen Nachricht von den Auctoribus und andern merkwürdigen Umständen des Concordienbuchs. Verfaste
von J. P. T. Franks. u. Leipz. (Dusburg) 1747. 4.
\*Anmerkungen über den Heidelbergischen Catechismun;
verfastet von J. P. T. ebend. 1754. 8.

Von folgenden Schriften hat der Verfasser selbst bey seiner Lebensbeschreibung die Titel höchst slüchtig und abgekürzt angegeben. Was ordentlicher oder genauer, angezeigt ist musste mit vieler Mühe aufgespürt werden.

Christiana....

Der überwundene Atheist. . . . .

 Einleitung zu dem Recht der Natur der Chriftlichen Völker; verfasset von J. P. T. Eisenach 1756. 8.

Pauli Sinn von dem Glauben. ....

Christi Sinn von dem Glauben. . . . .

Hoepfneri Sinn von dem Glauben. . . . .

Unterfuchung einiger ungegründeter Meinungen. . .

Gedanken von der reinen Lehre. . . . .

Belials Erklärung den Lehre Christi....

Anmerkungen über einige wichtige Oerter der Episteln Pauli....

Anleitung zu einem ungeheuchelten Christenthum. . . . . Einiger erleuchteten Lehrer Gedanken von der Demuth. . . . .

Extract aus Jac. Gördens Dissertation von der Friedens- und Unterscheidungstheologie. . . . .

Der wahre Gottesdienst der Engel und der Gläubigen, im alten und neuen Testament, wie auch der falsche Gottesdienst der alten und neuen Heuchler; in Betrachtung gezogen von J. P. T. Frankf. u. Leipzig, 17.52. 8.

Der Zustand des Jüdischen Volks. . . . .

\*Erinnerungen bey der Uebersetzung des neuen Testaments, welche von denen Herren Heumann und Bengel versertiget worden; versallet von J. P. T. Franks. am M. (Eisenach) 1754. 8.

'Auszug aus Samuel Clarke's geistlichen Reden.

Eilenach 1756. 8.

Betrachtungen der wichtigften Oerter der Epistel Pau-

li an die Römer . . . .

\*Ermahnung, der Heucheley und der Sicherheit zu entlagen; nebst einer Prüfung einiger Predigten Hrn. Forftmann's; verfasset von J. P. T. Eisenach 17.58. 8.

\* Zeugniss der Wahrheit, oder eines Christen Gedanken von der Reformation. Frankfurt und Leipzig. (Ei-

[enach] 1760. 8.

\*Pium Desiderium, oder eines Christlich gesinnten

Layen Bitte. Eisenach 1759. 8.

\*Betrachtung der Sätze, dass wir taglich viel sindigen, und durch die Absolution Vergebung erlangen. eb. 1760. 8.

\*Warnung vor dem Betrug der Sünde, auch Betrachtung der ersten Epistel Johannis. Nebst einer Nachricht von Hrn. D. Semmler's Betragen gegen das Pium Desiderium. Frankfurt und Leipz. (Eisenach) 1760. 8.

\*Betrachtungen einiger Einwürfe wider die Vorforge

ebend. 1760. 8.

\*Gedanken von dem neuen Heydenthum, welches einige Weltweise aufzurichten bemüht find; nebst einer Nachricht von der Beschaffenheit der Tractate: die unwandelbare und ewige Religion; der Baum der Erkenntniss des Guten und Bosen; Geheimnisse zur Erläuterung der Geschichte unserer Zeit. ebend. 1762. 8.

Erinnerungen bey der Philosophie des guten Verstandes, welche Hr. Marquis d'Argens zum Gebrauch des Cavaliers und des Frauenzimmers geschrieben.

Eisenach 1762. 8. · Unterweisung, wie ein junger Mensch sich zu verhal-

ten habe u. f. w. . . .

Die Herrlichke't des Christlichen und das Elend der neuen heydnischen Religion. Frankfurt (Eisenach) 1764. 8.

\*Anmerkungen über etliche Sätze des Tractats: Die Christliche Lehre im Zusammenhange. eb. 1765. 8.

Das unnütze Gebet der neuen Heyden. . . . .

Vergl. Seine eigene Lebensbeschreibung, herausgegeben von J(o. hann) G(corg) E(ck). - Eifenach 1770, 8. - Erne. Ai a. a. O. S. 355 - 365.

# TRIER (JOHANN WOLFGANG), wahrscheinlich Bruder des Vorhergehen-

Studirte in Leipzig, wo er auch Magister wurde. Nachdem er sich ein Jahr in Dresden ausgehalten, gieng er nach Leiden und erwarb sich dort 1709 den juristischen Doktorgrad. Im J. 1711 wurde er Professor der Heraldik auf der Universität zu Leipzig, 1724 aber königl. Preussischer Hofrath und ordentlicher Professor der Rechte auf der Universität zu Frankfurt an der Oder. Nach Joh. Jak. Moser's Abgang wurde er Ordinarius der Jurissensakultät; erhielt aber 1743 seine Entlassung, weil er ausserst unverträglich war. Er gieng hierauf nach Dänemark, und von da als Sekretair der zu Trankebar errichteten Dänischen Kompagnie zu Schiffe; in welcher Qualität er auch verstarb. Geb. zu Möhra in Meiningischen . . . .; gest. um 1750.

Diff. de providentia Dei circa constituendos reges. Lips. 1706. 4.

Fragen von den menschlichen Neigungen und Gemüthsbewegungen. ebend. 1708. 12. ebend. 1719. 12. ebend. 1731. 12. ebend. 1733. 12.

Diff. inaug. de iuribus peregrinantium. Lugd. Batav.

Animadversiones in Joachimi Hoppii Examen Institutionum Juris, in quibus permulta loca et huius Examinis et ipsorum Institutionum emendantur atque illustrantur. Lipsiae 1712. 12. Editio secunda, auctior et emendatior. ibid. 1724. 12.

Diff. de infignibus regis Polonicis. ibid. 1712. 4.
Gedanken: vom Teutschen Justitzwesen. eb. 1715. . .

Einleitung zu der Wappenkunft; nehft einem Vorbericht von der Heroldswissenschaft. ebend. 1715. 8. ebend. 1744. 8.

Animadversiones in Sam. Stryckii Examen iuris feudalis, in quibus permulta loca, et iuris feudalis, et huius Examinis emendantur atque illustrantur. ibid. 1716. 12.

Diff. de transmissione fructuum seudalium in heredes

allodiales. Lipf. 1719. 4.

Progr. de difficultate inveniendae proportionis atque ordinis inter iura concurrentia. Francof. ad Viadr. 1724. 4.

Oratio aditialis de oeconomia iuris. ibid. eod. 4.

Dist de proportione servata in legibus Mosaicis de incestu ibid. 1726. 4.

- de consuetudinibus sine consensu Imperantis valentibus. ibid. 1727. 4.
- de variis modis coërcendi calumnias. ibid. 1728. 4.

  Ist die Arbeit des Respondenten.

- de iudicio captiofo. ibid. 1729. 4.

### Unter dem Namen Joh. Gottfried Schütz:

Examen methodi axiomaticae, qua in Elementis iuris civilis usus est J. G. Heinecius. Francos. ad Moen. (f potius) Viadr.) 1733. 8. Editio tertia (?). Accedunt responsiones ad vindicias huius methodi a Gottfr. Sellio editas. ibid. 1735. 8. Auch in folgender Sammlung: Triga opusculorum Jo. Wolfgangi. Trigri, et Godofr. Sellii, quibus de usu et abusu methodi axiomaticae in iurisprudentia disceptatur. Francos. ad Viadr. 1750. 8. Zu dem, was oben unter dem Artikel Sellius von der Geschichte dieses Streites angesührt ist, setze man noch: Hallische Beyträge zu der Gelehrten Historie B. 1. S. 563—566. Car. Ferd. Hommelii Litteratura iuris p. 201 et 231—235. ex editione secunda.

Diff. de abolitione criminum. Francof. ad Viadr. 1734. 4. Vom Respondenten Joh. Sam. Ungnad.

Progr. de proportione poenatum. ibid. eod. 4.

Diff. de computandis gradibus fanguinitatis et affinitatis. ibid. 1736. 4. Recufa. ibid. 1740. 4. — de vita foetus humani in utero. ibid. 1737. 4.

- de dignitatibus, quae liberant a patria potestate. ib. eod. 4. Vom Respondenten.

Progr. de pudore naturali in contrahendis matrimoniis intpiciendo. ibid. eod. 4.

Diff. ad legem Evangelicam de divortiis. ibid. 1738. 4.
— de onere probandi neganțibus incumbendi. ib. eod. 4.
Progr. de formula actionis hypothecariae. ibid. eod. 4.
Diff. de conflictu obligationum. ibid. 1739. 4.

Diff. de principiis cognoscendi veritatem, quibus JCti utuntur. Francof. ad Viadr. 1741. 4.

- de officio Ordinarii in Academiis. ibid. 1743. 4.

- de iure stapulae civitatis Francosurtanae ad Viadr, ibid. eod. 4.

Noch findet man unter seinem Namen angeführt:

De usu linguae Graecae. . . . Vergl. (Hymmen's), Beytrage der jurift, Litteratur in den Preuff. Staaten Samml. 6. S. 224 u. f.

# TRIESCH (WILHELM HEINRICH).

Prediger der Evangelisch - Reformirten Gemeine zu Urdenbach im Bergischen seit 1771, und zu Xanten im Glevischen seit 1775: geb. zu Düsseldorf am 3ten April 1748; geft. am sten Februar 1799.

Drey Predigten der beiden Brüder Joh. Daniel Jakob und Wilhelm Heinrich Triesch, bey der Amtsveränderung des jüngern gehalten. 1776. 8.

Nieder Rheinische Unterhaltungen (eine Monatsschrift). ebend. angefangen 1786 und fortgesetzt bis 1792. 8.

Gedächtnisspredigt auf Friedrich den Einzigen, gehalten am Tage der Einweihung der neuerbauten reformirten Kirche zu Xanten. ebend. 1786. 8.

Vorschläge zur Beschäftigung und Versorgung der müsigen Armen in Cleve und Mark; eine von der königl. Landesregierung zu Cleve gekrönte Preisschrift,

zum Nutzen der Armen. Cleve 1791. 8.

Auswahl einiger Predigten von Christian Friedrich Baumann, gewesenen königl. Preust. Consistorialrath und ersten Prediger der Evangel. ref. Gemeine zu Cleve. Nach dessen Tode herausgegeben (und erganzt) von W. H. Triefch u. f. w. ehend. 1797. 8.

# TRILLER (DANIEL WILHELM), Vater des Folgenden.

Studirte zu Zeitz und Leipzig, wurde auf diefer Universität 1715 Magister der Philosophie, und 1718 zu

Halle Doktor der Medicin. Er gieng alsdann nach Leipzig zurück, und fieng an, Vorlesungen zu halten. Im J. 1720 kam er als Landphyfikus nach Merfeburg, und 1730 erhielt er den Ruf, den Erbprinzen von Naffau-Suarbrücken als Leibarzt auf Reisen zu begleiten. Nachdem er mit ihm die Schweitz, und die Niederlande durchreist hatte, kamen sie 1732 über Lothringen zurück. Im J. 1744 verlangte und erhielt er feine Entlaffung von Ufingen, und liefs fich in Frankfurt nieder, wo ihn das damahls dort fich aufhaltende Reichshofrathskallegium zu Seinem ordentlichen Rath und Leibarzt bestellte. Das Jahr darauf berief him der Herzog von Sachfen - Weif-Senfels zu feinem Hofrath und Leibarzt. Nach dem Ableben deffelben 1746 verfetzte ihn der König von Polen und Kurfürst von Sachsen, in gleicher Qualität und mit feinem bi herigen Gehalt, nach Dresden Endlich wurde er 1749 als ordentlicher Professor der Medicin nach Wittenberg berufen. Geb. zu Erfurt am 10ten Febr. 1695; geft. am 22ften May 1782.

Diff. (Praef. P. G. Schacher) de partibus corporis humani internis. Lipf. 1705. 4 19 9 " antie sign

- de Moly Homerico detecto, cum reliquis argumentis ad fabulum Circaeam pertinentibus. ibid. 1716.4. - inaug. med. (Prael. Fr. Hoffmanne) de pinguedine leu fucco nutritio superfluo. Halae 1718. 4.

Apologia pro Hippocrate, Atheismi falso accusato. 1 10 6 "B 11 6

Rudolft. 1719. 4.

Epistola medico - critica ad celeberr. Joh! Freind fupra Let II Hippocratis Epidemicorum, in qua fimul agitur de variis eius editionibus. ibid. 1720. 8.

Hugonis Grotii leidender Christus, ein Trauerspiel; aus dem beygefügten Lateinischen Texte in Teutsche Verse übersetzt, und mit vollständigen Anmerkungen erläutert; auch einem poëtischen Anhange von Pallions - Andachten begleitet. Leipzig 1723. 8. Neue durchgehends verbesserte Ausgabe. Hamburg 1748. 8. BIEF 17 1 11

Poetische Betrachtungen über verschiedene aus der Natur- und Sittenlehre hergenommene Materien; nebst einigen Ueberletzungen und vermischten Gedichten.

Ifter Theil. Hamburg 1725. 2te Auflage. ebend. 1739. — 2ter Theil. ebend. 1737. 2te Auflage. ebend. 1746. — 3ter Theil. ebend. 1742. — 4ter Theil. ebend. 1747. — 5ter Theil. ebend. 1751. — 6ter Theil. ebend. 1755. 8.

Commentatio de nova Hippocratis editione adornanda, cui speciminis loco adiectus est libellus Hippocratis de anatome, commentario medico-critico perpetuo illustratus. Lugd. Batav. 1728. 4 mai.

Neue Aefo pische und morslische Fabeln, worinnen in gebundener Rede allerhand erbauliche Sittenlehren und nützliche Lebensreguln vorgetragen werden.

Hamb. 1740. 8.

Succincta Commentatio de Pleuritide elusque curstione; adiectis simul X singularibus pleuriticorum historiis. Francof. ad Moen. 1740. 8. Teutsch, mit den handschriftlichen Anmerkungen und Zusätzen des Versafers hersusgegeben von J. C. Ackermann, Prof. zu Altdorf. Ister Theil. Franks. u. Leipz. 1786. 8

Observationum criticarum in varios Graecos et Latinos auctores Libri quatuor. Francos, ad Moen. 1742. 8. Hesychianarum emendationum criticarum, ad — Jo-

annem Alberti, Lexici Helychiani editorem et restitutorem dignissimum, Theologum ac Philologum apud Batavos praestantissimum, ib. eod. 8. Stehen auch in der Albertischen Ausgabe des Helychius. (1746.) Der Sächsische Prinzen - Raub, oder der wohlverdiente

Köhler; ein Gedicht in 4 Büchern. Mit Kupfern. Frankfurt 1743. 8.

Progr. de veterum Chirurgorum arundinibus atque habenis ad artus male firmos confirmandos adhibitis, occasione loci cuiusdam Suetoniani. Viteb. 1749. 4. Diss. de fame lethali ex callosa oris ventriculi angustia. ibid. 1750. 4.

Progr. de clysterum nutrientium antiquitate et usu. ibi-

dem eodem 4.

- de Pityriali vesicae, ad corruptum quendam Caelii Aureliani locum illustrandum et emendandum.

ibid. eod. 4.

Exercitatio altera plenior ad locum quendam Suetonii in vita Augusti de remedio habenarum atque arundinum, in qua probabilis ista emendatione novis argumentis valide confirmatur et a frivolis nuperi cuiusdam adversarii pseudonymi (Springsfeld) obsectionibus folide vindicatur. Francofurt. ad Moen. 1751. 4.

Diff. inaug. de specificorum sic dictorum remediorum dubia fide et ambiguo effectu. Auct. et Resp. J. J. Klunge. Viteb. 1751. 4.

de pleuritide aestiva, rarius occurrente. ib. 1752. 4.
 de nocivo cancri inveterati exstirpatione, novis exemplis demonstrata. ibid. eod.

- de Hippocratis studio anatomico singulari, ibidem 1754-4.

Progr. de gibbo ex nephritide potius, quam ex phrenitide, orto, ad Hippocratem atque Cael. Aurelia num illustrandum et emendandum, ibid. cod. 4.

Diff. de veritate l'aradoxi Hippocratici, nullam medicinam interdum esse optimam medicinam. ib. cod. 4.

Progr. de scarificatione et ustione oculorum. ibid. eod. 4.
de scarificatione oculorum historia, antiquitate et origine. ibid. eod. 4.

Ehrengedächtnis der sel. Frau Hofräthin Maria Henriette Triller, gebohrne Thomä. Hamb. 1754. 8.

Diff. de regimine gravidarum et puerperarum. Viteb. 1757. 4.

Progr. de remediis veterum cosmeticis eorumque noxis. ibid. eod. 4.

- in locum Plinii Libri VII. cap. 50. de morbo per fapientiam mori. ibid. eod. 4.

Diff. de Corticis Peruviani usu senibus, gravidis et infantibus salutari, ibid. 1758. 4.

 de tumoribus fingularibus a menfium suppressione obortis. ibid. eod. 4.

Progr. quo vitam et memoriam Traug. Balth. Chr. Stenzelii d. 25 Nov. 1757 defuncti, civibus et posteritati commendat. ibid. eod. 4.

Progr. de mensibus per nares Leonidae siliae erumpentibus ab imprudenti autem medico cum ipsius interitu infeliciter represss. ibid. 1759. 4.

— de vino modico hypochondrincis falutari. ib. 1760. 4. \*Wittenberg im Feuer, den 13ten October 1760. 4.

Dist. de Tabaci ptarmici abusu, ceu atrocis affectus ventriculi aliorumque morborum causta. ibid. 1761. 4.

- de morte subita, ex nimio violarum odore oborto. ibid. 1762. 4.

Progr. de macie corporis, ex obfidione contracta, ad quendam Galeni locum, a magnis criticis frustra tentatum, illustrandum et vindicandum. Viteb. 1763. 4.

Dispensatorium pharmaceuticum universale, sive Thefaurus medicamentorum tam simplicium quam compositorum locupletissimus, ex omnibus dispensatoriis,
quotquot haberi potuerunt, permultisque aliis libris
de materia medica ac remediorum formulis, et celeberrimorum denique medicorum tum veterum tum recentiorum, operibus congestus, digestus, et variis observationibus practicis selectioribus instructus. Francof. ad Moen. 1764. 4mai.

Diff. de haemorrhoidum fluxu nunc falutari, nunc no-

xio. Viteb. 1764. 4.

- de morbo coeliaco Corn. Celfi. ibid. 1765. 4.
Progr. de planta quadam venenata, ciusque furioso effectu λιφοσευφω copiis Antonianis olim exitiali, ad illustrandum locum Appiani in Parthicis. ib. eod. 4.
- de mira naturae sollertia in reparandis damnis corpori animato illatis. ibid. 1766. 4.

Progr.de febre miliari, potissimum feminarum, priscis medicis haud incognita, ad quaedam Hippocratis lo-

ca illustranda. ibid. eod. 4.

Geprüfte Inoculation; ein Gedicht mit nöthigen Anmerkungen und Zusätzen erläutert. Frankf. am Mayn 1766. 4. Germantown bey Philadelphia 1770. . .

Opuscula medica ac medico - philologica antea sparsim edita, nunc autem in unum collecta atque digesta, ab auctore ipso prius recognita, aucta, castigata et emendata. Curavit et praesatus est Carolus Christ. Krause. Volumen I. Francos. et Lips. 1766. — Vol. II. ibid. eod. — Vol. III, edidit ipse auctor. ibid 1772. 4.

Dist. de fallacia examinis chemici in exploranda intima

thermarum natura. Viteb. 1767. 4.

Exercitationes duae, de vespertina morborum exacerbatione, et vespertina morborum curatione, divino Christi miraculo peracta. ib. 1768. 8. (Waren vorher einzeln in demselben Jahr erschienen.)

Gedicht von den Veränderungen in der Arzneykunst.

ebend. 1768 4.

Diff. de horrore in febribus exanthematicis, praesertim variolis, signo plerumque lethali. ibid. 1769. 4.

— de morbis pubertate solutis. ibid. 1770. 4.

Diff. de fordidis et lascivis remediis antidysentericis vitandis. Viteb. 1770. 4.

Progr. de ingenti differentia vomicarum opertarum et

apertarum. ibid. eod. 4.

— de senilibus morbis, diverso modo a Salomone et Hippocrate descriptis atque inter se comparatis. ibid. 1771. 4.

Dist. de tumoribus subitis, a dysenteria intempestive

suppressa abortis. ibid. eod. 4.

- de morbis puerperio solutis. ibid. 1772. 4.

De variis veterum medicorum ocularium collyriis, quorum memoria in prifcis lapidibus et fcriptis adhuc fuperest, ibid. eod. 4.

Diff. de diversis aegrotorum lectis a medico clinico pro-

be observandis. ibid. 1773. 4.

- de suspecta opii ope in pleuritide curanda. ibidem.

Clinotechnia medica antiquaria, f. de diversis aegrotorum lectis secundum ipsa varia morborum genera convenienter instruendis commentarius medico - criticus, cum indice rerum memorabilium locupletissimo. Francos. et Lips. 1774. 4.

Dist. de mirando cordis vulnere post XIV demum dies

lethali. ibid. 1775. 4.

Progr. in legem XVI. § 7. Dig. de publicanis et vectigalibus. ibid. 1777. 4.

Dist. de dulcedine aegrotorum amari plerumque eventus

praenuncia. ibid. eod. 4.

Belehrung, wie es anzufangen, ein hohes Alter zu erlangen. ebend. 1778. 8. (in Versen.) Mit solgendem neuen Titel: Diatetische Lebensregeln, oder Belehrung, wie es anzufangen, ein hohes Alter zu erreichen. Frankf. am M. 1783. 8.

Progr. I - III de publicanis et vectigalibus. Viteberg.

1778-1779- 4

— de fingulari olei atque vini usu in vulneribus feliciter curandis, ad locum Lucae X, 34. ib. 1778. 4. Observatio exhibens novam Lolli, Franconiae Deastri, explicationem; in Miscell. Lipsiensibus T. IX. p. 175—181. — De eo, qui a Ceramii equo graviter delapsus est; hoc est: Exercitatio in locum ex IV Epidem. Hippocratis libro; ubi sententia fertur super correctione Reinesii a Cl. D. Schmiedero nuper adserta et approbata; ibid. T. X. p. 118-131.

Observationes philologicae in novum Testamentum; kommen zerstreut vor in Wolfii Curis exegeticis.

Notae, confecturae et emendationes ad Aretaeum Cappadocem, in editione Boerhaaviana. (Lugd. Bat. 1731. fol.)

Epistolae medicae duae de anthracibus et variolis veterum; in Hahnii Tractatu: Carbo pestilens a carbunculis sive variolis veterum distinctus. (Vratisl. 1736. 4.)

Emendationes et observationes in Juliani Caesares; in editione Gothana (1736).

Emendationes et observationes in Aelian'i librum de natura animalium. (London 1744. 8.)

Notae ad Anonymi Introductionem anatomicam; Graece et Latine etc. (Lugd. Bat. 1744. 8mai.)

Exercitatio medico - philologica de mirando lateris cordisque Christi vulnere atque essus inde largo sanguinis et aquae prosluvio; ist der Grunerischen Abh. de Daemoniacis beygefügt. (Jen. 1775. 8.)

Vorrede zu Herrn Christoph Dieterich's v. Böhlau, dermahligen Sachs. Coburg - Salfeld. Cammer-Junkers, Hof- und Regierungsraths u. s. v. Poëtischen Jugendfrüchten, bey verschiedenen Gelegenheiten gesammlet; mit einer Vorrede versehen von D. W. Triller — und mit Genehmhaltung des Herrn Versassers berausgegeben von Hrn. Dan. Wilh. Fabarius, S. Cob. Salf. geheimen Secretario. Coburg. 1741. gr. 8.

Vorrede zu der 4ten Ausgabe von Gaubii Libello de methodo concinnandi formulas etc. (Francof. 1756. 8.)

Yorrede zu der von J. C. G. Ackermann beforgten Ausgabe der G. G. Richterischen Opusculorum medicorum Vol. I. (Francof. et Lips. 1780. 4.)

Vorrede zu J. G. Herzog's Unterricht für Hebammen. (Dresden 1780: 8.)

#### Gab heraus:

Magdal. Sibyl. Rieger Versuch einiger geistlichen und moralischen Gedichte. Franks, am M. 1743. 8. Neue Sammlung Riegerischer Gedichte. eb. 1746. 8. Martin Opiz'ens von Boberseld Teutsche Gedichte; in vier Bände abgetheilet, von neuen sorgfältig übersehen, allenthalben steilsig ausgebessert, und mit nöttigen Anmerkungen erläutert. ebend. 1746. 8. Sein Bildnis in Schwarzkunst von Joh. Jak. Haid in Bru-

Vergl. Beyträge zur Historie der Gelahrtheit Th. 2, S. 142-181;

— Brucker's Bildersal a. a. O. — Börner's Nachrichten von jetztleb, berühmten Aerzten B. 1, S. 99—115. 397

u. f. 911 u. f. B. 2, S. 426, 743—750. B. 5. S. 580. 796—

798. — Baldinger's Erganzungen S. 169-174. — Gruner's Almanach für Aerzte und Nichtärzte Jahrg. 1785. S. 28. — Saxii Onomass. litter, P. IV. p. 678. — Wittenbergisches Wochenblatt für 1790. — Ernesti a. a. O. S. 573—381.

# TRILLER (KARL FRIEDRICH), Sohn des Vorhergehenden.

Nach genossenem Privatunterricht besuchte er die Schulpforte und die Universität zu Wittenberg, wo er sich 1782 die juristische Doktorwürde erwarb, und alsdann Vorlesungen hielt. In der Folge wurde er auch Hosgerichts - und Konsistorialadvokat daselbst. Geb. zu Weissensels am 23sten April 1749; gestorben am 6ten Januar 1799.

Epistola gratul. de personis, quibus singularis reverentia debetur. Witteb. 1775. 4.

Epistola gratul. de litteris, dulci senectutis lenimine.

ibid. 1776. 4.

Diff. (Praef. G. F. Krausio) de praesidio auctorum veterum in explicando iure, praesertim Romano. ibidem 1779. 4.

D. inaug. de iurisprudentia poëtarum. ibid. 1782. 4.

— de quibusdam iuris metallici capitibus. ib. 1783. 4.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. z. S. 326 u. f. Th. 4. Fortgesetzte Nachtrage S. 236.

### TRINIUS (JOHANN ANTON).

Studirte zu Leipzig seit 1740, zu Helmstädt seit 1742 und zu Halle 1743. Im J. 1744 unternahm er eine Reise durch Niedersachsen, und studirte hernach eine Zeit lang zu Helmstädt. Nachher hielt er sich bey seinem Vater, Senior und Pastor zu Altenroda, auf und ubte sich im Predigen und Katechisten. Im J. 1748 ward er als Pastor substitutus nach Braunroda oder Bräunerode und Walbeck in der Grasschaft Mansseld berufen, und 1750 bekam er das völlige Amt. In den letzten Jahren seines Lebens privatisirte er zu Eisleben. Geb. zu Altenroda am 6ten Oktober 1722; gestorben am 3ten May 1784.

Schediasma historicum de coniugiis proselytorum Judaicorum. Helmst. 1744. 4.

Diatribe historico - apologetica de digamia clericorum

quibusdam exofa. ibid. 1746. 4.

Gedanken über den Satz: dass die Ehrbegierde der menschlichen Gesellsch. vortheilbast sey. Halle 1747.4.

Das Bild eines rechtschaffenen Lehrers; eine Predigt

üher Matth. XI, 2-8. ebend. 1749. 4. Schrift - und Vernunftmäsige Betrachtungen über einige Sprüchwörter und deren Missbrauch. Leipzig

17.50. 8.

Beytrag zu einer Geschichte berühmter und verdienter Gottesgelehrten auf dem Lande; aus glaubwürdigen Urkunden und Schristen. ebend. 1751. — Der 2te Band erschien unter dem Titel: Geschichte berühmter und verdienter sowohl alter als neuer Gottesgelehrten, aus glaubwürdigen Urkunden und Schristen (in 3 Fortsetzungen oder Stücken). ebend. 1753—1754. — 3ter Band (in 4 Stücken). ebend. 1754—1756. 8. Commentatio de pathopatridalgia Sanctorum. Rostoch. 1752. 8.

Unter dem Namen Jonathan Ursinithon:

Untersuchung der streitigen Lehre von der Salbung Christi. Leipzig 1754. 8.

Schutzschrift für die Heyrathen der Alten. eb. 1755...
Todesbetrachtungen; herausgegeben u. s. w. eb. 1756. 4.
Homiletische Bibliothek, oder kurze, doch vollständige
Auszüge aus Predigten berühmter Gottesgelehrten.
2 Bände. Zelle 1756 – 1763.

Freydenker-Lexicon, oder Einleitung in die Geschichte der neuern Freygeister, ihrer Schriften und deren Widerlegungen Nebst einem Bey- und Nachtrage zu des seligen Herrn Johann Albert Fabricius Syllabo Scriptorum pro veritate Religionis Christianae. Leipzig und Bernburg 1759. 8. — Erste Zugabe zu seinem Freydenker-Lexicon, Bernb. 1765. 8.

Der große Werth eines hohen Alters. Halle 1759... Homiletische Grundrisse über besondere Sprüche der heiligen Schrift, aus Leichen und Casualpredigten

berühmter Gottesgelehrten gesammlet. Zelle 1759. 3. Homiletische Grundrisse über alle Sonn - und Festagsevisteln. 2 Theile. Frankfurt und Leivzig (Zelle)

episteln. 2 Theile. Frankfurt und Leipzig (Zelle) 1760. 8.

Abhandlung von der Seelenwanderung, nach dem Lehrbegriff der Christen. ebend. 1760. 8.

Historische Nachricht von den Jubelpriestern der Grafschaft Mannsfeld. . . . 1760. 4.

Trofischreiben an seinen Vater bey dem Absterben seiner Ehegattin . . . . 1762. 4.

Der Christ in böser Gesellschaft, eine Predigt.

1763. 8.

Hauptsätze der Predigten, welche er im J. 1765 über die Evangelien gehalten. . . . 1765. 8.

Specimen I theologiae problematicae Carpovianae. Lipf. 1765. — Specimen II. ibid. 1772. 4.

Kurze doch gründliche Vorstellung der Unterscheidungslehren der Lutherischen Religion von andern in der Welt üblichen Religionen. Stollberg 1768. 8.

Vermischte Gewissensfragen. ebend. 1770. 8.

Theologisches Wörterbuch, worin die in den theologischen Wissenschaften vorkommenden Wörter kurzlich erkläret werden. (Zelle.) Frankf. und Leipzig 1770. 8.

Ein Buch für die Langeweile oder vermischtes Aller-

ley. 1771. 8.

Altes und Neues zur Erweiterung und Verbesserung theol. Kenntnisse. 1-6tes Stück. Halle 1771-1772. 8. Fragmente zur nützlichen Ausfüllung leerer Stunden. Leipzig 1776. 8.

Vermischte Sammlung merkwürdiger Begebenheiten und Beyspiele aus der Geschichte, zur Verherrlichung Gottes und Beförderung der Tugend. Halle 1777. 8.

Die ganze Glaubens- und Lebenspflicht der Christen, aus klaren Stellen der heil. Schrift, in einem kurzen und ordentlichen Entwurfe seinen ehemaligen Zuhörern vorgestellet. ebend. 1777. 8.

Einige Kanzel- und Altarreden. ebend. 1777. 8.

Spruche der Weisen alter und neuer Zeit. eb. 1777. 8.

Digital by Google

Die vereinigten Widersprüche der Bibel, oder kurze Erklarung und Rettung derjenigen Schriftstellen, welche entweder fich selbit oder andern Wahrheiten zu widersprechen scheinen. Quedlinb. 1778. 8.

\* Collekten für Prediger, sonderlich auf dem Lande. 1 B. 1-4tes Stück. Quedlinb. 1778-1779 - 2ter B. 1-4tes St. ebend. 1780 - 1781; - 3ter Bd. 1-4tes St. ebend. 1782-1783. - 4ter B. 1 St. ebend. 1783. gr 8.

\*Das kleine alte Testament, oder Auszug desselben, nach seinem gemeinnützigen Inhalt vornemlich für

·Ungelehrte. ebend. 1779. 8.

Erndtepredigt über Jerem. 17, 7. 8; als ein Hagelwetter die Winterfrüchte verderbet hatte. eb. 1780. 8. Neue Uebersetzung des Propheten Zacharias mit

Anmerkungen. ebend. 1780. 8

Lefebuch fürs Landvolk. 3 Bande. eb. 1780 – 1784. 8. Gebetbüchlein, nebst Gedenksprüchen auf alle Tage des Jahrs. ebend. 1782. 8.

\*Vermischte Prediger - Anekdoten. Halle 1784. 8.

Kurze Untersuchung der Frage: Ob Paulus geglaubet, dass der jungste Tag noch zu seiner Zeit kommen werde? in der Fortgesetzten Sammlung u. s. w. 1749. Beytrag 4. S. 557 u. ff. - Untersuchung einer gewissen Meynung von der göttlichen Gestalt Christi, über Phil. II, 6; ebend. 1750. S. 567 u. ff.

Probleme aus der Pastoraltheologie, das Verhalten eines Evangelischen Predigers in Absicht auf die symbolischen Bücher betreffend; in dem Journal für Pred.

7ten Bandes I St. 1777.

Verschiedene Predigten in der Goezischen Sammlung auserlesener Kanzelreden, in der Homiletischen Vorrathskammer, und in Löw's Kanzelandachten.

Recensionen und Abhandlungen in den fortgesetzten Sammlungen von alten und neuen theologischen Sachen, in der kritischen Bibl. in dem Zellischen Wochenblatt, in der neueröffneten Erfurt. Bibl. in der Bremund Verdischen Bibl. in den novis Actt. hist. eccl. in den neuen Erweiterungen der Erkenntniss und des Vergnügens, in dem theol. Magazin von Pratje, in dem Journal für Prediger.

Vergl. Schmer fahl's' Geschichte jeiztleb. Gottesgelehrten S. 383 - 390. - Dietmann's Kurfachfiche Priefterschaft B. 2. S. 470 - 473.

### TRITSCHLER (GEORG ULRICH).

Magister der Philosophie und Archidiakonus zu Göppingen im Würtembergischen. Geb. zu . . . ; gest. . . .

Der vertheidigte Titel eines Doktors in der Gottesgelahrtheit wider Joh. Valent. Weigel und Joh. Christian Edelmann's Einwürfe; womit zugleich den dreyen Hrn. Theologen in dem hochfürstl. Consistorio zu Stuttgart zu der rühmlichst erhaltenen höchsten Würde in der Gottesgelahrtheit grundmüthigst Glück wünschet und ein Denkmahl seiner Ehrerbietung setzet u. s. w. Stuttgart 1751. 4.

\*Unpartheyische Abhandlung von dem Rechte eines Catholischen Landesherrn in Religions- und Kirchenfachen seiner protestirenden Unterthanen Wobey zugleich eine von dieser Streitfrage in Maynz herausgekommene Inaugural - Dissertation bescheiden ge-

prüft wird von G. U. T. Ulm 1753. 8.

### TRNKA VON KRŽOWITZ (WENCES-LAUS),

### Ritter des Königreichs Böhmen.

Im J. 1769 ernannte ihn der Baron van Swieten zum Assisten in dem Militarspital zu Wien. Im J. 1770 erwarb er sich die medicinische Doktorwürde; und in demselben Jahr erhielt er die Prosessur der Anatomie auf der Universität zu Tyrnau, die im J. 1727 nach Osen und 1784 nach Pesih versetzt wurde. Geb. zu Tabor in Böhmen am 16ten Oktober 1739; gest. am 12ten May 1791.

Diff. inaug. medica de morbo coxario. Viennae 1770. 8. Historia febrium intermittentium, omnis aevi observata et inventa illustriora medica, ad has febres pertinentia, complectens. Vol. I. ibid. 1775. 8mai. Teutsch. 1ster Theil, von den Wechselsiebern überhaupt. Helmstädt 1781. 8.

Commentarius medicus de tetano, plus quam ducentis clarissimorum medicorum observationibus, nec non

omnibus hactenus cognitis adversus tetanum remediis instructus. Viennae 1777. 8mai.

De diabete commentarius. ibid. 1778. 8mai.

Historia Cophoseos et Baryecoiae. ibid. eod. 8mai.

Historia Amauroseos, omnis aevi observata medica continens. ibid. 1781. 8mai. Teutsch von G. P. Mogalla. Breslau 1790. gr. 8. Historia Leucotrhoeae. Vindob. 1781. 8mai.

Historia febris hecticae, omnis aevi observata medica continens, ibid. 1783. 8mai. Teutsch. Leipz. 1783. gr. 8.

Historia ophthalmiae, omnis aevi observata medica con-

ibid., eod. Smai.

Historia cardialgiae hecticae, omnis acvi observata medica continens, ibid. 1784. 8mai. Teutsch. Leipzig 1788. gr. 8.

Historia rachitidis, omnis aevi observata medica continens. Vindob. 1787. 8mai. Teutsch. Leipz. 1789. gr. 8.

Historia tympanitidis, omnis aevi observata medica con-

tinens. Vindob. 1788 (eigentl. 1787.) 8maj.

Historia baemorrhoidum, omnis aevi observata medica continens. Vol. I. operis posthumi editionem procuravit Franc. Schraud. ibid. 1794. — Vol. II. et III. ibid. 1795. 8mai.

Abhandlung von den Lungensteinen; in Mohren-heim's Wienerischen Beytragen zur Arzneykunde

B. 2. S. 173 — 211. (1783.)

Yergl. de Luca's geichrtes Oefireich B. 1, St. 2, S. 228 u. f.

### TRÖGER (JOHANN ADAM).

. Studirte zu Hof und Leipzig, ward hernach Hauslehrer, bis er 1730 Konrektor des Gymnasiums zu Hof wurde. Im J. 1734 ward er zugleich Hospitalprediger. welche Stelle er 1738 mit dem Subdiakonat, nebst dem damit verbundenen Filial Trogen vertauschte; worauf er 1740 als Freytagsprediger einrückte. 1745 aber als Pfarrer und Inspektor nach Redwitz kam. Geb. zu Hof am Aten Februar 1698; geft. am 20sten Februar 1763.

Progr. qua ratione Romanenses religionis nostrae Evangelicae dissensum a scripturae sacrae doctrina demonstrent. Curiae 1730. fol.

Progr. ad Martinalia. Curiae 1731. fol.

- candida terrarum Brandenburgicarum fata sub Fridericorum triga cum Israelitarum felicitate sub Sasomonis regimine Graeco idiomate comparata, ibidem 1732. fol.

Ecclesiam Lutheranam genuinis miraculis non destitui, exemplo Lutheranorum Salisburgensium tractu

religionis caussa emigrantium. ibid. eod. fol.

— num religio Lutherana aut Pontificia a vero abhorreat? ibid. 1733. fol.

- ad actum vaiedictorium. ibid. 1734. fol.

Vergl. Fikenfcher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 9. S. 162-165.

### Tröger (Johann Heinrich).

Studirte zu Schneeberg und seit 1721 zu Jena. Nach 3 Jahren verliess er die dortige Universität, und übte sich 3 Jahre zu Schneeberg im Predigen und Informiren, und eben so lange zu Dresden. Im J. 1730 kam er als Substitut und 1736 als ordentlicher Pastor nach Ursprung und Abtey - Lungwitz in der Diöces Zwickau. Geb. zu Schneeberg am 11ten Nov...; gest. nach 1755.

Heilsamer Rath Gottes von der Menschen Seligkeit; mit einem Anhange von dem Würfel- und Kartenspiel; nebst dem heutigen üppigen Tanzen, als offenbahren Werken des Fleisches, wodurch die Sonnund Festage entheiliget werden. . . .

Etliche wichtige Hindernisse, wodurch in dieser letzten bösen Zeit sehr viele Christen von der wahren Busse und Christlichen Lebenswandel abgehalten werden.... Vergl. Dietmann's Kursachs. Priesterschaft B. 3. S. 1352 u.f.

# Reichsfreyherr von Tröltsch (Johann Friedrich).

Studirte zu Nördlingen, Erlangen und Göttingen; wurde 1752 Wittumsrath der verwittweten Evangelischen Fürstin Sophie Luise zu Oettingen; hernach wirklicher Hof- und Regierungsrath des Fürsten Johann Aloys von Oettingen - Spielberg, wie auch

Oberamtmann zu Aufkirch. Im J. 1765 ward er, nebst Seinen beyden Brüdern, Georg Christian und Wallfried Daniel, in den Adelstand erhoben. Im Jahr 1767 erhielt er nebst der Würde eines kaiserlichen Hofpfalzgrafen, die Stelle eines Rathskonfulenten zu Augsburg. Im J. 1777 war er Reichs - und Kreisdeputirter, Deputirter zum Münzwesen, zum engern Ausschuss der Burgauischen Insaffen, zum Scholarchat, zum Landquartierwesen, zur Finanz - und Oekonomie - Verbefferung, Advokat bey St. Jakobspfrund u. f. w. 1781 Patricier zu Augsburg. 1790 wurde er in den Reichsfreyherrnstand erhoben. In den Jahren 1790 und 1793 war er Affeffor der, nach dem Ableben der Kaifer Jofeph des 2 ten und Leopold des 2 ten, eingetretenen Pfalzbayrischen Reichsvikariats - Hofgerichte zu München. Geb. zu Nördlingen am 8ten März 1728; geft. am 2ten September 1793.

De enunciationibus identicis commentatio brevis, quam Praes. — Jo. Frid. Klettio, Art. et Phil. Mag. Collegii nostri, quod disputandi caussa institutum est, sociorum doctissmorum iudicio submittit, simulque Viro, iuveni praenobil. doctrinae virtutisque laude conspicuo, J. Godofr. Hagenio, J. U. Cand. ex nostra Academia discedenti faussa quaeque precatur Auct. et Resp. J. F. Tröltsch etc. Erlangae 1746. 4. (Die Dis. de iurisdictione in genere etc. (ibid. 1747. 4.) ist nicht von ihm, sondern vom Prases Joh. Erust Schröter.)

Diff. (Praef. Ayrer) Analecta iuris ad fingularia statu-

torum Nordlingensium. Geetting. 1749. 4.

Commentatio, qua nuptias Theologi ad regulas honesti examinatas Mentzelio, Past, eccl. Altorf. c. virgine Beckia 1750 inita connubialia vota gratulaturus exhibet. Oett. 1751. 4.

Betrachtungen, womit das preiswürdige Andenken der Fürstin zu Oettingen Sophie Luise bey dero mit 88 Jahren beschlossenen Leben verehret u. s. w. Nörd-

lingen 1758. fol.

Oesterreich als das Schild und das Herz des Oettingifchen Hauses, auf die Vermählung der Oetting-Spielbergischen ältesten Prinzessin mit dem Hrn. Grafen von Kaunitz, betrachtet. Oettingen 1761. 4.

Betrachtungen über den fruchtbaren Einstuls der Bemühungen der Teutschen Gesellschaften in das Teutsche Staatsrecht u. s. w. Altorf 1761. 4.

\* Verzeichniss gedruckter Oettingischer Urkunden nach der Zeitordnung zusammen getragen; als ein Anhang zu des Hrn. Gen. Sup. Michel's Oettingischen Bibliothek. Oettingen 1762. 8.

\*Unpartheyische Gedanken über die Anmerkungen des Teutschen Hippolytus a Lapide. Cölln (Ulm)

1762. 8.

\*Fortgesetzte unpartheyische Gedanken über die Anmerkungen des Teutschen Hippolytus. eb. 1763. 8.

Pro Notitia den zwischen Oettingen Wallerstein und dem Kl. Neresheim getroffenen Vergleich betreffend. Oettingen 1763. sol. Eine neue Auflage erschien ebend. noch in demselben Jahr, mit Anhang dessen, was in dieser Sache bis dahin beym Reichshofrath vorgegangen war, und ist abgedruckt in den Selectis iur. publ. T. XLVII. p. 50 sqq.

Fernerweites Pro Notitia ebend. 1765. fol. Auch in der Neuen Staatskanzley B. 16. S. 169. u. ff.

\*Pro Memoria in Vergleichssachen des R. Gräßlichen Hauses Oetting. Wallerstein, dann der Abtey des Convents zu Neresheim. ebend. 1765. fol.

Pro Memoria in allergnädigst confirmirten Vergleichssachen des Gräflichen Hauses Oetting. Wallerstein und der Abtey Neresheim. ebend. 1766. fol. Auch in Cramer's Wetzlar. Nebenstunden Tb. 58. S. 75 u. f.

\*Standhafte Gründe gegen die von dem Herrn Abt des Oetting, schutzverwandten Bened. Klosters Neresheim vermeintlich suchende Admission zur Kraisstandschaft. Oetting. 1766. fol. Auch in der Sammlung der neuesten Teutschen Staatsangeleg. B. I. S. 116 u. st.

\*Aktenmässige Facti Species des von des Ritterl. Teutschen Ordens H. Landkommenthuren der Balley Franken Freyh. von Lehrbach wider des Hrn. Fürssten zu Oettingen Hochfürstl. Durchl. in die Oetting. Lande unternommenen Landfriedensbrüchigen Invasion und andern Thätlichkeiten; mit Beylagen Nr. I — XIII. eb. 1765. fol. Und in der Neuen Staatskanzley B. 20, S. 274 u. ff.

Dhitzed by Google

Oettingisches Gegen - Pro Memoria und Beylage wider das Teutsch - ordische Pro Memoria ad comitia imperii. Oetting. 1766. fol.

Augsburgische Prozessordnung. Augsburg 1770. 4.

Anmerkungen über die pragmatische Geschichte der Reichsstadt - Augsburgischen Reichs - Vogtey; zum Gebrauch in vorkommenden Rechtshändeln. Augsb.

Anmerkungen und Abhandlungen über verschiedene Theile der Rechtsgelahrheit. I Theil. Nördlingen

1775. - 2 Theil. ebend. 1777. 8.

Vorlegung der Gründe, aus welchen die Herren Gebrüdere Wilhelm und Wenzel, Grafen zu Leiningen - Dagsburg in Guntersblum, ihre rechtmässige gräflich - Leiningische Abstammung und damit verbundene gräflich - Leining. Familien - und Sucessionsrechte behaupten. 1775. fol.

\*Faber's neue Europäische Staatskanzley. 31-55 Theil. Ulm 1777-1783: 8. (Diese Theile haben auch den Titel: Fortgesetzte neue Staatskanzley.)

Pflegordnung der des heil. Römischen Reichs Stadt Augsburg. 1779. . .

\*Status causao Leiningen - Dagsburg - Guntersblum gegen Leiningen - Hartenburg, bey einem höchpreissl. Reichshofrath anhängig. 1780; fol.

\*Gedanken von dem ächten Begriff und Grunde der Unmittelbarkeit und Territorialgerechtigkeit in vermischten Reichslanden. Frankf. u. Leipz. 1786. 8.

\* Ueber anmassliche Bestreitung der Reichsvikariatsrechte. München 1790. 4.

Beylage zur Abhandlung über anmasslicher Bestreitung und Beschränkung der Reichsvikariatsrechte, ebend. 1790. 4.

Von dem Rechte der Reichsvikarien bey Bischoffswah-

wahlen. 1791. 4.

\* Von dem Inbegriff der Reichsvikariatsgerechtsame üherhaupt und infonderheit von Vergebung eröffneter Abhandlung eines Reichslehen im Zwischenreiche. Teutschen Bürgers. 1791. 4.

Vorrede zu J. C. E. Springer's Einleitung in die

Kaufmannswiffenschaft. (Ulm 1771. 8.)

Sein Bildnifs von C. W. Bock in der Sammlung von Bildniffen gelehrter Manner u. f. w. H. 17. (1796.)

Vergl. Deductionsbibliothek B. 1: S. 512. — Weidlich's biograph. Nachrichten von jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 407—411. — Nachtrag 1. S. 282. Nachtr. 2. S. 237. — Ehrendenkmahl — von Hieron. Andr. Mertens. Augsburg 1795. 4. — Koppe'ns jurist. Almanach auf das J. 1794. S. 450—458. — Samml. von Bildn. gel. Männer a. 2. O. — Joh. Müller's Beyträge zur Nördling. Geschlechtshistorie Th. 2. S. 497 u. f.

### TRÖNDLIN (JOSEPH).

Licentiat der Rechte, kaiserl. Königl. Burgauischer Oberamtsrath in Commercialibus, Assession in Politicis, und Stadtammann zu Günzburg. Geb. zu. . ; gest. . .

Entwurf einer neuen Burgauischen, auch anderswo nachthunlichen Armenordnung. Günzburg 1769. 8. Eben dies Lateinisch: Specimen novi pauperum Burgaviensium instituti alibi quoque imitabilis concinnatum. 1769. 8.

### TROMLER (KARL HEINRICH).

Studirte zu Schneeberg und von 1745 bis 1748 zu Jena, wo er Magister wurde; ward 1753 Pastor zu Rodersdorf bey Plauen, 1780 aber Oberpfarrer zu Schneeberg, wie auch erster Adjunkt der Zwickauischen Diöces und Inspektor des Lyceums. Geboren am 28sten August 1725; gest. am 15ten November 1790.

Joh. Dopperti Comment. I. de optimis stili post studia emendata magistris; ex MStis edita et nonnullis animadversionibus illustrata. Schneeb. 1748. 4.

De reverentiae ofculo, eiusque vario apud veteres Hebraeos ufu. ibid. eod. 4.

Abbildung der Jakobitischen oder Koptischen Kirche; mit einem kurzen Anhange von der gesuchten Vereinigung der päpstlichen Kirche mit der Koptischen; und einer Vorrede D. J. G. Walch's. Jena 1749.8.

De Abrech Aegyptiorum ad Genel. XLI, 43. Diff. epift. Dresd. 1740. 4.

Bibliothecae Armeniae Specimen; cui praemittitur de lingua Armenia commentatio. Plau. 1759. 4.

Bibliothecae Copto-Jacobiticae Specimen; cui praemittitur de linguae Copticae fatis Commentatio. Lipf. 1767. 8.

Sammlungen zur Geschichte des alten heydnischen, und dann christlichen Vogtlandes. ebend. 1767. 8.

De Polonis Latine doctis Diatribe. Varlov. et Lipf.

Sammlung von Berggebeten und geistlichen Berggefangen. Schneeberg 1782. 8.

Prolufio de Joanne, Millenensium Episcopo, et Schnebergensium Pastore. Nivemont. 1783. 4.

Analecta quaedam litteraria historiae Lycei Nivemontani infervientia. ibid. 1786. 4.

Nachricht von unstudirten Schriftstellern; vor Diersch'ens Gedanken von der Sabbatfeyer.

Von dem Leben und den Schriften Joh. Doppert's; in Biedermann's Novis Act. Schol.

Nachrichten von zwech Schwarmern oder logenannten Inspirirten im Erzgebürge; in den Curiol. Saxon.

Bericht von dem Leben und den Schriften Andreas Acoluth's, Pred. und Prof. in Breslau; im 4ten Stück der Beyträge von Alten und Neuen 1761.

Noch andere Beyträge zu einigen Teutschen Wochen- u. Monatsschriften.

Vergl. Dietmann's Kurfachl, Priefterschaft B. 3. 5. 656 u. f.

### TROMMSDORFF (HIERONYMUS JAKOB).

Hofbuchdrucker und Hofbuchhändler zu Arnstadt. Geb. zu Erfurt 1740; gest. 1796.

Der Bürgerfreund zur Beförderung des Christenthums, der Naturgeschichte und andern Wissenschaften, nach Anleitung der bessern Schriftsteller. 1sten Bandes 1stes bis 6tes Stück. Arnstadt 1774. gr. 8.

Das Linmahleins, oder erster Unterricht im Rechnen. ebend. 1784. 8.

### TROMMSDORFF (JOHANN KASPAR).

Pfarrer zu Atzmannsdorf bey Erfurt. Geb. zu . .; gest. am aten May 1790.

#### 154 TROMMSDORFF (J. K.) - TROSCHEL (G. P. J.)

Gedanken über einige der vorzüglichsten Hindernisse der Aufklärung und Veredlung des Landmanns. Leipzig 1790. 8.

# TROMMSDORFF (WILHELM BERN-HARD).

Doktor der Medicin und ordentlicher Professor derfelben auf der Universität zu Erfurt. Geb. daselbst 1738; gest. am 6ten May 1782.

Diff. de oleis vegetabilium essentialibus eorumque partibus constitutivis. Erfordiae 1705. 4.

Progr. de sale mirabili Glauberi. ibid. 1771. 4.

- de Moscho. ibid. 1776. 4.

— de quassia amara. ibid. 1777. 4. — de lichene Islandico. ibid. 1778. 4.

Bemerkungen über die sogenannten Zimmtblumen; in den Actis Acad. Scient. Erford. 1776. — Chemische Versuche mit den trockenen rothen Beeren des Gerberbaums. ebend. 1778 et 1779.

### TROPANEGRO (E.... L....).

Kurpfalzbayrischer Kommerzienrath zu München. Geb. zu . . . ; gest. . . .

Versuch einer allgemeinen Einleitung in die Wechselwissenschaft; zum Leitsaden akademischer Vorlesungen theoretisch und praktisch entworfen. München 1779. 8.

# TROSCHEL (GOTTLOB PHILIPP JAKOB),

### Vater des Folgenden.

Erster Evangelisch - Lutherischer Prediger der Jerusalems - und Neuen Kirche zu Berlin. Geb. daselbst am 28sten. Jan. 1700; gest. daselbst am 12ten März 1777.

Betrachtungen, dass die Gebote Gottes lauter Wohlthaten für die Menschen sind. Halle 1745. 8.

Katechismus in biblischen Exempeln. . . . .

Die Zerstöhrung Jerusalems, als ein unleugbares Zeugniss von der Wahrheit, Gottheit und Minschenliebe-- unsers Erlösers, aus Luc. XII und XIX, 41 u. f. be-- wiesen u. f. w. Berlin 1766. 8.

Ueberzeugender Beweis, dass die heilige Schrift wahrhaftig Gottes Wort ift, weil derselben alle Eigenschaften Gottes zukommen; in zweyen Predigten am 7ten u. 8ten Sonntage nach Trinit. 1766 der Christlichen Gemeine vorgetragen und nun zur allgemeinen Erbauung zusammen gefasset. ebend. 1767. 8.

Viele einzelne Predigten, die zum Theil in verschiedene Sammlungen aufgenommen wurden.

Antheil an den Preust. Zehenden. (Königsb. 1740 - 1744.8.)

### TROSCHEL (HEINRICH GOTTLOB NE-POMUCK),

### Sohn des Vorhergehenden \*).

Doktor der Medicin und Chirurgie, wie auch Arzt des großen Hospitals zu Warschau. Geb. zu Heiligenbeil in Oftpreuffen . . . .; geft. 40 Jahr alt.

Betrachtungen über die Bestimmungen des Unglücklichen. Frankfurt an der Oder 1753. 4.

Epistolae de observationibus medici aegroti. ib. 1754. 4. Diff. inaug. de morbis ex alieno fitu partium abdominis.

ibid. 1754. 4. D. de morbis ex situ alieno uteri in quacunque foemi-

nali epocha. Pragae 1760. 4.

\* Allgemeine Bemerkungen über die Töplitzer Wasser zur nöthigen Nachricht der Kurgaste, von dem dermahligen ordentl. Arzte dieses Ortes. Greitz 1761. 8. Nothwendige Nachricht von dem wahrhaften Böhmischen Bitterwasser, Saydtschützer Ursprungs aus dem Hochbetscher Berge. Leitmeritz 1761. 8.

Erforderliche Nachrichten von dem Biliner Sauerbrunnen, nach der neuesten Aufsuchung des wahren rei-

nen Quellwassers. Pirna 1762. 8.

\*) Ist nicht wahrscheinlich, 1) weil ein protestant, Prediger seinem Sohne wohl nicht den Vornamen Nepomuck geben wird: 2) weil dieser Arzt die meiste Zeit in Böhmen lebte 3) feinem Geburtsorte zufolge.

Allgemeine Nachricht von den verschiedenen Mineralwassern, Salzen, Pulvern und Balsam der Biliner Ge-

gend. Leutmeritz 1762. f.

Töplitzer Nachricht von der dasigen Einrichtung mit den mineralischen Wassern, Salzen, Pulvern und andern Produkten. ebend. 1762. fol.

Memoires pour servir à l'histoire des Eaux de Teplitz.

à Dresde 1762. 8.

Experientiae rationes et auctoritates de don et viribus radicis contraiervae ad ductum observationis clinicae. Varlov. 1767. 8.

Observationes clinicae ad ductum meditationum in nofocomio generali Varsoviensi. Fasc. I. ib. 1767. -

Fasc. II. ibid. 1768. 8.

Auch Auffätze in den Abhandlungen der physisch - chemischen Warschausschen Gesellschaft.

Auch ist von ihm der chemische Theil in der Becherischen Schrift vom Karlsbade.

### du TROSSEL (KARL STEPHAN).

Königl. Preussischer Oberster bey dem dritten Feldartilleriekorps zu Berlin. Geb. zu . . .; geft. am . . . May 1778.

- \*Geschichte des Polybius, mit den Auslegungen und Anmerhungen des Ritters Herrn von Folard u. f. w. worinnen derselbe die Kriegskunst nach allen ihren Theilen deutlich und gründlich abgehandelt und in vielen Kupferstichen vorgestellt hat. Uebersetzt von einem königl. Preustischen Officier, 6ter Theil. Berlin 1769. 4.
- \*Anhang zur Geschichte des Polybius, mit der die Kriegskunst betreffenden Auslegungen und Anmerkungen der Ritters Hrn. von Folard u. f. w. ebend. 1769. gr. 4.

### TROTTMANN (JOHANN JOSEPH).

Magister der Philosophie, Doktor der Rechte, beeydeter Landesadvokat, erzbischöffl. Konfistorialadvokat, ordentlicher Professor der praktischen Rechtsgelehrsamkeit auf der Universität zu Prag, wie auch Beysitzer des akademischen Justitzsenats. Geb. zu Carlsbad am 4ten April 1745; gest. am 25sten Februar 1788.

Abhandlung von Tugenden und Belohnungen; aus dem

Franz. Prag 1769. 8.

Diff. inaug. de eo, quod iustum est circa consensum parentum in sponsalibus filiorum filiarumve familias adhibendum, ibid. 1776. 8mai.

Hatte farken Antheil an der 1771 in Prag gedruckten

Wochenschrift: Der Unsichtbare.

### TROST (KASPAR).

Jesuit und ordentlicher Professor der polemisch. Theologie auf der Universität zu Wien. Geb. zu . . gest. . . Dissertationen. . . . .

### TROTZ (KARL HEINRICH).

Studirte zu Danzig, Halle, Marburg und Utrecht, auf welcher letztern Universität er sich 1730 die juristische Doktorwürde erwarb, nachdem er schon vorher Studirenden in der Jurisprudenz Unterricht gegeben und ihnen zum Theil ihre Inauguraldisputationen geschrieben hatte. Er suhr, nachdem er die Reformirte Religion angenommen hatte, in dem Privatunterricht fort bis 1741; in welchem Jahr er als ordentlicher Prosessor der Rechte auf die Universität zu Francker berusen wurde. Im Jahr 1743 kam die Prosessur des Staatsrechts hinzu. Zu Ende des J. 1754 kam er als Prosessor des bürgerlichen und Holländischen Staatsrechts auf die Universität zu Utrecht. Im J. 1756 bekam er auch die Prosessur des Lehnrechts. Geb. zu Colberg in Hinterpommern 1703 \*); gest. am 13ten Junius 1773.

Dist. de termino moto. Trajecti ad Rhen. 1730. 4. Jacobi Gothofredi Opera iuridica minora; sive Libelli, Tractatus, Orationes et Opuscula rariora et

<sup>\*)</sup> Nach andern 1701.

praestantiora, quibus continentur selectae, non modo in iure, sed et omni antiquitate Romana et Graeca, ius antiquum illustrante, materiae onnia ab innumeris mendis purgata, cum icone auctoris, indice copiosissimo et praestatione Christiani Henrici Trotz, JCti. Lugd. Batav. 1733. fol.

Christfriedi Waechtleri, JCti et Advocati Dresdensis quondam celeberrimi, Opuscula iuridico - philologica rariora, in unum Volumen collecta, cum

praefatione etc. Ultraj. ad Rhen. 1733. 8.

Tractatus iuris de memoria propagata, seu de studio veterum, memoriam sui propagandi. ibid. 1734. 8.

Hermannus Hugo, S. J., de prima scribendi origine, et universa rei litterariae antiquitate; cui notas, opusculum de scribis, apologiam pro Waechtlero, praesationem et indices adiecit etc. ibid.

1738. 8mai.

Edmundi Merilli, Tricassini, Icti, a consissis regis, Antecessoris in Academia metropolis Biturigum primicerii, in quatuor libros institutionum imperialium commentarii principales, instituti anno MDCXXXVI. aetatis auctoris LVIII. professionis XXXVI. Quibus adiecta est eorundem institutionum synopsis per definitiones et divisiones, in qua totum earum artificium expansum est. Ex mente et Manuscriptis eiusdem E. Merilli, opera et studio Claudii Mongin, iuris utriusque Professoris concinnata; cum praesatione etc. ibid, 1739. 4.

Guilielmi Marani, Antecessoris Tolosani, Operaomnia, seu Paratitla Digestorum et varii Tractatus iuris civilis; cum auctoris vita Bernardo Medonio scriptore; omnia ab innumeris mendis repurgata, atque indicibus copiosissimis locupletata; cum icone auctoris recensuit et praesatus est etc. ib. 1741. fol-

Oratio inaug. de libertate sentiendi dicendique, iuris consultis propria. Francquerae 1741. fol.

These iuris publici ad leges Foederati Belgii fundamentales, per exercitia disputandi in lucem prolatae. Francequerae 1745 et 1746. 4.

Oratio in memoriam Dominici Balk, iurisprud. Profelloris. ibid. 1750. fol.

Oratio de immortalitate legum instauratoris Guilielmi IV. etc. ibid. 1751. 4.

TROTZ (K. H.) - Reichsgr. TRUCHSESS Zu ZEIL etc. 159

Jus agrarium Foederati Belgii. Francquerae 1751.— 1754. II Voll. 4.

Jus agrarium Romanum. ibid. 1753. 4. Sind zusammengelegte und mit einem Register versehene Disputationen, die er in jenen Jahren nach und nach gehalten hat.

Oratio inaug. de iure Foederati Belgii publico. Ultraj. ad Rhen. 1755. 4.

Vergl, Neues gel. Europa Th. g. S. 195-200. Th. 21. S. 1437.

— Vriemoeti Athenae Frifiacae p. 841-843. — Saxii Onomast. litter. P. VI. p. 459 et 736.

### TROTZ (MICHAEL ABRAHAM).

Polnischer Sprachmeister zu Leipzig. Geb. zu Warschau . . . ; gest. . . .

Nouveau Dictionnaire François - Allemand - Polonois, et Polonois - Allemand - François. III Vol. Leipzig 1764 — 1765. 8.

### Freyherr Truchsess zu Wetzhausen).

Der freyen Reichsritterschaft in Franken Kantons Baunach Ritterrath, zu Wetzhausen. Geb. daselbst am 19ten Februar 1712; gest. . . . .

Freye Uebersetzung von Kempis Nachfolge Christi; nebst einer Vorrede und Einleitung. Coburg 1758.8. Eines Soldaten und Edelmanns Uebersetzung Johann Gerhard's geistlicher Gedanken. 1759. 8.

Anwort eines Onkels an seinen Neven über die Frage: ob er ein Soldat werden soll? Hamb. 176.. 8.

Probe eines Bauern - Katechismi (eine Anleitung, wie sich ein Bauer bey seinen Arbeiten zu verhalten). Schweinfurt 1775. 8. (Vermuthlich alle ohne seinen Namen.)

### Reichsgraf TRUCHSESS ZU ZEIL und TRAUCHBURG (FRANZ ANTON).

Erst Reichshofrath und wirkl. kaiferl. Kämmerer zu Wien, hernach kurpfalzbayrischer wirkl. geh. Rath und

wirklicher Kämmerer zu München, ward 1782 Senior seines Hauses und Lehnsgraf der Waldenburg. Senioratslehen, und daher mit dem Reichs - Erbtruchsessenamt belehnt. Geb. im Schloss Zeil am 28sten May 1714; gest.
am 30sten März 1790.

\*Hrn. Matthäus von Pappenheim Chronick der Truchsessen von Waldburg, von ihrem Ursprung bis auf die Zeiten Kaiser Maximilian's IL, durch Anmerkungen, Zusatze, Abhandlungen und genealogische Tabellen erläutert. Menmingen 1777. — 2ter Theil, in Nachträgen, Fortsetzung und Abhandlungen. Kempten 1785. fol.

\*Bedenken eines oberteutschen Patrioten über den Tausch von Bayern, Mörsburg 1785. 4. Auch in Häberlin's Nachrichten von der bey der RVer-

samml. erscheinenden Schriften St. 2.

### TRUCKENBROT oder TRUCKEN-BROD (MICHAEL).

Studirte zu Nürnberg und seit 1776 zu Altdorf. Nach einigen Jahren gieng er in seine Vaterstadt zurück, übernahm sich im Trunk, und starb im größten Elende. Bey seinem vortreslichen Naturgaben bequemte er sich doch zu keinem Amte. Geb. zu Nürnberg 1756; gest. am 1sten Junius 1793.

\*Der König Splendid; ein Mahrchen. 2 Theile. Nürn-

berg 1782. 8.

\*Geschichte der Teutschen für Kinder. 8 Bändchen, ebend. 1783—1786. 8. Der 7te Theil auch unterdem Titel: \*Geschichte des dreysigjährigen Kriegs und Westphälischen Friedens; ein Lesebuch für den Teutschen Bürger. ebend. 1786. 8.

Ausführliche Beschreibung der großen Wassersluth zu Nurnberg vom 27sten und 28sten Febr. 1784. Nurnb.

1784. 8.

Nachrichten zur Geschichte der Stadt Nürnberg. Ister Band: Topographie. ebend. 1785. — zter Band. 1786 (eigentlich 1785). 8.

\* Vol-

\*Voltaire's Leben von M. . . . Aus dem Franz.

Nürnberg 1787 (eigentlich 1786) 8.

\*Eutropii Auszug der Römischen Geschichte, nach Heinr. Verbeyck's Ausgabe, und mit erläuternden Anmerkungen und Registern zum Gebrauch der Anfänger in der Lateinischen Sprache versehen. eb. 1788-8.

\*Europäische Staatengeschichte im Auszuge, zum Gebrauch der Jugend und des unstudirten Freundes der Geschichte: Geschichte der vereinigten Niederlande.

Isten Bandes Ister Theil. ebend. 1788. 8.

 Geschichte aller Turkenkriege in Ungarn im Auszuge; nebst einigen Bemerkungen, den jetzigen Türkenkrieg betreffend u. s. w. Franks. u. Leipz. (Nurn-

berg) 1788. 8.

Nürnberg im dreyssigjährigen Kriege; oder kurzgefaste Geschichte des Antheils, den die Stadt Nurnberg in diesem Krieg gehabt; aus den Nachrichten der besten gleichzeitigen Geschichtschreiber gezogen. Nürnberg 1789. 8.

\*Die Feyer der Rückkehr Leopold's II aus der Krönungsstadt nach seinen Staaten. ebend. 1790. 8.

\*Ueber das Lesen der alten Griechen und Römer mit der Jugend auf Schulen und Gymnasien, in Hinsicht auf die Principien unser neuen Reformatoren der Pädagogik. Besonders durch ein Capitel im Carl v.

Carlsberg veranlasst. ebend. 1790. 8.

\*Kurzgefalter Bericht von den bey der Wahl u. Krönung eines romischen Kaisers gewöhnlichen Feyerlichkeiten; imgleichen über Teutschlands Reichsverfassung, Kaiserwahl und Krönung, aus der Geschichte und dem Staatsrechte gezogen. Nebst 2 Kupfertafeln mit dem kaiserl. Ornat. Frankfurt und Leipzig (oder vielmehr Nünberg) 1791 (eigentl. 1790). 8.

\*Ode, der frohen durch den glorreichen Regierungs-Antritt Leopold's des 2ten dem Vaterlande gewährten Auslichten geweiht. Mit dem Portrait Leo-

pold's II. Nürnberg 1791. 4.

Kurzgefasste Geschichte von Frankreich und aller Revolutionen desselben von den ältesten Zeiten bis auf

die gegenwärtige. ebend. 1793. 8.

\*Johannis Vogt Catalogus historico - criticus librorum rariorum, post curas tertias et quartas denuo recognitus, pluribus locis emendatus et copiosiori longe Vierzennier Band. accessione adauctus. Francos. et Lips. (f. potius No-rimb.) 1793. 8.

Vergl. Nopitsch' ens 4ten Supplementband zu Will's Nurn-

berg. Gel. Lexikon S. 359 u. f.

### TRÜMPI (CHRISTOPH).

Helfer oder Prediger zu Schwanden im Schweitzerischen Kanton Glarus. Geb. zu . . . 1739; gest. am 29sten August 1781 \*).

Neuere Glarner - Chronick, begreift in sich: I. Genaue Beschreibung des Stands und Lands Glarus, mit einer Landcharte. II. Kurzer Abris der älteren Geschichten des Stands und Lands Glarus. III. Neuere Geschichte des Stands und Lands Glarus. Samt einem Anhang. Zusammen getragen u. s. w. Winterthur 1774. 8.

Predigten, gehalten bey auserordentlichen Gelegenhei-

ten zur Ehre der Religion. Zürich 1781. 8.

# Trumpf, auch Trumph (Johann Konrad).

Doktor der Medicin und ausübender Arzt, erst zu Verden, hernach zu Goslar, wo er auch Bergphysikus war. Geb. zu Goslar . . . .; gest. am 8ten März 1750.

Dist. inaug. (Pract. Joh. Car. Spiesio) de aëre, aquis et locis Goslariensibus. Helmstadii 1724. 4. Er hat sie hernach in Teutscher Sprache weiter ausgeführt, unter dem Titel: Naturalhistorie von Goslar; wie man aus der Leipz. gel. Zeitung (1735. S. 346) sieht; wo sie zum Verlag angeboten wird: dieses Anerbieten scheint aber ohne Ersolg geblieben zu seyn.

Epistola, qua sistitur ηστες - οςηκτεςευνα (?) circa Goslari-

am. Stadae 1733. 4.

Epistola ad Büchnerum (inest sciagraphia historiae naturalis Goslariensis). Goslariae 1739. 4. Historia naturalis urbis Verdae, iuxta omnes eo perti-

Historia naturalis urbis Verdae, iuxta omnes eo pertinentes circumstantias sub assidua et diuturniori obser-

<sup>\*)</sup> Nicht 1782.

vatione debite indagatas, breviter delineata. Norimbergae 1744.4. Recufa in Ephemer. Acad. Nat. Curiof. Vol. VII. App. p. 25 fqq.

Mehrere Schriften von ihm konnte man bisher nicht aus-

findig machen.

## TRUSHEIM (JOHANN JUST).

Evangelischer Prediger zu Schönftadt, Burgeln und Kölbe im Churfürstenthum Heffen. Geb. zu Roddennu Ames Frankenberg in Heffen am 6ten Julius 1722; ge-Storben 1763.

Die Ordnung des Heils, zum Gebrauch der Confirman den ausgefertigt. Marburg 1759. 8.

Einige einzeln gedruckte Predigten.

Predigten in Goze'ns und Lowe'ns Predigtsamm. lungen.

Auffatze in Fresenii Pastoral - Sammlungen. Vergi, Strieder a. a. O. B. 16. S. 234-236.

### TRUTNOWSKY (JOHANN).

Trat 1746 in den Jesuitenorden, und lehrte die Grammatik 2, die Poëtik 1, die Redekunst 7 Jahre. Alsdann war er Professor Repetentium Humaniora 8, Hausgeschichtschreiber 5, und Prafes Juniorum 7 Jahre; denen er die Geschichte 2 Jahre vortrug. Er war auch Biblivthekar im Clementinischen Kollegium zu Prag 3 Jahre, nicht minder Magister der Philosophie und Doktor der Theologie, und in den letzten 17 bis 18 Jahren Prafekt der Lateinischen Schulen in dem Prager kleinseitner Gymnasium. Geb. zu Leutomischel in Bohmen am gten April 1725; geft. am 25ften September 1788.

Gab in Böhmischer Sprache verschiedene Bücher heraus, z. B.

Die Bienenzucht. Prag 1777. 8. Biblische Beyspiele zur Erbauung. ebend. 1779. 8. Der Friedensschluss von Teschen. ebend. 1779. 8. Predigten. 4 Bande. ebend. 1779 bis 1781. 8.

Ueber die Ausrottung des Bettelns. Prag 1781. 8. Predigten. ebend. 1784. 8.

Vergl. Pelzel's Jesuiten 8. 251 u. f. wo man die Böhmischen

Titel diefer Bücher findet.

### yon TSCHARNER (BEATUS RUDOLPH).

Des großen Raths zu Bern und Alt - Land - Vogt zu Nidau. Geb. zu Bern 1733 : geft. am 3ten Jan. 1799.

Historie der Stadt Bern. 1ster Theil. Bern 1765. -

2ter Theil. ebend. 1766. 8.

Denkrede auf die Schlacht bey St. Jakob. ebend. 1766. 8. Auch in den Patriotischen Reden, und in feiner Hift. der Stadt Bern.

### von TSCHARNER (NIKOLAUS EMA-NUEL).

Des großen Raths zu Bern, Präsident der dortigen ökonomischen Gesellschaft, und eine Zeit lang Landvogt zn Schenkenberg; zuletzt regierender Seckelmeister Teutscher Lande der Republik Bern, zu Bern. Geb. daselbft 1727; geft. 1794.

Vorstellung an den Landmann über den Nutzen der Vertheilung der Alimente. Bern 1765. 12.

Anleitung für Landschulmeister. ebend. 1772. 8-

Ueber Nothwendigkeit der Prachtgesetze; nebst Ise. lin's Palaemon. Zürich 1770. 8.

Anweisung an das Landvolk zu der besten Oekonomie der Wälder; in der Schweitzerischen Gesellsch. in Bern. Sammlungen v. landwirthschaftl. Dingen. Jahrgang 1768. - Vom Zustand der Landwirthschaft in der Vogtey Schenkenberg; ebend. 1769. - Ueber die Mergelschichten im Amt Schenkenberg; eb. 1770.

Rede an die Helvetische Gesellschaft; in den Verhandlungen der Gesellschaft zu Schinznach. Jahrg. 1774. S. 64 u. ff.

Siebenzehn Briefe über die Armenanstalten auf dem Lande; in Iselin's Ephemeriden der Menschheit; Jahrg. 1776 und 1777.

Denkrede auf Herrn Landvogt Engel von Bern, in der ökon. Gesellschaft daselbst vorgelesen den 14ten April 1784; in dem Schweitzer. Museum 1784. Jul. S. 1—10. S. 84 u. f.

Gedichte im Schweitzerischen Musenalmanach 1780.

#### Handschriftlich hinterliefs er:

Bemerkungen auf einer Reise in die Landschaft Aelen. Liegt im Archiv der ökonom. Gesellschaft zu Bern.

### von Tscharner (Vincenz Bernhard).

Landvogt zu Aubonne in der Schweitz. Geboren zu Bern 1728; gestorben 1778.

Les Alpes; Poëme de Mr. de Haller, traduit en Prose Françoise par M. de T. à Gottingue 1749. 4. Auch bey der besonders gedruckten Ausgabe des Originals (und zwar verbessert). 1773. 4.

\*Poésies choisies par Mr. Alb. de Haller, traduites en Prose par Mr. de T\*\*. à Gottingue 1750. 8. Proben dieser Uebersetzung erschienen schon vorher in der Bibliotheque raisonnée T. 39. P. 1; auch auf einem einzelnen Bogen das Gedicht: die Alpen. Angehängt sind Teutsche Gedichte des Uebersetzers, unter dem Titel: Freundschaftliche Geschenke. — Dieselbe Uebersetzung auch zu Zürich 1750. 8. Lyon 1752. 12. Zürich 1750 in 2 Duodezbänden, deren erster betitelt ist: Poésies de Mr. Haller; edition retouchée et augmentée. Der andre: Seconde Partie en traductions qui peuvent servir de suite aux Poésies de Mr. de Haller. Eben dieselbe Ausgabe zu Paris 1760. 8; und zu Bern 1775. gr. 8.

\*Historie der Eidgenossen. Ister Theil; von der Aufrichtung des Schweitzerbundes, bis auf den Frieden mit Oestreich, in 1389. (Ohne Druckort, aber zu Zürich.) 1757. — 2ter Theil; von dem ersten Frieden mit Oesterreich in 1389 bis auf den Bund der zehn Kantone in 1481. (Eben so) 1758. — 3ter Theil; von 1481 bis 1586. (Eben so) 1768. 8.

Lobrede auf Hrn Albert Haller, welche auf Veranstaltung der löbl. ökon. Gesellsch. den 25sten May össentl. abgelesen worden durch u. s. Bern 1778. 8. Auch in der Neuen Sammlung physisch - ökonomischer Schriften B. 1. (Bern 1779. 8.) Französisch. Bern 1778. gr. 8.

War der Unternehmer und Beforderer des Estratto della

Letteratura Europea. (Bern 1758 fqq.)

Die wichtigsten Artikel in dem aus der Yverdunischen Encyclopädie gezogenen Dictionnaire geographique, historique et politique de la Suisse. (à Neuschâtel 1722. II Voll. gr. 8.) Teursch unter dem Titel: Historische, geographische und politische Beschreibung des Schweitzerlandes 2 Bände. Bern 1782—1783. gr. 8. Die meisten Artikel sind in der Uebersetzung mit Zusatzen vermehrt.

Anmerkungen über das Hallerische Gedicht, die Alpen; in der Neuesten Sammlung vermischter Schriften. (Zürich 1749 - 1750.) St. 3 S. 394 u. ff.

Reder von der Schlacht bey Laupen; in den Patriot. Reden vor dem hochlöbl. äusern Stande der Stadt

Bern. (Bern 1773. 8)

Anmerkungen über die Lage des sogenannten Münstertbales im Bisthum Basel, und über den Zustand des Landbaues in demselben; in den Abhandl. und Beobacht. der ölson Gesellsch. zu Bern B. 3. T. 4. S. 144 – 181.

Von den schädlichen Spuren des chemaligen Lehnrechts, die dem Ackerbau schaden; in der Vorsede zu den Mémoires et observ. recueillies par la Société oeconde Berne T. I. (1772.)

Vergl. Leu's Helvetisches Lexikon. — Nachricht von Herrn Vinc, Bern'h. Tscharner — aus der Lobrede gezogen, die ilt. Friedr. Freudeureich in der öffentl. Versamml. der Gesellsch. 1779 gehalten bat; in der Neuen Sammlung der Schriften der ökonom. Gesellsch. B. 2. S. 65 — 35.

### TSCHERNING (BERNHARD THEODOR).

Studirte zu Heilbronn am Neckar, zu Leipzig und Göttingen. Sein Hauptstudium sollte die Rechtsgelehrsamkeit seyn: allein er trieb nur ihre Hülfswissenschaften, lebende und todte Sprachen, Geschichte, Philoso-

phie, Mathematik und schöne Litteratur: dies alles aber so eifrig und gründlich, dass er in jedem dieser Facher einer Lehrstelle würdig gewesen ware. Neben her ftudirte er auch einige Theile der theoretischen Arzneykunde. Dabey lebte er äufferst eingezogen. Im J. 1773 kehrte er nach Heilbronn zurück, meldete sich 1775 um die Stelle eines Archivars in der damahligen Reichsstadt Wimpfen: aber umsonst. Schriftsteller zu werden, befass er nicht Muth: andern seine mannichfachen und grosen Kenntniffe durch Privatunterricht mitzutheilen, fand er keine Gelegenheit. Im J. 1778 ward er in Heilbronn Mitglied des Stadtgerichts. Geb. in dem Heilbronnischen Dorfe Frankenbach 1751; geft. am 22ften Dec. 1785.

Hat dem 1806 verftorbenen Doktor F. A. Weber zu Heilbronn bey folgenden Arbeiten geholfen:

\* In der Uebersetzung von Signorelli Storia critica de' teatri antichi e moderni hat er das 5te, 6te und 7te Kap. des ersten Buchs übersetzt (1782).

\* Antheil an der Weberischen Ucbersctzung des Tif-

Sotischen Werks von den Nerven.

\* Alle mit B. T. T. unterzeichnete Artikel in den 3 letzten Banden des encyklopädischen Wörterbuchs für

ausübende Aerzte.

\* Antheil an der von Weber in Teutschen Auszug gebrachten Richterischen Diatetik; am 13ten Abschnitt der Naturgeschichte der Vögel, mit Merianischen und neuern Tupfern u. f. w. (Das mittlere Drittheil ift von ihm.).

Vergl. (F. A. Weber in dem) Journal von und für Teutsch-

land 1785. St. 10. S. 577 - 380.

### TSCHIFFELI (JOHANN RUDOLPH).

Ehegerichtsschreiber zu Bern. Geb. daselbst . . . .; gestorben 1780.

Mémoires sur la culture du Millet d'Afrique, appellé par les Botanistes Gorghum ou Milium nigrum. Yverdun 1763. 8.

\*Grundsätze der Stadt Bern in ihren ersten Jahrhunderten, zu einiger Erläuterung der Geschichte dieses Freystaates; daselbst öffentlich vorgetragen, im Hor-

nung 1766. 8.

\*Briefe und Versuche über die Stallfutterung und den Kleebau in der Schweitz. Bern 1774. 8. eb. 1789. 8. Auch in den Sammlungen der ökonom. Gesellschaft zu Bern Jahrg. 13. St. 2. S. 1 u. ff. und Anhang hierzu S. 129.

Gedanken über den Nutzen eines vermehrten Flachsbaues im Canton Bern; in den Sammlungen der Schweitzer. Gefellsch. in Bern \*) von landwirth-

Schaftl. Dingen. Jahrg. 1. St. 2.

### TSCHIRNER (KARL GOTTFRIED).

Studirte zu Oels und von 1749 bis 1751 zu Halle; wurde hernach Hosmeister zu Glogau und Brieg, und 1756 Pastor zu Conradswalda im Fürstenthum Brieg bis Michael 1771, da er abdankte, und sich als Ober-Syndikus bey der königl. Schlesischen General-Landschaftskommission zu Breslau anstellen ließ; wobey er zugleich als Sekretar der dortigen ökonomisch-patriotischen Societät diente. Mit Ansang des J. 1776 wurde er zum Pastor in Langen-Oels im Nimpschischen Kreis ernannt. Geb. zu Oels am 15ten December 1730; gest. durch den Sturz von einer Treppe am 27sten November 1784.

Der Schlesische Landwirth mit patriotischer Freyheit.

2 Theile. Breslau 1771. 8.

Meine Bemerkungen über den Entwurf zur patriotischen Gesellschaft in Schlesien, auf die Jahre 1773 bis 1779. 7 Bände in 4. Er führte die Aussicht über dieses Wochenblatt, und arbeitete es grösten Theils aus den eingelausenen Beyträgen und unter den Augen des Ministers von Carmer aus.

Vergl. Strait's Alphabet. Vergelchnis aller im J. 1774 in Schlesien lebenden Schriststeller S. 141 u. f. — Ehrhardt's Presbyterologie des Evangel. Schlesiens Th. S. S. 413 u. f.

<sup>\*)</sup> Er war der Stifter diefer Gefellichaft.

### TSCHRAN (JOHANN CHRISTOPH).

Studirte zu Leipzig, wo er Magister wurde; ward 1767 Diakonus zu Geyer und 1772 Pastor zu Bockau bey Schneeberg. Geb. zu Steinkirch, einem Schlesischen Orte an der Lausttzischen Granze am 14ten September 1739; gest. am 8ten Junius 1792.

Unpartheyische Gedanken über die heutige Modetheologie, oder sogenannte Toleranz. Annab. 1775. gr. 8. Sendschreiben über die Geburt Jesu zu Bethlehem u. die Zeugnisse der Kirchenyater darüber; in den vermischten Beyträgen zur Theologie, Kritik und Historie. (Chemnitz 1776 u. sf.) — Beantwortung der Frage: ist es eine Ehre, ungläubig zu seyn? ebend. — Noch einige Aussatze in dieser periodischen Schrift.

### TSCHUDI (JOHANN JAKOB).

Pfarrer zu Sulgen im Thurgau. Geb. zu Glarus

Natürliche Gottesgelehrtheit. . . . 1758. 8.

Betrachtungen von Gott und seinen Eigenschaften, wie selbige nicht allein aus heiliger Schrift, sondern auch der gesunden Vernunft erkennet werden mögen, samt denen daher auf uns absließenden Pflichten, und der Art, derselben theilhaftig zu werden. Frankfurt und Leipz. (Frankf. a. M.) 1770. gr. 8.

### Freyherr von Tschudi (....).

Königl, Französischer Kapitan unter dem Schweitzer Regiment Jenner, auch Amtmann zu Metz. Geb. zu Glarus . . . .; gest. 1783.

Traité des arbres resineux coniferes, extrait et traduit (de l'Anglois) de Phil. Miller; avec des notes, observations et experiences par Mr. le Baron de Tschudi etc. à Metz 1768. gr. 8.

Lettre à Mr. Duquesnoi, Chanoine regulier, Prieur du Curé de Vouxey en Lorraine. ibid. 1774. 8.

De la transplantation, de la naturalisation, et du perfectionnement des végétaux. à Londres (à Paris) 1779. 8. Ein besonderer Abdruck des von dem Verfasser für die Supplemente der zu Yverdun herausgekommenen Encyklopädie ausgearbeiteten Artikels Transplantation. Die botanischen Artikel dieser Encyclopädie sind sast alle von ihm.

### TSCHUPIK (JOHANN NEPOMUCK).

Doktor der Theologie und kaiserl. königlicher Hofprediger zu Wien. Geb. zu . . . ; gest. . . .

Sämmtliche Kanzelreden. I—4ter Theil. Wien 1785.
— 5ter Theil, der Festpredigten 1ster Theil. eb.
1785. — 6ter Theil, der Festpredigten 2ter Theil. ebend. 1785. — 7ter Theil, der Fastenpredigten 1ster Theil. ebend. 1785. — 8ter Theil, der Fastenpredigten 2ter Theil. ebend. 1785. — 9ter Theil, über verschiedene Gegenständen 1ster Theil. eb. 1785. — 10ter Theil, über verschiedene Gegenstände 2ter Theil, ebend. 1785. kl. 8. Neueste Ausgabe (welches die 5te feyn foll). 11 Bände. Augsburg 1789. 8.

... Nach seinem Absterben erschienen noch:

Neue bisher ungedruckte Kanzelreden auf alle Sonnund Festtage, wie auch für die heilige Fastenzeit. 5 Bände. ebend. 1803. 8.

## TÜBEL (C .... G ...).

Eine Zeit lang fürstlich Braunschweigischer Agent zu Hamburg; nachher? \*). Geb. zu . . .; gest. 1776.

Kurzer Unterricht von der Musik, nebst den dazu gehörigen 77 Piecen für diejenigen, welche das Clavier spielen; nebst einer kurzen Nachricht vom Contrapunkt. Amsterdam 1767. längl. 4. Ino, eine Cantate von Ramler'n, in Musik gesetzt.

Hannover und Braunschweig 1768. fol.

<sup>\*)</sup> Nirgends kann man Nachrichten von ihm finden; felbst nicht in Gerber's Lexikon der Tonkunstler.

## TUNZEL (JOHANN FRIEDRICH).

Professor der Rechte am Karolinum zu Braunschweig. Geb. zu . . . ; gest. am . . . . Julius 1782.

De vita rustica, rusticaeque rei scriptis ecclesiarum paftoribus rure degentibus commendandis; et de libro rariori; Theatro agriculturae, auctore de Pradel. Brunsvigae 1761. 4.

## TURIN (ADAM IGNATZ).

Doktor der Rechte, ordentlicher Professor der selben, wie auch der Geschichte und praktischen Philosophie, Berstizer der Juristensakultät, Oberausseher der Universitätsbibliothek zu Ersurt, zuletzt auch Direktor der dortigen Kurmainzischen Akademie nützlicher Wissenschaften. Geb. daselbst am 17ten May 1729; gest. am 11ten Februar 1777.

Progr. de nexu doctrinarum ad ius publicum universale spectantium. Erford. 1762. 4.

D. inaug. These ex iure universo. ibid. 1765. 4.

Progr. de Dardanariis. ibid. 1771. 4.

De impensarum restitutione. ibid. eod. 4.

- de fructuum restitutione: ibid. eod. 4. - De abusu remedii ex L. Dissamari. ibid. eod. 4.

De illibata exemtione legatorum a iurisdictione loci, ubi resideat, in causis civilibus. ibid. 1772. 4.

Dist. de bonorum possessionibus praesertim usu earum hodierna. ibid. 1771. 4.

de natura et indole actionis ad palinodiam. ib. eod. 4.

Progr. an possessio lassitica liberet a satisdatione? ibid.
eodem. 4.

Confilia et Responsa iuris varia; in C. F. T. Schorchii Collectione facult. iuridicae Erfordensis Responsorum et Sententiarum. (ibid. 1769 sq. fol.)

Vergl. R. C. Hennii Progr. de transactione super controversiis ex testamento natis. (Erf. 1755. 4.) — Weidlich's Lexikon aller jetztleb, Rechtsgel, S. 189.

### TUX (KARL SIEGMUND).

Regierungs - Wechsel - Gerichts - und Lehns - Sekretar zu Stuttgart, mit dem Charakter eines Regierungsraths. Geb. zu . . . in Schlessen 1715; gest. am 29sten Januar 1798.

Tentamen Catalogi universalis numorum Dyrrhachinorum et Appolloniatum. Tubingae 1791. 4.

### TYMPE (JOHANN GOTTFRIED).

Studirte zu Magdeburg und Jena, wurde dort 1722 Magister legens, 1728 Adjunkt der philosophischen Fakultät, 1734 ausserordentlicher Professor der morgenländischen Sprachen, und noch in demselben Jahr ordentlächer Prosessor der Griechischen und morgenländischen Sprachen, und 1761 Prosessor der Theologie. Geb. zu Biederitz im Magdeburgischrn 1699; gest. am 28sten Junius 1768.

Diff. de cultu divino ad fiata loca refiricto, inde a primis eius auspiciis ad rectum usque tabernaculum. Je-

nae 1723. 4.

Schediasma, quo iterandae editionis Concordantiarum Ebraeo-Chaldaicarum Christ. Noldii novamque Concordantiarum pronominum tam separatorum, quam connexorum, nec non nominum propriorum Scripturae sacrae V. T. originalis rationes exponuntur. ibid. eod. 4.

ורשת בראשית feu prima quinque Geneses capita et pars sexti Ebraice; recensuit et singularum vocum rationem grammaticam secundum principia Danziana exposuit in usum auditorum. ibid. 1728. 8. ibid.

1736. 8.

Forma verborum perfectorum Ebraicorum, Chaldaicorum, Syriacorum atque Arabicorum communis et har monica, in tabulis compendiole exhibita et descripta. ibid. 1728. 8.

Forma Arabicorum verborum perfectorum descripta etc.

ibid. eod. 8.

Exercitatio prima. Tabernaculum divinae praesentiae sedes. Partis prioris Sectio prima. ibid. 1731. 4.

Dist. I et II de descensu nubis gloriae in sanctuarium ante consecrationem Aaronis facto, adversus Talmudistas et veteres Ebracorum commentatores. Jenae 1731 et 1733. 4. Diese beyden Dispp. und die vorhergehende Exercitatio, denen mehrere solgen sollen, haben auch solgenden allgemeinen zum voraus gedruckten Titel: Aaron Maiorum religionis aemulus, sive Tabernaculum Dei et sacrorum sedes in deserto, e monimentis Mosaicis descriptum, atque a genuinis originibus suis repetitum, nec non ab opinionibus recentiorum quorundam vindicatum. Accessit Imago Ecclesiae Evangelicae, e tenebris papatus erutae, Israëlitarum ex Aegypto migrantium rebus essigiata. ibid. 1731.

Commentatio critica, indiffinctam antiquorum Ebraeorum feriptionem esse recens commentum Moriniarum, certitudini divinarum litterarum longe perniciosissimum, ostendens. ibid. 1750. 4.

#### Gab heraus:

Noldii Concordantiae Particularum. Christiani Ebraeo - Chaldaicarum, in quibus partium indeclinabilium, quae occurrunt in fontibus, et hactenus non expositae sunt in Lexicis, aut Concordantiis, natura et sensuum varietas ostenditur. Digeruntur ea methodo, ut Lexici et Concordantiarum loco simul esse possint. Accommodantur huc etiam particulae Graecae, conferentur versiones, et multa Scripturae loca ita explicantur, ut, ubi tenebrae vel dissensiones sunt, adiunguntur adnotationes et vindiciae. Jo. Gottfr. Tympius summa cura recensuit, et adnotationes, quibus formulis harnm vocum fignificatio fecundum principia b. Danzii exponitur atque illustratur, nec non emendationes in nonnulla vindiciarum loca, ut et indices novos adiecit, suisque locis inseruit Concordantias pronominum separatorum Ebraicorum et Chaldaicorum, nunc primum congestas a M. Sim. Bened. Tympio, V. D. M. Denique adpendicis loco subjunxit Lexica particularum Ebraicarum Jo. Michaelis et Chr. Koerberi. Dresdae 1734. 4.

Jo. Andr. Danzii Interpres Ebraeo - Chaldaeus, omnes utriusque linguae idiotismos dextre explicans, ad genuinum Scripturae facrae fentum rite indagandum accommodatus. Editionem hanc novam recenfuit, emendavit multisque accessionibus ad mentem b. auctoris locupletavit etc. ibid. 1754. 4.

Vergl. Neubauer's Nachrichten von den jeiztleb. Theologen in Tentschland S. 399-405. - Das im J. 1743 blühende

Jena (von Mylius) S. 155-157.

#### U.

### UBLACKER (CHRISTOPH).

Trat in den Jesuitenorden, war mehre Jahre Professor des kanonischen Rechts zu Kostanz und München. Im J. 1766 wurde er Professor Casuum zu Ingolstadt, und 1768 Professor des kanonischen Rechts. Zuletzt war s er Pfarrer zu Geisenfeld, 4 Stunden von Ingolstadt. Geb. zu Türschenreut in der Oberpfalz 1716; gest. 1778.

These ex universa Philosophia. Ratisbonae 1756. 4. Conspectus iuris ecclesiastici. . . . 1768. . . .

Vergl. Siebenkees Neues jurift. Magazin B. r. S. 497.

### von UECHTRITZ (KARL GOTTLIEB).

Studirte zu Görlitz und Wittenberg; war erst königl. Französischer und zuletzt Oestreichischer Major; und privatisirte in seinen letzten Lebensjahren zu... in der Niederlausitz. Geb. zu... am 24sten Junius 1731; gestorben ....

Woher die Landschaft Oberlausitz den Namen und die Hoheit eines Markgrafthums habe? Wittenb. 1752. 4. Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil, 2, S. 451.

### von Uffenbach (Johann Friedrich).

Studirte zu Frankfurt am Mayn, Giesen und Halle; reisete hernach mit seinem 1734 verstorbenen Bruder, Zacharias Konrad, Schöffen und Rathsherrn zu Frankfurt, durch Teutschland, Holland und England; und hielt sich 1714 zu Strasburg auf, vornämlich in der Absicht, um sich in der Rechtswissenschaft fester zu setzen. Im J. 1718 that er wieder in Gesellschaft seines Bruders eine Reise durch beyde Niederlande. Nachher lebte er den Musen, bis er im J. 1741 die Würde eines Schöffen und Rathsherrn in seiner Vaterstadt erhielt. Geb. zu Frankfurt am Mayn am 10ten May 1687; gest. am 10ten April 1769.

Poetischer Versuch, worinnen die Nachfolge Christi in Betrachtung seiner heilsamen Lehre und heiligen Lebens durch Sinnbilder erkläret und zu einem harmonischen Kirchen - Jahrgange nach Anleitung aller Sonn- und Festtäglichen Evangelien entworfen wird. Frankf. am M. 1726. 8.

Gesammlete Nebenarbeit in gebundenen Reden, worinnen, nebst einer poëtischen Auslegung des Sinnbildes Cebetis, des Thebaners, verschiedene moralische Schriften zur Ausbesserung menschlicher Sitten, enthalten, und nebst einer Vorrede von der Würde der Singgedichte, mit dessen Genehmhaltung, an das Licht gestellet. Hamburg 1733. 8.

Vorzüglichkeiten eines hochbejahrten Standes für andere Alter des menschlichen Lebens. Frankf. am M. 1765. 8. (Eine Uebersetzung.)

Antheil an feines erwähnten Bruders Merkwürdigen Reifen durch Niedersachsen, Holland und England. 3
Theile. Mit Kupfern, Frankf. und Leipz. 1753—
1754. gr. 8. Besonders sind die Zeichnungen zu den
Kupfern von ihm.

Vergl. des Neuen gelehrten Europa 11ten Theil S. 544 - 554.

### UFLACKER (JOHANN CHRISTI-AN BERNSTORF).

Paftor zu Ohrum im Hildesheimischen. Geb. zu..; gest. am 20sten März 1800.

\*Exempelbuch für die Anfänger und Liebhaber der Algebra. Braunschw. 1793. 8. 2te verbesserte Ausgabe (mit seinem Namen). ebend. 1799. 8.

Ueber den Geist des Schachspiels. Hildesheim 1799. 8: Ueber die Betteley, besonders auf dem Lande; in dem Braunschw. Magaz. 1791. St. 13. — Die Schulverbesserungen, ein Traum; ebend. 1800. St. 27.

Eigene Gedanken über das Schreiben eines jungen Selbstdenkers; in dem Schleswigischen Journal 1792. St. 2. S. 135—145.

## UHL ") (JOHANN LUDWIG).

Studirte zu Ansbach, Jena und Halle, wo er dem berühmten Heineccius bey der Herausgabe seiner Schriften behülslich war. Im J. 1735 gieng er nach Hannover, von da nach Göttingen, und, nach einem nicht vollen Jahre, nach Halle zurück; wurde Hosmeister des jüngsten Sohnes des Preussischen Feldmarschalls von Kalkstein; ward 1743 als Professor der Rechte nach Hamm designirt, kam aber 1744 als solcher auf die Universität zu Frankfurt an der Oder, wurde in demselben Jahr zu Königsberg bey dem damahligen Jubiläum dieser Universität Doktor der Rechte. In der Folge bekam er den Charakter eines sürstl. Brandenburg - Ansbachischen Hosraths. Geb. zu Maynbernheim im Fürstenthum Ansbach am 10ten Julius 1714; gest. am 16ten Nov. 1790.

Opuscula, ad historiam iuris et maxime ad Pomponii Enchiridion illustrandum pertinentia; cum Praefatione Joh. Gottlieb Heineccii etc. Halae 1735. 4.

Epistola ad Gottl. Aug. Jenichen de methodo Heinecciana in Elementis iuris civilis. (Hal.) 1735: 4.

Progr. de iure principis circa actus privatos primae li neae, ex principiis Cocceianis secundum veritatem ductae. Francof. ad Viad. 1744. 4.

Diff. fiftens fingularia quaedam legum cambialium capita. ibid. 1750. 4.

Specimen observationum ad procemium institutionum b. Heineccii. Francof ad V. 1753. 4.

Dist. de iure cambiali Judaeorum. ibid. eod. 4.

\*) Nicht UHLE.

Diff.

Dist. Specimen observationum Lib. I. Tit. I. Institut. b. Heineccii illustrantium. Francos. ad V. 1755. 4. — de feudo ad haeredes feudales non transeunse. ib. 1756. 4.

- de fumtibus filio a patre ad dignitatem doctoralem confequendam suppeditatis non conferendis. ibid.

1763. 4.

Pr. utrum gradus academici liberent a patria potestate

Akademisches Handbuch zum Gebrauch der Rechtsbefüssenen auf den königl. Preuslischen Universitäten, mit einem in Kupfer gestochenen Verwandschaftsbaum. Berlin 1774. 8.

#### Gab heraus \*):

\*Vermischte Anmerkungen, welche bishero den Hällischen wöchentlichen Anzeigen von dem königl. Prenssisch. geh. Rathe Joh. Gottl. Heine cius einverleibet, nunmehro aber in diesen Fasciculum verfasset worden von J. L. U. Franks. und Leipzig 1735. 8. Hernach vermehrt unter dem Titel: \*J. G. Heine ccius vermischte Anmerkungen und rechtliche Gutachten. Berlin 1742. 8.

Virorum clarissimorum Joh. Jac. Weissenbachii Emblemata Triboniani, et Joh. Wybonis Tribonianus ab Emblematibus Wissenbachii liberatus. Praefationem praemist Jo. Gottl. Heineccii etc.

Halae 1736. 8mai.

Jacobi Cuiacii observationum et emendationum libri XVIII. Accesserunt auctorum citationes, locorum Graecorum interpretationes, et novi indices. Praefationem de Cuiacii adversariis et obtrectatoribus praemist J. G. Heineccius, ib. 1737. 4mai.

J. G. Heineccii opulcula minora varii argumenti, accedit index scriptorum Heineccianorum. Amstelod.

1738. 8mai. ibid. 1740. 8mai.

Joh. Salom. Brunquellii historia iuris Romano-Germanici. Accessit vita celeberrimi auctoris. ib. 1738. 8mai. Francos. ad Viadr. 1742. 8mai.

<sup>\*)</sup> Eigentlich enthalt auch sein erstes Buch: Opuscula etc. fremdes Gut: weil er aber dabey doch mehr; als bey den hier solgenden, geleistet hat; so mag es an der Spitze seiner sehr wenigen eigenen Schriften stehen!

Christ. Gottl. Schwarzii Exercitationes academicae II; quarum prima exhibet scholia philologica ad procemium Institutionum, e collatis XII Codd. MSS. variisque libris impresse; altera disquirit: An ex unico Codice MS. Florentino omnia caetera l'andectarum exemplaria, quotquot vel manu descripta in bibliothecis totius Europae adhuc visuntur, vel typis expressa prostant, tanquam per traducem dimanarint? Lugd. Bat. 1739. 4.

Theod. Georg. Graevit Discretatio de iure praediatorio, habita Trajecti ad Rhenum 1688; recusa

Lipl. 1740. 4.

\*Theodori Jansonii ab Almeloveen Fastorum Romanorum consularium Libri duo, quorum prior iuxta Ieriem annorum, posterior secundum ordinem alphabeticum digestus, continet plurimas veterum scriptorum, maxime historicorum, legum veterum atque inscriptionum, ut et Pandectarum, omniumque codicum, Theodosiani, Justinianei, Gregoriani, Hermogeniani emendationes. Accedunt Praefecti urbis Romae et Constantinopolis. Editio altera, auctior multo et emendatior. Additis Fastis consularibus Graecis ex Cod. MS. Bibl. Medic.; Fastis confularibus Latinis ex MS. Codic. Bibl. Oxonienf. quae Colleg. corpor. Christi est; Henr. Benckmanni Epistola de Coss. quorum in Pandectis sit mentio, nec non castigationibus in errata typograph. inscript. et subscript. libr. prim. codic. Justin. Amstel. 1740. 8mai.

Conspectus Thesauri epistolici la Croziani, quem possidet Vir illustris, Car. Steph. Jordon-us. Be-

rolini 1741. 8.

Jo. Schilteri Inflitutiones iuris feudalis Germanici et Longobardici. Accedunt J. G. Heineccii in eosdem animadversiones. ibid. 1742. 8. Editio se-

cunda. ibid. 1750. 8.

Eius dem Elementa iuris cambialis. Amstel. 1742.
8mai. Editio altera, priori auctior multo et emendatior. Accedit Georg. Henr. Ayreri de cambialis instituti vestigiis apud Romanos Diatribe. Francos. ad Viadr. 1748. 4. Editio sexta; cui accedit Jo. Frid. Eisenharti Bibliotheca iuris cambialis. Francos. et Lips. 1756. 8mai. Editio septima, prioribus auctior multo et emendatior; cui quoque acceribus auctior multo et emendatior; cui quoque acceriation.

dunt — Ayreri de cambialis infituti vestigiis apud Romanos Diatribe; et eiusdem Vindiciae cambiales; nec non J. F. Eisenharti Bibl. iur. cambialis; et Index Responsorum cambialium Francosurtensum. Norimbergae 1764. S. Editio octava, curata a Christiano Gmelin. ibid. 1779. 8. (In dieser Ausgabe fehlt die Eisenhartische Bibl. iur. camb.)

\*Anleitung zu der Historie der Weltweisheit; aus deffen eigenen Handschrift zum Druck befördert. Ber-

lin 1742. gr. 8.

\*Friderici Beffelii, Tilfa Pruffi, Miscellaneorum philologico - criticorum syntagma; quibus multa iuris Romani veterumque auctorum loca explicantur, emendantur, vindicantur, ac illustrantur. Accedit de vita et scriptis auctoris praesatio. Amstel. 1742. 8mai.

Thefauri epistolici La Croziani Tomus I. Ex Bibliotheca Jordaniana edidit. Lips. 1742. — Tomus II. ibid. 1744. — Tomus III. ibid. 1746. 4.

\*Jo. Matthiae Gesneri Carminum Libri III. Vratislaviae 1743 (f. potius 1742.) 8. Füllen auch den 8ten Band der hier gleich, folgenden Opusculorum.

\*Eiusdem Opuscula varii argumenti. Tomus I - VIII.

ibid. 1743 — 1746. 8.

G. H. Nieupoort Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, fuccincta explicatio, ad intelligentiam veterum auctorum. Editio fexta; cui, praeter alia, accesserunt Columna rostrata Duillii ut et Jo. Math. Gesneri Prolusio. Berolini 1743. 8.

 G. Heineccii Praelectiones academicae in Sam. de Pufendorf de officio hominis et civis, Libri II.

Lipf. 1743. 8.

Eiusd. Praelectiones academicae in Hugonis Grotii de iure belli et pacis Libros III. Berol. 1744.8.

Eius dem Dictata ad Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum adornata. ibid. cod. 8.

Joh. Pet. de Ludewig Opera omnia, ad universam iurisprudentiam, in VIII Tomus distributa. Genevae 1744—1748. 4. Editio nova, cum Supplementis in II Tomis. Tomi X. ibid. 1769. 4.

Eiusdem Observationes ad J. J. Mascovii Principia iuris publ. Imperii Rom. Germ. Francof. et Lips.

1744. Editio II. ibid. 1747. 8mai.

Frankfurtische Wechsel - Responsa, welche von der Frankfurtischen Juristen - Façultät von Zeit zu Zeit

auf Begehren sind ausgestellet und ertheilt worden; nunmehro aus derselben Protocollen zusammen getragen. Iste Sammlung. Frankf. an der Oder 1749. —

2te Samml. ebend. 1750. 4.

Jo. Petri de Ludwig Observationes ad Sam. Stryckii Examen iuris feudalis; iam primum ex Apographo Senkenberg iano editae. Accedit eius d. Dist. de feudorum Germaniae et Longobardiae disserentiis. Francos. et Lips. 1751. 8.

\*Arnoldi Drackenborchii Dissertatio philologicohistorica de Praesectis urbi, sub praesidio Petri Burmanni, Utrajecti 1704 defensa; cum praesatione et vita auctoris. Trajecti ad Viadr. 1752. 8.

J. P. de Ludewig Singularia iuris feudalis. ibid. 1753. 8.

Gottl. Sam. Treueri, Antecessoris Gottingensis, Paedia iuris feudalis universalis. Francof. et Lips:

1753. 8. Aus den Parergis Gottingensibus.

Erste Fortsetzung des Corporis iuris cambialis, oder der vollständigen Sammlung der allerneuesten Wechfel- und Handelsgerichtsordnungen, welche der weiland hochberühmte Hr. Professor Siegel zu Leipzig ehedem in zwey Theilen in öffentlichen Druck gegeben. Leipzig 1757. — 2te Fortsetzung. ebend. 1764. — 3te Fortsetzung. ebend. 1771. — 4te Fortsetzung. ebend. 1786. fol.

J. G. Heineccii Observationes theoretico - practicae

ad Pandectas. Francof. ad Viadr. 1760. 8.

Jo. Andr. Uhlii, Parentis sui, Dist. Jenae a. 1708 habita, de methodo Hildebrandina perveniendi ad Monarchiam universalem. ibid. eod. 4.

\*Sylloge nova epistolarum varii argumenti. Vol. I - V.

Norib. 1760 — 1769. 8mai.

J. G. Heineccii Elementa iuris civilis fecundum ordinem infititutionum, commoda auditoribus methodo adornata. Editio novissima, prioribus auctior multo atque emendatior. Berol. 1762. 8. Editio Berolinensis altera, priori auctior multo atque emendatior. ibid. 1765. 8.

Eius d. Elementa iuris civilis fecundum ordinem Pandectarum – editio IX, prioribus auctior multo at-

que emendatior. Magdeb. 1764. 8mai.

Antonii Schultingii, JCti, et in Academia Lugdun. Batav. Antecessoris primarii, Commentationes acade demicae, quibus selectissimae iuris materiae pertractantur. Tomus I, cui accedit Jo. Jacobi Vitriarii Oratio funebris in obitum Schultingii. Halae 1770. — Tomus II. ib. 1772. — Tomus III. ib. 1773. — Tomus IV. ibid. 1774. 8mai.

Christiani Thomasii Dissertationes academicae varii inprimis iuridici argumenti, Tomus I. ib. 1773.

— Tomus II. ibid. 1774. — Tomus III. ib. 1777. Tomus IV, cui praemissum Elogium Thomasii a Püttmanno. ibid. 1780. 4mai.

\*J. P. de Ludewig Differentiae iuris Romani et Germanici, secundum ordinem Institutionum Justi-

niani Imp. concinnatae. Lemgov. 1778. 8.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 587 - 592. - Deffen Lexicon der jetztleh. Rechtsgel. S. 184 1. f. - Biograph. Nachrichten u. f. w. Th. 2. S. 412 -420. — Großes Universaltexicon Th. 48. S. 494 u. ff. — Hallische Beyträge zur jurist. Gel. Historie St. 10. S. 342. — Hymmen's Beytrage zu der jurift. Litt. in den Preuff. Staaten Samml, 5. S. 240 u. f. — Vocken's Geburts and Todten-Almanach der Ansbach, Schriftsteher Th. 2. S. 24—27. — Saxii Onomast, litter. P. VIII. p. 15 u. f.

# UHLICH a. S. Elisabetha (GOTTFRIED).

Trat schon, nach kaum zurückgelegtem 15ten Jahr, in den Orden der Piaristen oder der frommen Schulen, musste sich hernach 5 Jahre mit der Normalschule abgeben, lehrte alsdann 2 Jahre die Grammatik, hierauf 3 Jahre in der Therefischen Militarakademie zu Wienerisch-Neustadt, dann eben so lang die Rhetorik im Kollegium zu St. Joseph in Wien, I Jahr im Emanuelischen Stift den Stil, 6 Jahre die Universalgeschichte im Löwenburgischen Kollegium zu Wien, bis er endlich im J. 1785 zum Professor der Numismatik und Diplomatik auf der Universität zu Lemberg in Galizien ernannt wurde. Geb. zu St. Pölten in Niederöftreich 1743; geft. am 30ften Januar 1794.

Auszug aus der Bibliothek der schönen Wissenschaften. Wien 1767. 8.

\*Unterhaltungen für Freunde des guten Geschmacks; eine Wochenschrift. Linz 1769. 8.

Geistliche Lieder zum Gebrauche der k. k. Militair-Akademie. 1770. 8.

Die Trojanerinnen, ein Gedicht in drey Gefängen. Neustadt 1771. 8.

Einige kleine Singspiele. ebend. 1773. 1774. 8.

Apollo unter den Hirten, ein musikalisches Schäferfpiel. Wien 1775. 8.

\*Wochenblatt für die inneröftreichischen Staaten. Drey Bände. ebend. 1776. 8.

Das Füllhorn. ebend. 1776. 8.

Die Sicilianische Vesper; ein Trauerspiel in 3 Aufzügen. Grätz 1775. 8.

Chrysant und Daria, oder der unerschütterte Christ; ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. ebend. 1776. 8. Abrifs der Universalhistorie, zum Gebrauche der Vorle-

fungen in dem adelichen Löwenburgischen Kollegium. Wien 1778. 8.

\*Geschichte des Bayrischen Erbfolgekriegs, nach dem Tode des letzten Kurfürsten Maximilian Jofe ph's, vom 30 Dec. 1777 bis zum 13 May 1779. Prag 1779. 8.

Die historischen Hülfswissenschaften, als ein Anhang zu der Universalhistorie zum Gebrauch der Vorlesungen.

ebend. 1780. 8.

Lebensgeschichte der Heiligen, aus den ältesten und bewährtesten Urkunden gesammelt. 4 Bände oder 12 Stücke auf alle Monate des Jahrs. Prag und Wien 1782. 8.

Das Leben Marien Therefien's in einem Auszuge; nebst einer genealogischen Tabelle ihrer Durchl. Abkömmlinge. Prag 1782. 8.

Geschichte der zweyten Türkischen Belagerung Wiens; bey dem hundertjährigen Gedächtnissfeste. Mit Kupfern. Wien 1783. gr. 8.

Kirchengebräuche der beweglichen katholischen Festtäge; ein Anhang zur Lebensgeschichte der Heiligen.

Wien und Prog 1784. 8.

Praelectiones diplomaticae, quas in usum auditorum fuorum ex Gatterero, Eckhardo et Grubero 'adornavit. Leopoli 1785. 8.

Praelectiones numismaticae, quas in ulum auditorum fuorum ex cl. Echhelio aliisque adornavit. ibid. eod. 8.

Die Belagerung Belgrads, von der Entstehung dieser Festung bis auf unsre Zeiten, historisch dargestellt.

Leipzig 1791. gr. 8.

Versuch einer Numismatik für Künstler, oder Vorschriften, wie auf alle Fälle Münzen im Römischen Geschmack zu entwerfen und historische Gegenstände in anpassende Allegorien einzukleiden sind. Mit Vignetten. Lemberg 1792. gr. 4.

Vergl, de Luca's gelehrtes Ochreich B. 1, St. 2. S. 229 u. f. Bricfe über den jetzigen Zustand von Galizien, Th. 1. S.

44 - 50.

## UHLICH (JOHANN MICHAEL).

Studirte zu Chemnitz und Wittenberg, wo er 1736 die Magisterwürde erlangte. Im J. 1739 erhielt er den Ruf als Subdiakonus nach Staucha, 1742 aber als Passor nach Schweta in der Diöces Oschatz, und 1758 als Passor und Superintendent nach Bitterfeld. Geb. zu Gelenau unweit Annaberg am 16ten April 1713; gest. am 25sten Julius 1774.

Abhandlung von denen Hirten nach Gottes Herzen u.

f. w. Delitzsch 1751. 4.

Einleitung in die dogmatische und historische Gottesgelahrheit u. s. w. 1ster Band. Leipzig 1752. 8. Im J. 1749 sieng er an, allerhand kleine Schriften über die Dogmatik Stückweise herauszugeben, welche alsdann unter diesem Titel vereinigt wurden.

Dogmatische und historische Abhandlungen von der Religion u. s. w. ebend. 1752. 8. Dies ist die Fortsetzung des vorigen Buches und als dessen 2ter Theil an-

zusehn. Auch unter dem Titel:

Einleitung in die Lehre der Christen von der Religion, aus denen dogmatischen und historischen Abhandlungen berühmter Gottesgelehrten in ihrer Ordnung zusammen getragen; nebst gehörigen Registern, wie auch einem Anhange, in welchem die Ehre der schriftlichen Offenbahrung Gottes aus der Menge der Schriftsteller, die vor und wider sie sind, erwiesen wird. ebend. 1754. 8. Als Fortsetzung gilt:

Einleitung in die Lehre der Christen von der heiligen Schrift, aus denen dogmatischen und historischen Abhandlungen berühmter Gottesgelehrten in ihrer Ordnung zusammen getragen, und mit gehörigen Regi-

stern versehen. Leipzig 1755. 8.

Das Wort des Herrn im Hagel und Sturm, an ein Volk, das des Herrn Wort übergehet, aus Luc. I, 50. 51, nach einem erstaunlichen Hagelwetter in einer der fruchtbarften Gegenden vorgetragen, und dem Druck überlassen. Halle 1757: 8.

Einleitung in die öffentlichen und äußerlichen Gebräuche und Handlungen des Evangelischen Gottesdienstes, welche nach dem Vorbilde der heilsamen Lehre in erbaulichen Predigten über die Sonn- und Festtags - Evangelien aufgekläret, vertheidiget, und zu einer gottgefälligen Ausübung angewendet werden. ebend. 1757. 4.

Die Unterweifung eines Vaters zu einem fünfjährigen akademischen Fleis und Lebenswandel, wie selbigen sein der Gottesgelahrheit ergebener Sohn einzurichten, fortzusetzen und nützlich anzuwenden hat. Eine Preisschrift. ebend. 1766. gr. 8.

Die Empfindungen eines Herzens in geistlichen Gesängen von dem äußerlich und innerlichen Gottesdienst aus den Sonn - und Festtagsevangelien mitgetheilt. ebend. 1766. gr. 8.

Evangelischer Lehrbegriff der Christlichen Religion, nach ihrer Lehre, Pflicht und Beruhigung - besonders für junge Leute, die nach erlernten ersten Grundbegriff in weiterer Ausbildung und Befestigung ihrer erlangten Religionserkenntniss sich mehrentheils selbst überlassen worden. ebend. 1770. 8.

Harmonischer Vortrag der heiligen Geschichte neuen Testaments, aus den vier Evangelien in ihrem historischen Zusammenhange, hernach in ihrer Wahrheit und Glaubwürdigkeit. Leipzig 1774. 8.

Vergl. Dietmann's Kurfachfische Priefterschaft B. 1. 887 u. f. - Richter's biograph. Lexikon der geiftl, Liederdichter S. 416.

## UKEN (MELCHIAS).

Geb. zu . . . in Oestreich . gestorben . .

Steganometrographia, sive Artissicium novum et inauditum, quo quilibet Latinae linguae et poëseos ignarus, soliusque maternae linguae benesicio instructus, epistolam Latino aut Germanico idiomate, et quidem elegiaco carmine, scribere potest, et secretos animi sui conceptus absenti manifestare, absque omni latentis secreti suspicione; cum Geomantia metrica. Utrumque artissicium spatio horae dimidiae addisci potest. Francos. ad Moen. 1751. 8. Teutsch unter dem Titel: Steganographie, oder geheime Schreibekunst in Versen u. s. w. Ulm 1759. 8.

# Ulber (Christian Emanuel), Bruder des Folgenden.

Studirte von 1735 bis 1738 zu Jena. Im J. 1739 wurde er Prediger zu Lerchenbrunn bey Lüben im Fürftenthum Liegnitz, und 1742 erster Lehrer der vereinigten Stadt- und Landgemeine zu Bolkenhayn im Fürstenthum Schweidnitz. Geb. zu Landeshut am 10ten November 1716; gest. am 13ten Oktober 1785.

Andächtiger Beter Gespräche des Herzens vor Gott. Liegnitz 1746. Jauer 1769. 12.

Das erwürgte Lamm Gottes auf dem Stuhle seiner Herrlichkeit, oder der ganze Christus in seiner wahren Größe, wie er der ganzen Sünderwelt zu einem Heilande leibhaftig vorgestellet und gegeben ist, auf daß alle, die an ihn glauben, durch den Glauben zu einem rechtschaffenen Wesen im ganzen Christenthum kommen, und also hier und dort das Leben haben sollen in seinem Namen, in rechter Einfältigkeit und göttlicher Lauterkeit aus seinem geoffenbahrten Evangelio gezeiget u. s. w. Mit Gensur u. Vorrede — Herrn Joh. Fried. Burg's u. s. w. Leipzig und Liegnitz 1750. 8.

Kurze, gewissenhafte und schriftmäsige Beantwortung des Schreibens einer Standesperson an seinen Freund, betressend den vertheidigten Glauben der Christen in Ansehung der heil. Taufe und des heil. Abendmahls.

ebend. 1756. 8.

Betrachtungen des sterbenden Jesu, in 36 Passionspredigten. 2 Theile. Breslau 1760. 8.

\*Anti - Machiavell in Lebensgröße. . . . .

Entwürfe seiner Predigten in vier ordentlichen Jahrgängen, von 1751 bis 1754. . . .

Vergl. Streit's alphabet. Verzeichniss u. f. w. S. 146.

# ULBER (CHRISTIAN SAMUEL), Bruder des Vorhergehenden.

Studirte von 1732 bis 1735 zu Jena, war alsdam Hofmeister eines jungen Edelmanns, wurde 1738 Prediger zu Heinersdorf unweit Liegnitz, 1741 Diakonus in Landeshut, und in der Folge eben daselbst Archidiakonus und Senior. Im J. 1757 wurde er zum Pasior der Jakobskirche und Scholarchen in Hamburg erwählt. Im J. 1767 ernannte ihn die Universität in Wittenberg zum gekrönten Poëten. Geb. zu Landeshut in Schlessen am 26sten August 1714; gest. am 27sten August 1776.

Das Herz voll Furcht und Freude bey einem Diener Gottes. Anzugspredigt zu Landeshut. Lauban 1741.4. Gottgeheiligte Betrachtungen über den leidenden und sterbenden Jesum, in 24 Passonspredigten. 2 Thle. Breslau 1749.8. Neue Aust. ebend. 1753.8. ebend. 1766.8.

Die mächtige Gnade Gottes in ohnmächtigen Menschen; eine Trauerrede. Landeshut 1749. fol.

Die allervollkommenste Freyheit eines Freyherrn; eine Trauerrede. Jauer 1753 fol.

Das Göttliche im Carlsbade. Eine Schrift für die königl. Teutsche Gesellschaft zu Königsberg 1755. 4-Neue verbesserte Ausgabe. Hamburg 1770. 4-

Evangelischer Wegweiser in Erklärung einiger Gewisfensscrupel, welche den Glauben und die Gottseligkeit eines Christen betressen; nebst einer Vorrede Joh. Friedr. Burg's. Liegnitz 1755. 8.

Die Canzel Gottes auf dem Steinhaufen zu Lissabon; bey Veranlassung des dasigen großen Erdbebens. eb. 1756. 4.

Choole

Der Chrift in Adersbach, oder erbauliche Gedauken über das Steingebürge in Böhmen. Breslau 1756. 4. Neue verbesserte Ausgabe. Hamburg 1778. 4.

Die weinende Liebe bey dem Abschiede eines Lehrers aus seinem Vaterlande. Abschiedspredigt zu Lan-

deshut. Liegnitz und Hamburg 1758. 4.

Der Christliche Creutzträger, oder erhauliche Betrachtungen über das menschliche Elend des Leibes und der Seele. ebend. 1760. 4. 2te und vermehrte Ausgabe. ebend. 1766. 8.

Das Herz im Munde bey einem Evangelischen Lehrer. Einführungsrede u. s. w. ebend. 1762. 4. Auch im Isten Anhange des isten Bandes der Gözischen

Sammlung von Canzelreden S. 303 u. ff.

Die Gott bittenden und lobenden Stimmen der Andacht an Sonn-Fest- und Passionsandachten. ebend. 1763. 8. 2te Auslage. ebend. 1764. 8.

Der rechtschaffene Naturalist mit seinem Christlichen Auge und Herzen bey natürlichen und weltlichen Dingen; in 60 erbaulichen Betrachtungen abgebildet und ausgesertiget u. s. w. ebend. 1765. 8. Neue Ausl. eb. 1766. 8. Dänisch. Kopenhagen 1770. 8.

Sendschreiben eines ungenannten Hamburgers an seinen Freund in B\*\*\* betressend das traurige Schicksal der durch die große Ueberschwemmung unglücklich gewordenen Menschen in den Gegenden von Hamburg; nebst Ulber's Betrachtung von der Wassersnoth. Hamburg 1771. 8. Dreymahl aufgelegt.

Erbauliche Denkzettel, oder Entwürfe seiner Predigten in Hamburg von 1758 bis 1775, oder 18 Jahrgänge. Hamb. gr. 8. Einzelne Jahrgänge wurden 2 bis 3mahl

aufgelegt.

Die wahre Ehre eines Gelehrten; bey der Aufnahme zu einem Ehrengliede in die königl. Teutsche Gefellsch. zu Königsberg 1754; in den Schriften dieser Gesellsch. Samml. 1. S. 283 u. ff.

Das rege Gewissen beyin Donnerwetter; eine Stiftspredigt über 2 B. Mos. 9, 27. in Landeshut am 23sten Sept. 1755 gehalten; in der Gözischen Samml. der Canzelreden B. 4. S. 271 u. ff. — Jesus im Munde und der Teusel im Herzen; eine Predigt über das Evang. am 23 Sonnt. nach Trinit. ebend. B. 7. S. 215 u. ff.

Send - und Troftschreiben an Herrn Pastor Klug zu Neumark in Schlessen, mit besondern Anmerkungen, über Matth. XVIII, 10; in der Threnodia Klugio-Neumanniana.

Vorrede zu Liebrich's neuen geistlichen Liedersamm-

lung. (1768. 8.)

- zu der Uebersetzung aus dem Dänischen der Briese wider die Freydenker und Feinde der Religion des Owe Guldberg. (Kopenh. 1768. 8.)

- zu der vorläufigen Vertheidigung des Hrn. F. N. L.

P. Beck. (1773. 8.)

— zu der heilfamen Beschäftigung für Christliche Communikanten. (Hamburg 1774. 8.)

Sein Bildviss von Fritfeh in Kupfer gestochen.

Vergl. Hamburg, Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsankeit 1762. S. 306 u. ff. — Nachrichten von Niedersachsischen berühmten Leuten B. 2. S. 21-29. — Leben und Schriften Chr. Sam. Ulber's. Hamburg 1777. 8. — Richter's biograph. Lexikon der geistl. Liederdichter S. 417. — J. 0. Thiefs Geschichte seines Lebens und seiner Schriften Th. 1, S. 111—117.

# ULMANN (MARIAN).

Prämonstratenser, Prediger seit 1718 an verschiedenen Orten, zuletzt Slawisch - Mährischer Prediger des Klosterstifts Hradisch bey Olmütz. Geb. zu . . 16 . .; gest. am 6ten Februar 1765.

Alt - Mähren, das ist, Geographisch - chronologisch, historische Beschreibung zweyer nach einander gewesten (sic) Königreiche, 1. der Markomannen. 2. Der Slawen, Slawinern, oder Heneten; worinnen zugleich die Geschichte derer Königen und Herzogen, die Sitten und Gewohnheiten dieser Völkeren, aus den Kirchen - als Welt - Geschichten gezogene vornehmere Thaten Römischer Päbsten, Kaisern, und mit Alt-Mähren gränzenden Völkeren, auch andere merkwürdige geist - und weltliche Begebenheiten, Ordensstiftungen, und Irrlehren enthalten. Verfasset u. s. w. 2 Theile. Ollmütz 1762. fol.

#### Freyherr von Ulmenstein (Anton).

Wurde erst bey der Justitzkanzley zu Hannover, mit Hosrathscharakter, angesetzt, kam hernach als wirklicher Hosrath zu der Justitzkanzley zu Zelle, und wurde zuletzt durch das Hamburgische Domkapitel, von Stade und Buxtehude zum Operappellationsrath in Zelle präsentirt\*). Geb. zu Wetzlar 172.; gest. 1785.

Opuscula quaedam iuridica. Hannoverae 1781. 8.

opinion quiodim ratidion and 1701. Gr

#### ULMER (FRIEDRICH FERDINAND).

Studirte seit 1744 zu Altdorf, wurde dort Magister, und kehrte 1746 nach Hause zurück; war hernach
6 Monate lang Informator in einem adelichen Hause zu
Ansbach; gieng 1748 nach Jena, hielt sich dont beynahe
ein halbes Jahr auf, besuchte noch einige Sächsische Universitäten und Städte, kehrte 1749 zurück, ward 1751
seinem Vater zu Markt Berolzheim im Fürstenthum Ansbach adjungirt, und nach dessen Tode 1756 wirklicher
Pfarrer daselbst. In der Folge wurde er zugleich Senior
des Kapitels zu Gunzenhausen. Geb. zu Wechingen im
Ries am 1sten Junius 1724; gest. am 14ten Aug. 1793.

Diff. de calendario veterum Hebraeorum. Altdorfii 1746. 4. \*\*).

- (Praef. J. A. Frommanno) de philosophia Rabbi

Maimonidis. ibid. cod. 4.

Nachricht von einem Geistlichen, der sich zu seiner Zeit in der Mathematik und Optik auszeichnete; in Meufel's Museum für Künstler und Kunstliebhaber

St. 15. S. 126-140. (1792.)

\*Historisch-statistische Nachricht von dem Marktsecken Berolzheim im königl. Preussischen Fürstenthum Ansbach, und den daselbst ehemals gestandenen adelichen Schlössern; in der Ansbachischen Monatsschrift B. 2. Heft 1. und 2. (1794.)

\*) Wahrscheinlich vom Präses, dem Professor NAGEL.

<sup>\*)</sup> War nie, wie hier und da gedruckt stehr, Reichskammergerichtsassessor,

Vergl. Vocken's Geburts - und Todten - Almanach der Ansbach, Schriftsteller Th. 1. S. 383.

#### ULRICH (FRIEDRICH NIKOLAUS).

Studirte zu Rudolstadt und Wittenberg, war hernach Hauslehrer, 1759 Konrektor und 1761 Rektor, in der Folge aber Direktor des Gymnasiums zu Rudolstadt. Geb. zu Ober - Weissbach im Schwarzburg - Rudolstädtischen am 25sten Jan. 1712; gest. am 13ten Dec. 1795.

#### Als Konrektor gab er heraus:

Abdankungsrede bey dem hochadel. Leichenbegängnisse des Hrn. L. F. v. Könitz, fürstl. Schwarzbur-

gischen Jägermeisters. Rudolst. 1740. 4.

Teutsche Jubelrede, bey der dritten Jubelseyer der erfundenen Buchdruckerkunst, in der Löwischen Ofsicin 1740 gehalten.

Mockii Oratio de praerogativis litterati prae milite;

ex MSto edita.

Progr. de praciudicio, quod vocant, nimiae confidentiae, studiosae iuventutis peste.

- de vera litterati otii notione, eiusque abulu et sa-

lutari ulu.

- de immaturo Academiae candidato, et sibi, et rei litterariae perniciosissimo.
- de iudicii cultura in erudienda iuventute maxime observanda. 1740. 4.

- de oratore fulminante. 1740. 4.

- de morum concinnitate in erudienda iuventute prae litteris curanda.
- de vitae genere, mature ac prudenter eligendo.
- de fructu, ex lectione poetarum in oratorem redundante. 1741. 4.
- de summe necessario ingeniorum delectu, in scholis habendo. 1741. 4.
- von der Würde des Schulstandes. 1741. 4.

- de scholae magistro, silendo peccante.

de eruditionis nostra memoria incrementis.

- de variis eruditorum quorundam nostra memoria inclarescendi modis. Progr. de ethnicorum libris, sive auctoribus, ut vocant, classicis, non promiscue ex schola proscribendis. 1743. 4.

- de origine ac perutili instituto Seminariorum theolo-

gicorum in Ecclesia Christiana. 1742. 4.

- de linguarum emendandarum norma ac regula.

de necessitate Ebraicae linguae, maturius addiscendae.
 Ob einem Fürsten die Tonkunst anstehe? 1743. 4.

Auch in den Actis scholasticis.

- de aureo scriptorum profanorum, maxime poëtarum, faeculo. 1743. 4.

- de piis fraudibus interpretum Scripturae sacrae.

1743- 4-

- de genealogia, praecipua historiae parte.

- An Graecae linguae notitia legum cultori fit neceffaria. 1744. 4. Auch in den Actis scholasticis.
- de methodo Germanica lingua in Academiis docendi. 1744. 4.
- de lectione librorum, vel corporis nonnunquam medicina. 1744. 4.
- de Tuissationis et Vossitationis moralitate. 1744. 4. Der verdiente Nachruhm der Gottseligkeit, als das schönste Ehrenmahl entschlafener Regenten. 1744. fol. Progr. de omnipotentia oratoria. 1744. 4.
- de refurrectione corporum nostrorum, exemplo palingenessa plantarum, in cineres redactarum, a nonnullis minus caute illustrata. 1745. 4.

- de exempli Principis efficacia in animis civium.

1745. 4.

- de commodis et incommodis, quae in rem litterariam ex hodierno more transferendi in Germanicam linguam exterorum libros redundat.

- de nexu theologiae atque artis musicae.

- de schola Tyranni, scholae bene constitutae imagine. 1746. 4.
- num Deus omnipotens a Ciceronianis satis religiose
  Latinius dicatur praepotens. 1746. 4.
- de fecretiori Principum cum Deo commercio. 1746. 4.
   de honorifico olim fignificatu vocabuli Germanorum Schulmeister. 1746. 4.

- de pileo officiolo.

- de proverbio, Plus ordine, quam lucubrationibus discitur.

Progr. num una fanguinis Christi gutta ad genus mottalium, aeternis poenis laxandum, suffecisset?

- von der Anhaltischen Fürstin, vermählten Gräfin zu
Schwarzburg, Annen Sophien, ausnehmenden
Liebe und Eifer für die Gelehrsamkeit.

- de Christi et doctorum canonicorum actione ora-

toria.

de Guntheri, bellicosi Comitis Schwarzburgi, pectore, ad deserenda emendationa sacra varie sollicitantibus inexpugnabili.

an Deus ex malo bonum eliciat?

- an corpus Christi in triduo mortis cadaver dici queat?

- de honore, Principum simulacris habito.

- de ratione, a nonnullis recentioribus fine ratione conviciis profeissa.

- de Calendariis biblicis.

- de Rolando, ficto ex Bertha, forore Caroli Magni nepote.

- de auguriis scholasticis.

- de omnibus (?) natalitiis, et in Augustissima Domo Schwarzburgica obviis.

- de loco medio, pro digniori ferre habito.

- an Guntherus Schwarzburgicus, Romanorum Imperator, aemulus Imperii fuerit?

de reverentia, filiis a parentibus debita.

an in Cantico: Nun danket alle Gott, verba illa:
als er ursprünglich war, sine emendatione pie et vere
cani possint?

— von der Ausschweifung des menschlichen Witzes bey Erforschung der göttlichen Absichten. Auch in Bidermann's Altem u. Neuem von Schulsachen Th. 3.

- de viris sui saeculi.

- de veterum ritu plaudendi, eiusque vario usu.

- in wie weit der Mensch seines Glückes Schmied könne genennet werden?

warum die Demuth den heydnischen Weltweisen eine unerkannte Tugend sey?

- von dem besondern Begräbnisse des Herzens, bey einem Actu parentali.

- die ungleichen und verwerslichen Urtheile vieler Menschen von der Hauptabsicht ihrer Geburt.

- von dem innern Rufe eines jeden Menschen.

- von den unzulässigen Mitteln, das Leben zu erhalten. Progr. Progr. ob ein Christ verbunden sey, im Gebete heilige ... Hände aufzuheben, und was er damit andeute?

#### Als Rektor gab er heraus:

- de quaestione, an scholarum multitudo litterarum incrementis potius prosit, quam obsit, cum posterius quidam opinentur.

- de Anathematis militaribus.

- de l'acis ofculo.

Vom J. 1748 bis 1762 jährlich einen halben Bogen zu

dem öffentlichen Actu Disputatorio.

So weit geht dieses ungenaue, von mir möglichst verbesferte Verzeichnis in dem Neuen gel. Europa; unterzeichnet den 18ten Junius 1763. Von den solgenden oder neuern Schriften dieses Autors sinde ich nirgends etwas. Vergl, des neuen gelehrten Europa 18ten Theil 8. 251—261.

#### ULRICH (JOHANN HEINRICH FRIED-RICH).

Erst Evangelisch-reformirter Prediger bey der Charitekirche zu Berlin, alsdann seit 1783 bey der dortigen Friedrichswerder- und Dorotheenstädtischen Kirche. Geb. zu Halle im Magdeburgischen am 19ten April 1751; gest. am 23sten April 1798.

\*Prüfung der Lossagung eines Anhaltiners von des Hrn. Prof. Bafedow's Vermächtnisse für die Gewissen.

Berlin 1776. 8.

\*Malebranche von der Wahrheit, oder von der Natur des menschlichen Geistes und dem Gebrauch seiner Fähigkeiten, um Irrthümer in Wissenschaften zu vermeiden; 6 Bücher; aus dem Franz. mit Anmerk. 4 Theile. Halle 1776—1780. gr. 8.

Gottfr. Wilh. von Leibnitz philosophische Werke, nach Raspe'ns Sammlung; aus dem Franz. mit Zusätzen und Anmerk. 2 Bände. ebend. 1778—1780.

gr. 8.

\*Ueber das Interessanteste aus der Schweitz; aus dem Franz. frey übersetzt, berichtiget und vermehrt. 4

Bände. Leipzig 1777 - 1780. 8.

Michael von Montagne's Reisen durch die Schweitz, Teutschland und Italien in den J. 1580 Vierzehnter Band. und 81; aus dem Franz. mit Zusätzen. Halle 1777-

Gottesverehrung und Gottlosigkeit nach ihren ungleichen Würkungen auf dem Kranken - u. Sterbebette. Leipzig 1778. 8.

\*Ueber den Religionszustand in den Preussischen Staaten, seit der Regierung Friedrich's des Gro-

ſsen. 5 Bände. ebend. 1778-1780.

Andachtsbuch für Kranke aus allen Ständen; ebend.

Moralische Encyklopädie. 3 Bunde. Berlin 1779 - 1780. gr. 8. (Es haben auch andere daran gearbeitet.)

\*Bemerkungen eines Reisenden durch die königl. Preuffischen Staaten in Briefen. 3 Theile. Altenburg

1779 — 1781. 8.

Pragmatische Geschichte der vornehmsten katholischen und protestantischen Gymnasien u. Schulen in Teutschland; aus authentischen Originalnachrichten. I Band. Leipzig 1780. 8.

Die neueste Religionsverfassung und Religionsstreitigkeiten der Reformirten in der Unterpfalz; aus au-

thentischen Quellen. ebend. 1780. 8.

Geschichte der christlicher Kirche, für christliche Lefer aus allen Ständen. I Band, von Christi Geburt bis zum 16ten Jahrhundert. Franks. am M. 1781. — 2 Band, von der Reformation bis auf unsere Zeiten. ebend. 1782. gr. 8.

Zur angenehmen Lektüre. Ister Band. Nürnb. 1782. 8.
 Ueber die Reformation. Ister Band. Berlin 1780. 8.

\* Ueber Russland. Ister Band. Breslau 1781. 8.

\*Geographie, Geschichte und Statistik der Europäischen Staaten. Ister Band. Portugal, Spanien. Lemgo 1782. — 2ter Band. Schluss von Spanien. ebend. 1783. 8.

Vier Predigten bey Veränderung seines Amts. Berlin 1784 8

Predigt über Offenbahrung Joh. 2, 10. bey der Taufe des Studiosi Chirurgiae, Alex. Hirschel Jakob, jüdischer Nation. ebend. 1784. 8.

Trauerpredigt zum Gedächtnis des tödtlichen Hintritts Friedrich des II, Königs von Preussen. ebend.

1786. 8.

War Herausgeber und der vornehmste Bearbeiter der Berlinischen gelehrten Zeitung 1779 und 1786. gr. 8. Vergl. Hering's Beyträge zur Geschichte der Evangel. reform, Kirche Th. 2. S. 126 u. f. - Buften Berlinischer Gelehrten S. 360 - 363.

# ULRICH (JOHANN JAKOB).

Professor des neuen Testaments und Chorherr zu Zürich. Geb. dafelbst 1714; gest. . . .

Disquisitio de calumniis a gentilibus in primaevos Chri-

stianos sparsis. Turici 1744. 8.

Specimen phraseologiae biblicae ad promovenda Hebraicae litteraturae studia, ex primi libri Mosaici capitibus concinnatum. ibid. 1756. 8.

Abhandlungen in dem Museo Helvetico.

Vergl. Leu's Helvetisches Lexikon,

### ULRICH (JOHANN KASPAR).

Pfarrer zum Frauenmünfter in Zürich. Geb. zu Steinegg im Zürichschen 1705; gestorben am 27sten Februar 1768.

Diff. de XII fontibus et LXX palmis ab Ifraelitis in Elim repertis. Brem. 1728. 4.

Historische Nachricht von dem harten Kampf Johannis Boscharten von Altstetten. Zürich 1740. 8.

J. la Placette andächtige Nachtmahlshaltung, oder Anweifung, das heil. Abendmahl des Herrn andächtig zu gebrauchen; aus dem Französischen übersetzt, und mit Anmerkungen versehen. eb. 1742 - 1744. 8. ebend. 1766. 8.

Theologia paracletica, oder die Lehre von dem Kreutz

der Kinder Gottes. ebend. 1749. 8.

Anmerkungen über die Leiden Jesu an dem hohen Verföhnungstage; sammt einem Versuch die Schwierigkeit, die sich in Ansehung der Kreutzigungsstunde des Heilandes findet, aufzulösen. ebend. 1752. 4.

Anmerkungen über das Leiden Christi an seiner heiligen Seele. ebend. 1753. 4.

Biblia, d. i. die H. Schrift A. und N. T. mit vielen Auslegungen u. Nutzanwendungen. ebend. 1755. fol.

J. la Placette Tractat von dem Tode der Gerechten, mit Anmerkungen. ebend. 1760. 8.

Andachten bey allen Festen. ebend. 1766. 8.

Sammlung Jüdischer Geschichte, welche sich mit diefem Volke in den 13ten und folgenden Jahrhunderten bis auf 1760 in der Schweitz von Zeit zu Zeit zugetragen, zur Beleuchtung der allgemeinen Historie dieser Nation herausgegeben. Basel 1769. 4.

Viele einzeln gedruckte Predigten.

Abhandlungen in Tempe Helvetica und in Satura dissertationum, orationum etc. (Tiguri 1741. 8mai.)

Vergl. Leu's Helvetisches Lexikon. — Monatliche Nachrichten von Zürich 1768. 6, 14—23. — Nova Acta histor, eccles, Th. 65. S. 112—117.

# ULRICH (JOHANN RUDOLPH).

Oberster Pfarrer und Antistes am großen Münster und Vorsteher der Kirchen zu Zürich. Geboren daselbst 1728; gest. am 8ten Februar 1795.

\*Sammlung einiger Predigten von einem Schweitzeri-

schen Gottesgelehrten. . . . .

Das zur Mördergrube gemachte Bethaus; eine Predigt aus Anlas der Vergiftung des heil. Nachtmahlweins, nebst einer kurzen Erzählung der verübten Greuchthat. Frankf. am M. 1777. 8:

Anrede an die asketische Gesellschaft in Zürich; sammt der Eintrittsvorlesung des neu erwählten Vorstehers

derselben. Zürich 1777. gr. 8.

Predigten zur Beforderung des thätigen Christenthums. Frkf. und Leipzig 1769. 8.

Neue Sammlung von Predigten. Zürich 1775. 8.

Vergl. Salomon Hirzel's Denkmahl der Liebe u. Freundschaft, seinem verewigten Bruder, D. Hans Caspar Hirzel, und seinen beyden Freunden Ulrich und Schinz geweiht. Zurich 1804. 8.

#### ULRICH (PHILIPP ADAM).

Studirte zu Würzburg, reisete hernach durch Teutschland, Italien, Spanien und Frankreich, ward hierauf 1717 Professor der Rechte auf der Universität zu Würzburg, beschäftigte sich aber dabey sleissig mit Verbesserung der Landesökonomie; daher er den Namen Professor iuris et ruris bekam. Endlich hörte er ganz

auf, Vorlefungen zu halten, und folgte seiner Neigung für jene Wiffenschaft. Er erfand verschiedene nützliche Maschinen, machte ansehnliche Stiftungen, führte zuerst den Klee - und Erdäpfelbau und die Seidenzucht im Würzburgischen ein, und beförderte durch Vorschläge, Schriften und Beyspiel die Haushaltungskunst in Städten und auf dem Lande. Geb. zu Lauda im Würzburgi-Ichen am 24ften May 1692; geft. am 8ten Nov. 1749.

Diff. Labyrinthus creditorum ac eorum concursus. Herbipoli 1720. 4.

- de fisco. ibid. 1721. 4

- continens archologiam legum fundamentalium Imperii. ibid. 1722. 4.

— de iure infignium. ibid. 1723. 4. — de Archicancellariatu et Primatu S. R. I. Principis Abbatis Fuldensis. ib. 1724-4. Recusa Lips. 1733. 4-de caussis feudum amittendi. ibid. 1726. 4.

Differtationes ad ius feudale. Wirceb. 1727. 4.

Diff. de iudice et eius officio. ibid. 1729. 4-

- de confilio et confiliariis Principis. ibid. 1736. 4. - exhibens partem I Corporis iuris controversi frequentissimas legum oppositiones nova plane et facili methodo. ibid. 1737. 4.

- de eo, quod circa ultimas voluntates seu testamenta facienda in genere et in specie iuris est. ib. 1738. 4.

- de feudorum regalium iudice in imperio. ib. 1739. 4. Et in Jenichenii Thes. iur. feud. T. I.

- de systemate civitatum Germanico. ibid. 1741. 4-Discursus inauguralis contra iuris naturae obtrectatores atheos depromtus. ibid. 1741. 8.

Oratio exhibens Genealogiam iurisprudentiae civilis.

ibid. 1743. 8.

Dist. de restitutione rei furtivae furem a poena ordina-

ria relevante et non relevante. ibid. eod. 4.

Verschiedene Uebersetzungen, z. B. die Moralphilosophie des Ritters Emanuel Thefauro; das Leben des Philippus Neri, Stifters der Kongregation des Oratoriums; der Mann am Hofe, von Gratian; Pascal's Gedanken über die Religion.

Vergl. Phil. Adam Ulrich's - Lebensgeschichte; ge-schrieben von Franz Oberthür u. I. w. Würzburg 1784. 8; und daraus Handschuh in den Mannichfaltigkeiten aus der Frankisch. Erdbeschreibung u. Geschichte H. 2. S. 88-101.

#### UMHAUS (SIMPLICIAN).

Aus dem Augustiner Emeritenorden, Baccalaureus der Theologie und Lector emeritus zu Salzburg. Geb. zu Kusstein in Tyrol am 7ten März 1729; gest. am 14ten März 1783.

Spiritus Augustini contra spiritus fortes. Salisburgi 1770. 4.

#### Ummius (Johann Ludwig).

Nachdem er theils in der Stadt, theils in dem Herzogthum Bremen als Hosmeister gearbeitet hatte, wurde er als Lehrer der 7ten Klasse bey der Schule zu Stade angesetzt, slieg aber bald bis zum Grammatikat und Subkonrektorat derselben. Im J. 1774 kam er nach Bremen als Subrektor der königlichen Domschule, und wurde nach und nach Konrektor und Rektor derselben. Geb. zu Jever am ... Junius 1736; gest. am 9ten May 1796.

Progr. Entwurf einer Einleitung zu einer von jedem Sysiem unabhängigen Tugendlehre. Bremen 1783. 4. Memorabilia quaedam Lycei regii Bremensis. ibidem 1784. 8.

- de mari purpurco Virgilii Georg. IV, 373. ibid.

1780. 4.

\*Freudenlied der Jünger Lavater's in Bremen: Wie schön leucht' uns von Zürich her der Wunderthäter Lavater. ebend. 1787. gr. 8. Auch in der Allgem. Deutschen Bibl. B. 80. St. 2. S. 89—92. und anderderwärts ab - und nachgedrucht. (Vergl. Allg. Litt. Zeitung, Ergänzungsbl. Jahrg. 4. B. 2. S. 140 u. f.)

Progr. enthaltend einen Auszug aus Cicero's ersten

Buche de divinatione. Brem. 1787. 4.

- num quid damni forte aut periculi in scholis publicis discentium vel moribus vel studiis ab ipsa scholarum frequentia metuendum sit? ibid. 1789. 4.

- Aphorismen, die Befugnisse eines Schullehrers, seine Schüler öffentlich zu loben oder zu tadeln, betreffend. ebend. 1790. 4. Einladungsschrift zu einer Redeübung bey der Feyer des Geburtstages Sr. Grossbrit. Maj. König Georg des Dritten am 23 Junius 1794. Bremen 1794. 4.

Probe einer neuen metrischen Uebersetzung des Sophokleischen Tzauerspiels: Oedipus der Herrscher; in dem Magazin für öffentl. Schulen und Schullehrer B. 2. St. 1.

War auch einer der Mitherausgeber des Magnetiftischen Magazins für Niederteutschland. (Brem. 1787 - 1788. 8.)
Vergl. Intelligenzbl. zur N. Allgem. Deut. Bibl. B. 25. Nr. 26.
S. 210 u. f. — J. G. Schilling im Allgem. litter. Anzeiger 1797. S. 539 u. f.

#### Ungebauer. S. Ungibauer.

#### UNGER (GOTTLIEB).

Wurde im J. 1715 Katechet, 1717 Diakonus und 1756 Pastor zu Königsbrück in der Oberlaustz. Geb. zu Schneeberg 16..; gest. am . . . Januar 1759.

Brandpredigt über Pf. 66, 12. 13. Dresden 1719. 4. Katechismus - Zergliederung. ebend. 1723. 12.

Kurzer Unterricht vom Jubelfeste. Leipzig 1730. 12. Abschieds- Erweckungs- und Trostrede an die vertrigbenen Salzburger. ebend. 1732. 4.

Täglicher Umgang mit Gott eines wahren gläubigen Christen. Bautzen 1733. 8.

Grund des wahren Christenthums; mit J. C. Lange'ns P. P. in Bautzen Vorrede. ebend. 1735. 8. ins Wendische übersetzt.

Eine auf der Welt zwar geehrte und betrübte im Himmel aber herrlich getröstete fromme Priesterwittwe; eine Leichen- und Abdankungsrede u. s. w. in dem Liscovischen Denk- und Ehrenmahle. (Lauban 1747. 4.) S. 69 u. ff.

Vergi. Otto's Lexikon der Oberlausitz, Schriftsteller B. 5. Abtheil, 2. S. 455.

# Unger (Johann Christian Joseph Ignatz).

Doktor der Rechte, kaiserlicher Pfalzgraf, fürstbischöss. Würzburgischer Hofrath, und ordentlicher Professor der Institutionen und der Geschichte des Römischen Rechts, wie auch der Reichsgerichts-Praxis auf der Universität zu Würzburg. Geb. zu . . . .; gest. 1775.

Diff. de pacto repetendae fortis a venditore annorum redituum. Goettingae 1737. 4.

- An emigratio subdito denegari queat? Wirceburgi

1750. 4.

- de iure necessitatis, sive de eo, quod circa necessitatem in caussis sacris et profanis, publicis et privatis, civilibus et criminalibus iuris est. ibid. 1752. 4.

- de factis antecessorum a successore praestandis vel

non praestandis. ibid. 1753. 4.

— de eo, quod circa observantias et statuta ecclesiarum piorumque corporum, a municipiorum, collegiorum, aliarumque communitatum, sacri et profani, publici et privati iuris est. ibid. 1754. 4.

- Vindiciae iuris Germanici contra abulum iuris Ro-

. mani. ibid. 1755. 4.

— de praescriptione tricennali debitorum relevante. ib. 1759. 4.

 de iure aggratiandi, summo principi in homicidio etiam voluntario et doloso competente. ib. 1761. 4.
 de observantia Imperii Romano - Germanici in ge-

nere. ibid. 1763. 4. Selecta iuris omnigeni themata, successive edita, nunc

revisa et denuo impressa. ibid. 1765. 4.

Diff. de iure novalium parocho loci, cum exclusione decimatoris universalis competente. ibid. 1769. 4.

— de modo probandi et iudice circa controversias obfervantias Imperii Rom. Germ. concernentes. ibid. 1771. 4.

- de iuris adgratiandi legitimo usu. ibid. 1773. 4.

### von Unger (Johann Friedrich).

Um das J. 1750 Landsyndikus und Bürgermeister zu Eimbeck, 1753 Oberpolizeykommissar und Rürgermeister zu Göttingen. 1763 kam er als herzogl. Braunschweigischer Hosrath und geheimer Sekretar nach Braunschweig; wurde dort 1775 geheimer Justitzrath, und 1776 in den Reichsadelstand erhoben. Geb. zu Braunschweig 1716; zest. am 8ten Februar 1781.

Beyträge zur Mathesi forensi. bestehend in 10 Abhandlungen von verschiedenen in Gerichts - Polizey - und Cameral - Sachen, auch in Handel und Wandel ein-Schlagenden Materien. Illes Stiick; nebst einer Vorrede von Hrn. D. Joh. Andr. Segner. Göttingen 1743. - 2tes Stück, bestehend in 5 Abhandlungen u. f. w. ebend, 1745. 4.

Die 2te Abhandlung von der Natur der Electricität, die von der königl. Preust. Akademie der Wissensch.

zu Berlin herausgegeben wurde. 1745. 4.

Von der Ordnung der Fruchtpreise, und deren Einsfus in die wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen Lebens. Ister Theil. Götting. 1752. 4. Braunschw.

1772. 4.

Entwurf einer Maschine, wodurch alles, was auf dem Clavier gespielet wird, sich von selber in Noten setzt; im J. 1752 an die königl. Akad. der Wissensch. zu Berlin eingesandt; nebst dem mit dem Herrn Direktor Euler darüber geführten Briefwechsel und einigen andern diesen Entwurf betreffenden Nachrich-

Braunschweig 1774. 4.

Abhandlung, die Ordnung der Fruchtpreise betreffend; in den gel. Hannöver. Anzeigen 1750. St. 1 - 3. 20. 21. und AI. - Vortheile zur Ersparung der Baumaterialien; ebend. St. II. - Von der Electricität; eb. St. 6. - Anmerkungen über den physisch - geometrischen Beweis, dass ein Acker, der auf einer Anhöhe lieget, mehr ertrage, als die horizontale Grundfläche eben derselben Anhöhe ertragen würde; ebend. 1751. St. 71. - Vermischte Anmerkungen vom Blitze; cb. St. 72. - Betrachtungen über die Fruchtpreise zu Hannover von dem J. 1750 und 1751; eb. 1752. St. 17. - Von der feurigen Erscheinung in der Luft, welche am 12ten. Marz 1752 beobachtet worden; ebend. St. 40. - Physikalische Anmerkungen: 1) von einem Insekt, der Aust genannt, 2) von einer Art Erdschwämme, unter dem Namen der Hahnenkämme, und 3) von einem besondern Gebrauche der Glasgalle; cheud. St. 61. - Von den Osnabrückischen Fruchtpreisen; ebend. St. 68. - Vom Einflusse der Münzerhöhungen in die Preise der vornehmsten Bedürfnisse; ebend. St. 86. - Vom Verfall der Braunahrung in den Städten, und wie ferne solche wiederum möglichst empor zu bringen stehe; eb. St. 92. — Fernere Betrachtung, wie mit Beybehaltung des Riegebrauens das Städtische Brauwesen zu verbessern sey; ebend. St. 97 und 100. — Anmerkungen über das Einstürzen einer Reihe Dächer von sieben an einander stehenden Bürgerhäusern zu Eimbeck; ebend. St. 3. in der Zugabe. — Von der Brautabelle der Stadt Hannover; eb. St. 4. — Von der Backtabelle der Stadt Hannover; ebend. St. 5. — Von dem praktischen Nutzen der Algebra; ebend. 1753. St. 53—55. — Von Wittwenkassen; ebend. St. 87.

Von den im Hannöverischen gebräuchlichen Fässern u. deren Visirung; in den Hannöver. nutzlichen Samm-

lungen 1755. St. 43.

Von dem Uebergang der elektrischen Materie aus einem Körper in den andern; in dem Hamburgischen Magazin Th. 8.

Verfassung der Grubenhagischen Landschaft; in v. Selehow's Magazin für die Teutschen Rechte und Ge-

Schichte B. 2. Nr. 8.

### UNGER (JOHANN GOTTFRIED).

Studirte zu Zwickau und seit 1727 zu Leipzig, wo er 1731 sich die Magisterwürde erwarb, trat hernach ins große donnerstägliche Predigerkollegium, wurde Vespertiner bey der Universitätskirche, erhielt 1737 den Ruf als Substitut nach Nieder - Pöllnitz in der Diöces Weyda (im Neustädt. Kreise) und noch in demselben Jahr das Pastorat. Geb. zu Zwickau am 20sten März 1706; gest. 1771.

Diff. de papyro frutice, ad Esaiae XIX, 7. Lips.

— de columnis Joachim et Boaz ante templum Hierofolymitanum erectis, ad I Reg. VII, 15—22. ibid.

de libris, bibliothecarum nomine notatis, ubi centum et triginta libri antiqui pariter atque novi fecundum feriem facultatum ac disciplinarum, intermixtis ultro citroque virorum eruditorum iudiciis exhibentur, atque ad illustrandum historiam litterariam operose collecti recensentur. ibid. 1734. 4.

Commentatio de sigillis Christi Evangelicis, ad Ephel.

I, 13. Lips. 1740. 4. Analecta antiquario - sacra, in quibus tum de cingulis corumque vario apud veteres ulu, tum de antiquitato κυνοφόριας poenae ignominiofae, adversus doctist. Jo. Henr. Meibomium adserta, tum de gevourevin eiusque ritu antiquo disseritur, et varia Scripturae sacrae oracula illustrantur, explicantur, vindicantur. Ad calcem adiicitur Commentatio de navium succingendarum apud veteres ratione, contra celeberrimum Georgium Raphelium, conscripta. ib. 1740. 8.

Worte des Lebens, nebst einer Abhandlung von den besondern Annehmlichkeiten der Evangelischen Reli-

gion. Graitz 1747. 8.

Meletema antiquario - facrum de antiquitate δοξολογιας in Oratione dominica, ad Matth. VI, 13; in memoriam pacis religiosae saccularem A. 1755 conscriptum. Lips. 1755. 4.

Commentatio de Quietis terrae, ad Pf. XXXV, 20.

ibid. 1760. 4.

Vergl. Dietmann's Kurfachliche Priefterschafe B. 5. S. 1285 u. f. - Saxii Onomaft, litter, P. VI. p. 758.

# UNGEWITTER (JOHANN CHRISTOPH), Vater des Folgenden.

Studirte zu Hersfeld und Bremen, wurde 1705 Feldprediger bey den Hessischen Truppen, welche während des Spanischen Erbfolgekriegs die Feldzüge in Italien und in den Niederlanden mit machten. Nach erfolgtem Frieden wurde er 1712 zweyter Prediger der reformirten Gemeine zu Marburg, 1727 Hofprediger zu Caffel, einige Jahre hernach Konfistorialrath, und 1735 Superintendent der Casselischen Dioces, wie auch Oberhofprediger. Geboren zu Schwarzenhafel im Hessischen am 30sten Junius 1681; gest. am 14ten Januar 1756.

Ein kurzes Leben, das beste Leben, in einen Leichen-- Sermon u. f. w. Marburg 1720. fol.

Die wahre Glückseligkeit des hohen Alters und der selige Wechsel der Gläubigen in ihrem Tode; eine Leichenrede u. f. w. ebend. 1723. fol.

Pauli Abschieds - Wunsch, Actor. XX; 22; in einer Abschieds - Predigt bey der Evang. reform. Gemeine zu Marburg. Marburg 1727. 4.

Das Glückselige und daher zur Dankbarkeit verbundene Hessenland; bey dem hohen Geburtstage Landgrafen

Carl's I. Cassel 1727. 4.

Busse und Glaube, in ihrer Natur, Kraft und Früchten. Nebst einem ermunternden Denkmahl des zweyten Reformations-Jubiläi, zur Besserung und Erbauung. In etlichen Reden öffentlich — vorgestellet. ebend. 1732. 8.

Leich - Sermon über 2 Chron. XXIV, 15. 16; bey dem Tod Landgr. Carl's von Hessen. eb. 1733. fol.

Wahre Seelen-Gestalt würdiger Tischgenossen bey des Herrn Tasel, in sieben Betrachtungen vorgestellt; nebst einer kurzen Erklärung des Gebets des Herrn (in 7 Predigten). ebend. 1737. 8.

Geistliche Reden. 1ster Theil. ebend. 1743. - 2ter

Theil. ebend. 1744. 8.

Die mit einem seligen Tode gekrönte, heilige und würdige Thaten eines erhabenen Königs und großen Kriegshelden; in einer Trauer- und Gedächtnisrede aus Apostelgesch. XIII, 36, über den Tod Königs Friedrich von Schweden, Landgrafen zu Hessen. ebend. 1751. fol.

Vergl. Strieder's Heff. Gel. Geschichte B. 16. S. 243-253.

# Ungewitter (Reinhard Christoph),

## Sohn des Vorhergehenden.

Studirte zu Cassel und Marburg, wurde 1738 Prediger des Hof - Hospitals zu Cassel, 1743 Diakon der dortigen Unterneustädter, 1748 dritter Prediger der Freyheiter, 1755 zweyter der Altstädter, 1762 Archidiakon der Freyheiter - Gemeine, und 1771 Hessen-Casselischer Oberhofprediger, Konsistorialrath und Superintendent des Casselischen und des zugehörigen Bezirks zu Cassel. Geb. zu Marburg am 25sten Januar 1715; gest. am 31sten December 1784.

Diff. de fiudio prophetico fobrie infittuendo. Marb.

Erklarung des Briefes des heil. Jakob's. Lemgo 1754.4. Commentatio de Theologo tempori serviente. Hersfeldiae 1755. 8.

Die Pflicht des evang. Lehrers bey dem Beschlus und Anfang seines heil. Amtes; in einer Abschieds und

Antrittspredigt betrachtet. Cassel 1755. 8.

Versuch einer freyen Uebersetzung der beyden Briefe Petri und der drey Briefe Johannis, mit Anmerkungen. Frankf. am M. 1757. 4.

Drey bey seiner letzten Amtsveränderung gehaltene

Predigten. Cassel 1771. 8.

Gedachtnispredigt auf den Tod der Landgräfin Marie, königl. Prinzess. v. Großbrit. regier. Landgräfin zu Hessen, ebend. 1772. 8.

Predigt am großen Bettage über Apostelgesch. XIV, 17.

ebend. 1772. 8.

Predigt am jährl. großen Bettage über Pf. 38, 19. eb. 1773. 8. Predigt am großen Bettage, über Jerem. X, 6. 7. eb.

1774. 8. Eben fo. 1775. 1776. 8.

Rede bey Gelegenheit der Taufe zweyer Mohren u. f.

w. ebend. 1774. 8.

\*Eines Ober - Rheinländers Versuch einer rechtlichen Untersuchung der wichtigsten Streitigkeiten, welche der Tod des Churfürsten Maximilian Joseph's, Herzogs von Baiern in Teutschland hervorgebracht hat, Rense 1778. 4. \*).

Predigten über wichtige Glaubens - Wahrheiten und Lebenspflichten. Ister Theil. Cassel 1780. — 2ter

Theil. ebend. 1781. 8.

Vorrede von der Versuchung Christi, zu J. C. Krafft's Sammlung einiger Predigten. (Marb. 1764. 8.)

Vergl. Strieder a. a. O. S. 255-256.

# UNGIBAUER (CHRISTOPH GOTT-FRIED).

Erhielt, nach vollbrachten Schul- und Universitätsfludien, 1732 den Ruf zum Pfarramt Markersdorf im

<sup>\*)</sup> Diefer im Gelehrt. Teutschl. ihm beygelegten Schrift erwähnt Strieder nicht.

Gubenischen Kreis in der Niederlausitz: 1738 aber kam er als Pastor nach Naunhof und Klinge in der Diöces Grimma. Geb. zu Schwarzbach in der Diöces Neustade an der Orla am 16ten Januar 1701; gest. nach 1753.

Catechetische Anleitung vor die Jugend, nach Anleitung des Dresdnischen Catechismi. Mit M. Mezler's Vorrede. Leisnig 1742. 12. ebend. 1753. 12.

Der Tod Jesu, in seinem Vor- und Gegenbilde; eine

Predigt. Leipzig 1746. 4.

Die weise und wunderbare Vorsehung Gottes, bey dem Beruse treuer Lehrer, betrachtet aus Jer. I, 4. 5. u.

f. w. ebend. 1748. 4.

Catechetische Theologie, d. i. Gründlicher Unterricht von der Gottesgelahrtheit, auf Catechetische Art vorgetragen; darinnen sowohl der kleine Catechismus Lutheri erkläret, als auch, was zur Lehre, Leben und Trost eines Evangelischen Christen gehöret, nach Catechetischer Anweisung des Dresdnischen Catechismi und Haustafel, vorgetragen, mit deutlichen Sprüchen und Exempeln heiliger Schrist, Athanasischen Glaubensbekenntnisse, Augsburgischen Confesson, und großen Catechismi Lutheri, bewiesen, und mit nützlichen Lebenspsischten und Trost, wie auch mit nützlichen Registern, versehen; nebst einer Vorrede von — Hrn. D. Joh. Christi. Hebenstreit en, SS. Th. P. P. O. ebend. 1749. 8.

Jesus der wahre Messas, d. i. Beweis, das Jesus von Nazareth der von Gott verheissene und gesandte Messas und Heiland der Welt sey; wie selbiger in vier Jahren, nach denen ordentlichen Sonn- und Festags - Evangelien, im I. und II. Jahre aus denen prophetischen Weissagungen, im III. aus denen Levitischen Vorbildern, im IV. aus denen Historien des alten Tesaments, wie auch in einem doppelten Anhange von dem Leiden und Sterben Jesu Christi, in denen Fastenpredigten, im I. aus denen persönlichen, und im II. aus den Levitischen Vorbildern ist genommen und vorgetragen, und auf Verlangen in einem kurzen Auszuge oder Dispositionen herausgegeben worden; nehst einer Vorrede Herrn Joh. Christi. Stemler's u. s. w. 1ster Theil. ebend.

1754. — Anderer Theil, Ister Abschwitt. ebend. 1755. — 2ter Abschnitt. ebend. 1755. 8.

Vergl. Dietmann's Kurlachs. Priefterschaft B. g. S. 1127.

### Ungnad (Joachim Christoph).

Doktor der Rechte, Prokurator bey dem ehemahligen königl. Schwedischen Tribunal, und Rathsherr zu Wismar. Geb. zu . . . . ; gest. . . .

Amoenitates diplomatico-historico-iuridicae, oder allerhand, mehrentheils ungedruckte die Mecklenburgische Landesgeschichte, Verfassung und Rechte erläuternde Urkunden und Schriften, herausgegeben u. s. w. 8 Stücke. Wismar 1749 — 1751. 4.

#### UNSELT (SAMUEL FRIEDRICH).

Studirte zu Danzig und bis 1767 zu Leipzig, ward alsdann erst Rektor der Johannisschule zu Danzig, hernach der dortigen Marienschule. Hierauf seit 1780 Prediger zu Praust auf der Danziger Höhe, und seit 1786 zu Güttland im Danziger Werder. Geb. zu Danzig am 11ten Februar 1742; gest. am 1sten May 1790.

Diff. de natura conversionis. Gedani 1763. 4.
 de locorum veteris Testamenti in novo accommodatione orthodoxa. Lips. 1766. 4.

Trauerrede auf Hrn. M. G. Schmidt. Danzig 1773.4.
Noch einige Trauerreden, wie auch viele Kantaten und
einzelne Gedichte.

Vergl. (Lengnich) über Hrn. Sam. Friedr. Unselt.

— Nebst einigen Gedichten von ihm. Danzig 1790. 8. —
Schlichtegrall's Nekrolog auf das Jahr 1790. B. 1. 2.
516—334.

## Unzer (Johann August).

Studirte zu Halle, wurde dort 1748 Doktor der Medicin, hielt philosophische und medicinische Vorlesungen, begab sich gegen das Ende des J. 1750 nach Hamburg und von da bald nach Altona, wo er eine starke Praxis bekam, und bis an sein Ende dort lebte. Geb. zu Halle am 29sten April 1727; gestorben am 21en April 1799.

\*Neue Lehre von den Gemüthsbewegungen; mit einer Vorrede vom Gelde begleitet, von Joh. Gottlob Krüger'n. Halle 1746. 8.

Gedanken vom Einflusse der Seele in ihren Körper.

ebend. 1746. 8.

Gedanken vom Schicksale der Gelehrten; in einem Glückwünschungsschreiben u. s. w. ebend. 1746. 8.

\*S. C. J. S. Gedanken vom Schlafe u. von den Träumen; nebst einem Schreiben an N. N/ dass man ohne Kopf empfinden könne. ebend. 1746. 8.

Abhandlung vom Seufzen. ebend. 1747. 8.

Diff. inaug. med. de sternutatione. ibid. 1748. 4.

de nexu metaphysices cum medicina generatim. ib.

Philosophische Betrachtung des menschlichen Körpers

überhaupt. ebend. 1750. 8.

\*Der Arzt, eine medicinische Wochenschrift. 12 Thle. Hamburg 1759—1764. 8. Neue umgearbeitete Ausgabe in 8 Bänden. Hamburg, Lüneburg und Leipz. 1769. gr. 8. Neuer Abdruck. ebend. 1770. gr. 8. Hollandisch.... Dänisch.... Schwedisch, nur zum Theil....

Sammlung kleiner Schriften. Physikalische. Rinteln u. Leipz. 1766. — 2ter Theil. Spekulativische Philosophie. ebend. 1767. — 3ter Theil. Hamb. 1767. gr. 8. Holländisch, mit Anmerkungen. Amsterdam 1766—1769. 8.

Physikalische Untersuchung von der Struktur der Erdfläche, und den Ursachen der Erdbeben. Hamburg und Lüneburg 1768. 8. Holländisch. Amsterdam

1769. gr. 8.

Grundriss eines Lehrgebäudes von der Sinnlichkeit der thierischen Körper. Lüneb. und Rinteln 1768. 8.

Medicinisches Handbuch. Hamburg u. Lüneb. 1770. gr. 8. 2te vermehrte Ausgabe. Leipz. 1776. gr. 8. 3te viel vermehrte Ausgabe. eb. 1780. gr. 8. Von neuem ausgearbeitet (also 4te Ausg.) ebend. 1789. gr. 8. Neue, ganz umgearbeitete, viel vermehrte (5te) Ausgabe, in 3 Theilen. ebend. 1794. gr. 8. Nachgedrucht zu Bern 1772. 8. Dänisch von Urban Brun

Brun Aaskow. Kopenhagen 1772. 8. Hollandische Utrecht 1770. gr. 8. Eine andere Holland. Ueberfetzung, mit Anmerkungen von Benj. Teffier. Amfterdam 1773. gr. 8.

Erste Grunde einer Physiologie der eigentlichen thierischen Natur thierischer Körper. Leipz. 1771. gr. 8. Physiologische Untersuchung auf Veranlassung der Götting. Frankf, Leipz. und Hall. Recensionen seiner

Physiologie. ebend. 1773. 8.

Ueber die Ansteckung, besonders der Pocken; in einer Beurtheilung der neuen Hoffmannischen Pockentheorie. ebend. 1778. 8.

Einleitung zur allgemeinen Pathologie der ansteckenden

Krankheiten. ebend. 1782. 8.

Vertheidigung seiner Einwürfe gegen die Pockentheorie des Hrn. geh. Raths Hofmann. ebend. 1783. gr. 8. Aus den beyden letzten Schriften fieht ein Französischer Auszug in Pichler's Memoires sur les maladies contagieules etc. Strasburg 1786. 8.

In Halle schrieb er 6 bis 8 Disputationen für folche, die

Doktoren werden wollten, unter deren Namen,

Viele Auffatze unter seinem Namen im 6ten und den folgenden Banden des Hamburgischen Magazins; wie auch in andern periodischen Schriften, theils mit, theils ohne seinen Namen. Die meisten stehen in feiner Sammlung kleiner Schriften.

#### Gab heraus:

\* Gesellschaftliche Erzählungen. 4 Theile. Hamburg 1752-1753. 8. In diefem und in dem folgenden Werk finden fich auch von ihm viele Abhandlungen und Ueber setzungen.

\*Der physikalische und ökonomische Patriot. 3 Thle.

ebend. 1756 - 1758. 4.

Sein Bildnis von C. Fritfeh (1764) nach Joh. Jak. Tifch. bein, vor dem iften Band leiner Wochenschrift: Der Arzt. Vergl. Börner's Nachrichten von jetztlebenden Aerzten (von ihm felbst) B. 3. S. 221—230, S. 799. — Baldinger's Erganzungen S. 174—176. — (Küttner's Charaktere Teutfcher Dichter und Profaisten S. 317-5x9. - Kordes Lexikon der Schleswig - Holftein, Schriftsteller S, 365 - 367. -Denkwürd, aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18ten Jahrh. S. 330 u. f. - Jördens in dem Lexikon Teutscher Dichter und Profaisten B. 6. S. 121 - 125.

#### Unzer (JOHANNE CHARLOTTE), gebohrne Ziegler.

Gattin des vorhergehenden seit 1751; kaiserlich gekrönte Dichterin und Ehrenmitglied der Teutschen Gesellschaften zu Göttingen und Helmstädt. Geb. zu Halle 1724; gest. am 29sten Januar 1782.

Grundris einer Weltweisheit für das Frauenzimmer, mit Anmerkungen und einer Vorrede begleitet von Joh. Gottlob Krüger u. s. Mit Kupfern. Halle 1751. gr. 8. 2te verbesserte u. vermehrte Ausgabe. ebend. 1767. gr. 8. Grundris einer natürlichen Historie, und eigentlicher

Grundrils einer natürlichen Hiltorie, und eigentlicher Naturlehre, für Frauenzimmer. Mit Kupfern. eb. 1751. 8. Auch in der aten Ausgabe des vorhergehen-

den Werks.

Verfuch in Scherzgedichten. ebend. 1751. 8. 2te (vermehrte) Ausgabe. ebend. 1753. 8. 3te, veränderte Ausgabe. ebend. 1766. 8.

Versuch in sittlichen und zärtlichen Gedichten. Halle 1754. 8. Fortgesetzte Versuche u. s. w. Rinteln 1766. 8. Beyde verbessert aufgelegt. Halle 1766. 8.

Profaische und poetische Aussatze in den Hamburgischen Beyträgen zu den Werken des Witzes und der Sit-

tenlehre. (Hamburg 1753 u. ff.)

Proben ihrer Gedichte befinden sich in Christi. Heinr. Schmid's Anthologie der Teutschen, Theil 3. S. 281—286; in Matthisson's lyrischer Authologie, Th. 3. S. 77—86; und in Haug's u. Weisser's epigrammatischen Anthologie, Th. 3. S. 261—264.

Ihr Bildnis von J. C. G. Fritfeh vor ihren Versuchen in fittl. und zärtl. Gedichten und vor der 2ten Ausgabe ihres Grund.

riffes einer Weltweisheit für Frauenzimmer.

Vergl. (Küttner's) Charaktere Teutscher Dichter und Profaisien S. 519—311. — Vetterlein's Handbuch der poëtischen Litteratur der Teutschen S. 57. — Wieland's Neuer Teutscher Merkur 1903. St. 4. S. 270. — Richter's biograph. Lexik. der geistl. Liederdichter S. 419. — Jördens in dem Lexikon Teutscher Dichter und Profaisten B. 5. S. 125—128. — (Wieland's) sammtliche Werke B. 4. S. 4. 13.)

#### UNZER (LUDWIG AUGUST).

Kandidat der Theologie zu Ilsenburg bey Wernigerode. Geb. zu Wernigerode am 22sten Novemb. 1748; gest. am 14ten Januar 1775.

Versuche in kleinen Gedichten. Halberst. 1772. 8.
Devisen auf Teutsche Gelehrte, Dichter u. Künstler;
aus Teutschen Dichtern gezogen. 1772. 8.

\*Schreiben über ein Dessert; ein Pendant zu den Devisen für Teutschlands Gelehrte. Mit Anmerkungen von einem Dritten herausgegeben. 1773. 8.

Nachlese zu den Devisen für Teutschlands Gelehrte u. s. w. 1773. 8.

\*Naivetäten und Einfälle. Göttingen 1773. 8.
\*Neue Naivetäten und Einfälle. ebend. 1773. 8.
Ueber die Chinesischen Gärten. Lemgo 1773. 8.
Zehn geistliche Gesange. Leipzig 1773. 8.
Nachricht von den ältesten erotischen Dichtern der Ita-

Hannover 1774. 8.

liener.

Antheil hatte er an folgenden beyden Schriften:

Ueber die schönen Geister und Dichter des achtzehnten Jahrhunderts. Lemgo 1771. 8.

Ueber den Werth einiger Teutschen Dichter, u. über andere Gegenstände, den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend. Ein Briefwechsel. Istes Stück. Frankf. und Leipzig 1771. — 2tes Stück. ebend. 1772. 8. (Jakob Mauvillon war Mitarbeiter.)

\*Kritischer Brief über Wieland's Schriften; in den Braunschweigischen Zeitungen....

Gedichte in den Musenalmanachen, und im Teutschen Museum 1780. Dec. S. 551 — 553.

Proben feiner Gedichte: in Matthisson's lyrischen Anthologie Th. 9. S. 221—236; in Jörden's Blumenlese Teutscher Sinngedichte S. 240—242; und in Haug's und Weisser's epigrammat. Anthologie Th. 5. S. 185—188.

Vergl, Richter's biograph, Lexikon der geistl. Liederdichter S, 418 u. f. — Jördens a. a. O. S. 122-130.

#### URBAN (JOHANN CHRISTOPH).

Studirte zu Görlitz und Leipzig, und war in seinen Universitätsjahren einer der ersten Urheber der Görlitzischen Teutsch übenden poetischen Gesellschaft, die unter Gottsched's Direktion den Namen der Teutschen Gesellschaft erhielt. Er wurde 1698 Kantor und Schulkollege zu Torgau, so wie 1715 zu Görlitz, und wurde 1740 in den Ruhestand versetzt. Geb. zu Kuhna bey Görlitz am 30sten Jan. 1671; gest. am 19ten April 1756.

Beschreibung der Frauenkirche. Görlitz 1716. fol. Geistliche Lieder, die zum Theil in Gesangbücher aufgenommen wurden.

Vergl. Ge. Rothen's Abrils der Ehre des sel. Hrn. Urban; angehängt seinem Leichengedicht (1756. fol.) — Otto's Lexikon der Oberlausitz, Schriststeller B. 3. Abtheil. 2. S. 434.

## URIOT (JOSEPH).

Erst Schauspieler zu Bayreuth, von wo er 1759 nach Stuttgart kam, 1763 Professor der Geschichte, Bibliothekar und Lektor des Herzogs von Würtemberg, und 1772 Professor der Französischen Sprache und der Dramaturgie bey der dortigen Militarakademie wurde. Geb. zu Nancy 1713, gest. am 18ten Oktober 1788.

\*Voyages d'Emanuel Crespel dans le Canada; avec la Relation de son naufrage, en revenant en France. à Francfort 1742. 8. Teutsch. Frankf. u. Leipzig 1752. 8.

\*Lettres fur la Franche Maconnerie. à Frankfort. 1742. 8. à la Haye 1743. 8. à Francf. 1746. 8. à

Stouttgard 1769. 8.

Description des fêtes données pendant quatorze jours à l'occasion du jour de naissance de S. A. S. Msgr. le Duc regnant de Wurtemberg le 11 Fevr. 1763. à Stouttg. 1763. 8.

Description des fétes données à l'occasion du jour de naissance de S. A. S. Msgr. le Duc regn. de Würtemb. le 11 Feyr. 1764. ibid. 1764. 8. La Verité telle qu'elle est, contre la pure verité \*); par une Société d'honnêtes gens instruits de tout ce qui regarde la cour et les états de Wurtemberg. Stouttg. 1765. 8.

\*Lettre de Mr. U\*\*\* à Mad. la Comtesse de M\*\*\*.

à Erlangen 1766. gr. 8.

Discours sur la richesse et les avantages du Duché de

Wurtemberg. à Stouttg. 1770. 4.

\*Description de l'Académie Caroline de Stouttgard, librement traduite en François de l'original Allemand composé par Mr. Batz. ibid. 1784. 8.

Antheil an C. F. Schwan's Dictionnaire de la lan-

gue Allemande et Françoise.

Viele allegorische Opern, und einzelne Aufsätze in Verfen und Prosa. Vergl. Nicolai's Reisen B. 10, 8, 88 u. f.

#### URLSPERGER (SAMUEL).

Magister der Philosophie, seit 1713 Prediger zu Stetten im Remsthal im Würtembergischen, seit 1714 herzogl. Würtembergischer Oberhofprediger und Konststorialrath, ward aber 1718 dieses Amtes entsetzt, jedoch 1720 wieder angestellt als Superintendent zu Herrenberg. Im J. 1723 kam er als Pastor bey St. Annen und Senior des geistlichen Ministeriums nach Augsburg. Gegen das Ende seines Lebens ward er in den Ruhestand versetzt. Geb. zu Kirchheim unter Teck 1684; gest. am 10sten August 1772.

Ausführliche Nachricht von den Salzburgischen Emigranten, die sich in Amerika niedergelassen haben. Nebst einer Landcharte von Georgien. 3 Bände oder 18 Stücke. Halle 1735—1752. 4. Die Fortsetzung erschien unter folgendem Titel:

Amerikanisches Ackerwerk Gottes, oder zuverlässige Nachrichten von dem Zustand der von dem Salzburgischen Emigranten erbauten Stadt Ebenezer. 4 Stu-

cke. ebend. 1754 - 1766. 4.

\*Nöthiger und kurzgefaster Unterricht, theils von der Historie und Inhalt des auf einen dreyssigjähri-

<sup>\*)</sup> par Maubert.

gen Krieg endlich in dem Jahr 1648 erfolgten und durch Gottes Gnade bereits hundert Jahre daurenden Westphälischen Friedens, besonders auch in Ansehung der hieran Theil nehmenden des H. R. R. freyen Stadt Augsburg, und der darinnen Krast solches Friedens und dessen Executionsprocesses auf immer vestgestellten Regimentsparität, Theils von Christschuldigster Begehung eines auf den 8 August 1745, als auf das ohnehin wegen dieses Friedens jährlich gewöhnliche Evangelische Friedenssest obrigkeitlich verordneten hundertjährigen Jubelangedenkens zum Besten anderer, sonderlich der Lateinischen und Teutschen Schulen unsers Evangelischen Augsburg abgefasset. Augsburg 1748. 8.

Das dreyfache königliche Jubelwort, welches am 8ten Aug. aus Pfalm 119. v. 162 verkündiget worden u.

f. w. ebend. 1748. 8.

Auf die Jubelfeyer des Hrn. Grafen v. Seckendorf zu Meuselwitz, aus Ps. 119. v. 175. eb. 1749. sol.

Der beste Regentengang wurde aus dem 132sten Vers des 119ten Psalms, bey der am 27sten Jul. 1754 vorgenommenen ausserordentlichen freyen Wahl eines Evangelischen Psiegers dieser des H. R. Reichs freyen Stadt Augsburg, in einer zuvor an diesem Tage in der Evangel. Hauptpfarrkirche bey St. Anna deswegen ausserordentlich gehaltenen Wahlpredigt dem Evangelischen Regentenstande allhier in Gottes Namen vorgelegt, und auf Verlangen dem Drucke übergeben und s. w. ebend. 1751. fol.

Der Kranken Gesundheit, und der Sterbenden Leben, oder schriftmässiger Unterricht für Kranke und

Sterbende. ebend. 1751. 8.

Wort vom Tod und Leben Jesu Christi, in 10 Fa-

sten - und Osterpredigten. ebeud. 1752. 8.

Wahrnehmung der von Jesu Christo zu einer exemplarischen Besserung, Luc. XIII, 2—9 gehaltenen Casualpredigt, in 4 Busspredigten. eb. 1752. 8.

Zwey Taufreden, ebend. 1752. 4.

Drey Davidische Festpredigten; nebst einer Versiegelungspredigt. ebend. 1753. 8.

Zwey Neujahrsreden; ingleichen das Verlangen nach dem, was geistlich ist. ebend. 1754. 8.

Das Verlangen der Gläubigen nach dem, was gut iff; in 5 Predigten. ebend. 1754. 8. Der Erbe der kleinen Heerde, in drey Predigten.

Augsburg 1755. 8.

Anweisung von dem im Jahre 1555 in Augsburg geschlossenen und bestätigten Religionsfrieden; bey Gelegenheit des zweyhundertjährigen Friedensfestes. eb. 1755-8-

Vier öffentliche Worte in zweyen Predigten bey Ordi-

nation zweyer Candidaten. ebend. 1758- 8.

Vergl. Joh. Aug. Urlfperger's Rhrengedachtnifs Herrn Samuel Urlfperger's, Schiors und Pastors zu St. Aunen in Augsburg, Augsb. 1773. 4.

# URSINUS (JOHANN FRIEDRICH).

Magister der Philosophie und seit 1750 Pfarrer zu Beicha bey Oschatz in Kursachsen, hernach seit 1772 zu Boritz im Meismischen Kreis. Geb. zu Meissen 1735; gest. am . . . Januar 1796.

Etwas von der eigentlichen Lage des Schlosses Guoz-

deck (?) bey Meissen. Chemnitz 1778. . . .

Historische Untersuchung des Ursprungs der Kirche und des Klosters St. Afra in Meissen, aus zuverlässigen und noch ungedruckt gewesenen Urkunden. Leipzig 1780. 8.

Die Geschichte der Domkirche zu Meissen, aus ihren Grabmählern historisch und diplomatisch erläutert.

Dresden 1782. 4.

Der Mond im Kreutze am 24sten Februar 1785 Abends zwischen 6 und 7 Uhr beobachtet und beschrieben. Mit 1 Kupfer. ebend. 1785 gr. 8.

Predigt nach der am 29 Februar 1784 ausgestandenen fehrecklichen Eisfahrt und Wassersnoth. eb. 1784. 8.

Joh. Weisse'ns, ersten Evangelisch - Lutherischen Stadtpfarrers in Meissen, Lebensbeschreibung, entworsen u. s. w. ebend. 1784. 4.

Dithmar's, Bischoffs zu Merseburg, Chronik in acht Büchern, nebst dessen Lebensbeschreibung; aus den Lateinischen in die Teutsche Sprache übersetzt und mit Anmerkungen erläuteert. ebend. 1790. gr. 8.

Diplomatische Geschichte der Dompröbste des Stifts Meissen; in dem Journ. für Sachsen H. 7-10.(1792.)

#### USSERMANN (AEMILIAN).

Studirte in dem Kloster St. Peter unweit Freyburg, trat hernach in der Abtey St. Blasien auf dem Schwarzwald in den Benediktinerorden, und studirte daselbst höhere Wissenschaften. Wurde weiter hin Doktor der Theologie, lehrte von 1767 bis 1769 auf der Universität zu Salzburg die Moraltheologie und die Hebräische Litteratur. Nach der Rückkehr ins Kloster wurde er dessen Bibliothekar. Geb. zu St. Ulrich auf dem Schwarzwald am 30sten Oktober 1737 \*); gest. am 27sten Oktober 1798.

Succincta explicatio locorum quorundam difficiliorum Pentateuchi, quoad fenfum litteralem, moralem, polemicum, allegoricum et antilogicum, ex contextu praecipue, locis parallelis ac linguis adornata. Monachii 1767. 4.

Compendium fyntaxeos Hebraicae, una cum analysi libri Geneseos, in auditorum suorum commodum col-

lectum. Salisburgi 1769. 8.

Chronicon Hermanni Contracti ex inedito hucusque codice Augiensi, una cum eius vita et continuatione, a Bertholdo, eius discipulo, scripta. Praemittuntur varia anecdota; subiicitur Chronicon Petershusanum ineditum; ex MSS. Cod. collegit, notis et observationibus illustravit etc. Tom. I. P. I et II. Typis San - Blasianis 1790. — Tom. II. et ultimus. ibid. 1792. 4.

Episcopatus Wirceburgensis sub metropoli Moguntina, chronologice et diplomatice illustratus. Typis San-Blasianis 1794. 4. Auch unter dem Titel: Germania sacra in provincias ecclesiasticas et dioeceses distributa. Tom. I.

Descriptio antiquissimi Bibliorum codicis in membrana impress, qui in Bibliotheca Princ. Monast. S. Blassi adservatur; in Zapf's Reisen in einige Klöster Schwabens S. 68—73. — Descriptio antiquissimi Bibliorum Germanicorum codicis in charta impress, qui in Bibliotheca Princ. Monast. S. Blassi adservatur; eb. 73—79.

<sup>\*)</sup> Nach Klüpfel 1736.

Yergl. Klüpfelii Necrologium p. 214—219. — Verzeichnifs alter akad. Profesioren zu Salzburg S. 67 u. f.

## USTERI (LEONHARD).

Professor der Logik und Rhetorik, wie auch Bibliothekar am Collegio Humanitatis, und Direktor der Tochterschule zu Zürich. Geb. daselbst 1741; gest. am 6ten May 1789.

Anleitung in Ablicht auf die Zäune; eine Preisschrift. Zürich 1764. 8.

Anleitung für die Landleute in Ansehung des Ausstockens und der Pflanzung der Wälder. eb. 1765. 8.

Nachricht von den neuen Schulanstalten in Zurich; als eine Anweisung und Aufforderung, sich dieselbe zu Nutz zu machen. ebend. 1773. 8. — Nachtrag zu dieser Nachricht. 1775. 8.

Plan zu besserer Erziehung und Belehrung gemeiner Bürgerstöchter. ebend. 1774. . .

Auffätze in dem Helvetischen Kalender.

#### Gab heraus:

Winckelmann's Briefe an seine Freunde in der Schweitz. Zurich 1778 gr. 8. (Unter der Zueignung steht sein Name.)

## Uz (JOHANN PETER).

Früh zeigte sich bey ihm entschiedene Neigung zur Mahlerey und zur Poesse, welche letztere in der Folge die Oberhand behielt. Schon als Schüler des Ansbachischen Gymnasiums dichtete er viel, und Anakreon und Horatz waren seine steten Begleiter. Von 1739 an studirte er auf der Universität zu Halle die Rechte sehr ernstlich, ohne jedoch seiner Lieblingsneigung zu entsagen. Drey gleich gesinnte junge Freunde der Musen, Gleim, Uz und Götz, sanden sich dort zusammen und übten sich vereint in den schönen Wissenschaften. Uz nahm thätigen Antheil an Götz'ens Uebersetzung des Anakreon, welche 1746 ersehien. Im J. 1743

kehrte er nach Ausbach zurück, und erst 1748 wurde er als Sekretar bey dem Anspachischen Justitzkollegium angestellt. Als solcher brachte er die Jahre 1752 und 1753 bey der Ansbachischen Subdelegation zu Römhild im Hennebergischen zu. Selbst bey diesem Amte konnte er den größern Theil feiner Zeit den Künften und Mufen widmen. Aber im J. 1763 wurde er zum Affeffor des kaiserlichen Landgerichts des Burggrafthums Nürnberg und zum gemeinschaftlichen Rath der Markgrafen von Ansbach und Bayreuth ernannt. Der letzte Markgraf von Ansbach, Alexander, unwissend, einen Mann in feiner Residenz zu haben, deffen Dichterruhm nicht blos durch ganz Teutschland, sondern durch Uebersetzungen feiner Originalwerke auch im kultivirten Auslande verbreitet war, wurde erst auf einer Reise nach Italien von Ganganelli oder Papst Klemens dem 14ten belehrt, dass er den großen Teutschen Sanger Uz in feinem Lande besitze. Der Markgraf freute sich daher fehr, als er im April 1700 Gelegenheit bekam, Uz' en durch Uebertragung der Burggräflichen Direktorstelle und Ertheilung des Charakters eines geheimen Raths, den er fich aber bescheiden verbat, feine Achtung zu bezeugen. Er verwaltete seine Aemter mit gewissenhafter Man bewunderte seine Thätigkeit und zugleich die juristische Gründlichkeit und Lichtvolle Darstellung in seinen Arbeiten. Als die Fürstenthümer Ansbach und Bayreuth dem Könige von Preussen anheim fielen, wurde U. zum wirklichen königl. Preussischen geheimen Justitzrath und Dirigent des Landgerichts Burggrafthum Nürnberg zu Nürnberg ernannt, und ihm das königl. Patent darüber wenige Stunden vor seinem Tode überreicht. Er war auch Scholarch des Ansbachischen Gymnasiums und Mitglied der Schuldeputation. Geb. zu Ansbach 1720; geft. am 12ten May 1796.

Lyrische Gedichte. (Berlin) 1749. 8. Von Gleim herausgegeben. Sie stehen auch, von dem Dichter verbessert, in folgender, von ihm selbst besorgten Sammlung:

Lyrische und andere Gedichte. Ansbach 1755. gr. 8. 3te verbesserte Ausgabe. Leipzig 1756. gr. 8. 4te Auslage. ebend. 1765. gr. 8.

\*Sieg des Liebesgottes; eine Nachahmung des Popifchen Lockenraubes \*). Stralfund, Greifswalde und

Leipzig 1753. gr. 8.

\* Schreiben des Verfassers der lyrischen Gedichte an ei-

nem Freund. 1760. 8.

Versuch über die Kunst, stets fröhlich zu seyn. Leipzig 1760. 8. Französisch in Mich. Huber's choix de poësses Allemandes; (Paris 1766. 8.) und in choix varié de poësses philosophiques. (Avignon 1770. 8.) Holländisch von P. J. Kastelyn. Amsterd. 1780. 8. Spanisch, nebst einigen Gedichten von Gellert, von Ph. Maria Calzada. Madrid 1787. 8.

Sämmtliche poëtische Werke. 2 Bande. Leipz. 1768. kl. 8. Mit vielen Vignetten, von Oeser ersunden und von Geyser radirt. Zugleich erschien eine wohlseilere Handausgabe auf Druckpapier, nur mit 4 Vignetten. Von letzterer kam eine neue Auslage heraus. ebend. 1772. 8. Mit einigen Vignetten und, wiewohl unbeträchtlichen, Verbesserungen des Dichters. Nach-

gedruckt zu Wien 1790. 8.

Poetische Werke von Joh. Peter Uz. Nach seinen eigenhändigen Verbesserungen herausgegeben von Christian Felix Weisse. 2 Bände. Wien, bey Degen 1804 gr. 4. Eine Prachtausgabe mit Lateinischen Lettern, auf Velinpapier mit und ohne Kupfer.

Auch auf Druckpapier mit Teutschen Lettern.

Geistliche Gedichte und Lieder von ihm stehen Französisch übersetzt in Huber's Choix T. II. — Oden
von ihm Franz. im Esprit des Journaux 1788. IX.
1789. T. VI. — Geistliche Oden Dänisch in Ed.
Storm's hell. Sange. (Kopenh. 1785. fol.) Noch
einige Gedichte von ihm in Arier og Sange. (Kopenh.
1 Th. 1773. 2 Th. 1777. 8.) — Lieder von ihm
stalienisch in Bertola's Idea della bella leter. Allem, T. I.

<sup>\*)</sup> Diefen Zufatz hatte der Verleger ohne des Verfassers Wissen, beygefügt; welches hernach diesem Kritiken zuzog.

Seine Lieder religiösen Inhalts sind, nebst einigen andern Gedichten dieser Art, in Musik gesetzt worden von J. A. P. Schulz. Hamburg 1784. gr. 4.

#### Gab heraus:

Des Freyherrn von Cronegk Schriften. 2 Bände. Ansbach 1765. 8. Er that eine Lebensbeschreibung des Verstorbenen hinzu.

#### Hatte Antheil an

der (Joh. Nik, Götzischen) Uebersetzung Anakreon's in reimlosen Versen. Franks. und Leipzig 1746. 8. Carlsruhe 1760. 8. Es sind auch Anmerkungen dabey.

der moralischen Wochenschrist: Der Freund. Ansbach 1754-1756. 8. Die andern Mitarbeiter waren: von

Cronegk, Rabe und Hirsch.

- der Ansbachischen Uebersetzung des Horaz, unter dem Titel: Die Werke des Horaz, aus dem Lateinischen übersetzt. Ister Theil, welcher die Oden enthält. Ansbach 1773. 2ter Theil, welcher die Satiren enthält. ebend. 1775. 3ter Theil, welcher die Briese und die Dichtkunst enthält. ebend. 1775. 8. Neue verbessetzt Ausgabe. ebend. 1785. 8. Die Uebersetzung ist in Prosa, und mit kurzen Anmerkungen versehen. Mitarbeiter waren: der Generalsuperintentendent Junkheim und der Hoskammerrath Hirsch zu Ansbach.
- an dem neuen Ansbachischen Gesangbuch, auf landesfürstlichen Besehl herausgegeben. Ansbach 1781. 8. Und hernach mehrmals. Mitherausgeber war Junkheim.
- Proben Uzischer Gedichte stehen in Ramler's Lyrischer Blumenlese; in Eschenburg's Beyspielsammlung zur Theorie und Litter. der schön. Wissenschaften; in Matthison's lyrischen Anthologie; in dem Pantheon Teutscher Dichter mit biograph. und litter. Notitzen; und in (Hohl's) kurzem Unterricht in den schön. Wissensch. für Frauenzimmer.
- Ein Paar Briefe von Gleim an Uz und von Uz an Gleim befinden sich im Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 231 u. 232.
  - Sein Bildniss von Bause nach May in kl. fol. u. in Octav.

     Von C. W. Bock nach einer Zeichnung v. Schweppe,
    vor dem 2ten Band des Frankischen Archivs (1790.) Vor

dem igten Band der Neuen Bibl, der fchon, Wiffensch, (1779.) - Von C. W. Bock in dem Journal von u. für Teutschland 1789. St. 12. Keines dieser Bildnisse sieht ihm ganz ahnlich. Vergl. (Kuttner's) Charaktere Teutscher Dichter und Profaiften 6. 284-287. - C. H. Schmid's Biographie der Dichter Th. 2. S. 287 - 518. (Uz gab felbst den Stossf dazu her). - Andr. Meyer's Nachrichten von Ansbach, und Bayreuth. Schriftstellern S. 390 - 395. - Frankisches Archiv B. 2. S. 244—272. — Aligem, litter, Anzeiger 1796, S. 54. u. f. — Vergl. mit S. 360. — Degen's Beyträge zu Uzens Leben; in Wieland's N. Tentichen Merkur 1797, St. 8. 8. 109-123. - Schlichtegroll's Nekrolog auf das J. 1796. B. 1. S. 65-153 (von einem Freunde Uz'ens, nach den vorhergehenden, in Verbindung mit handschriftlichen Nachrichten über Uz und mitgetheilten Briefen desselben an feine Freunde). - Vocke'ns Geburts- und Todtenalmanach Ansbach. Gelehrten Th. 2, 8, 208 u. f. - Vetterlein's Handbuch der poetischen Litteratur der Teutschen S. 125-130. – C. F. Weisse'ns Vorbericht zu der von ihm beforgten Ausgabe von Uz'ens poëtischen Werken. (1804.) -Denkwürd, aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18ten Jahrh. S. 587 - 590. - Heerwagen's Litteraturgeschichte der Evangel. Kirchenlieder Th. 1, S, 273 - 275. - Richter's biograph. Lexikon der geiffl, Liederdichter S. 419 n. f. - Pantheon berühmter Teutscher Dichter, mit einem Verzeichnisse ihrer Werke 8. 53-64. - Pantheon der Teutschen Dichter, mit biograph. u. litterar. Notitzen Th. 1. S. 120 u. f. - Sam. Baur's Gallerie historischer Gemählde aus dem igten Jahrh. Th. 4. S. 13-13. Deffen Gallerie der berühmteften Dichter des igten Jahrh, S. 191-197. - Saxii Onomast. litter. P. VIII. p. 97. - Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Profaiften B. S. S. 180-153.

#### V.

# VATH (GEORG).

Trat in den Jesuitenorden, wurde Magister der Philosophie und Licentiat der Theologie und beyder Rechte; war von 1769 bis 1773 ordenslicher Professor der Philosophie auf der Universität zu Würzburg; nachher Pfarer, erst zu Ebertshausen, dann zu Burggrumbach im Würzburgischen. Geb. zu Obernburg bey Aschaffenburg...; gest. am 3ten Julius 1796.

Concordia veritatis ontologicae de accidentibus veritate theologica de fpeciebus eucharisticis stabilita. Wirceb. 1772. . . . . Verschiedene Theses philosophicae.

# VAHRENBÜHLER (JOHANN CHRISTOPH).

Specialsuperintendent und Stadtpfarrer zu Waiblingen im Würtembergischen. Geb. zu Sulz im Würtembergischen 1692; gest. am 28sten September 1751.

Drey hundert und fünf und sechzig Andachten über so viele Stellen der heiligen Schrift auf alle Tag' im Jahr. Stuttgart 1737. 8.

#### de VALENTI (JOSEPH).

Ehedem Lieutenant unter den Truppen des Großherzogs von Toskana, hernach Lector publicus der Italienischen Sprache auf der Universität zu Jena. Geboren zu Florenz...; gest. 1792.

Piano cronologico della fioria universale per uso della scuole, opera di Ant. Fed. Busching - tradotto

in Italiano. Firenze 1753. 8.

Ausführliche Abhandlung von den Toskanischen Verbes mit mancherley Anmerkungen, den richtigen Gebrauch derselben, im Gegensatz der gewöhnlichen Fehler in sich enthaltend, versehen. Gotha 1775. 4

Vollständige Toskanische Sprachlehre für Teutsche, nach Anleitung des Corticelli ausgearbeitet, und mit Anmerkungen aus den bewährtesten Italienischen Sprachlehren vermehrt. Dessau 1782. gr. 8. 2te Auflage. Leipzig 1788. gr. 8.

Italienisches Elementarbuch, in welchem eine kurze Grammatik, nebst einer prosaischen und poëtischen Chrestomathie, enthalten ist. Berlin und Strassund

1783. 8.
La sublime scuola Italiana, ovvero le più eccellenti opere di Petrarca, Ariosto, Dante, T. Tasso, Pulci, Tassoni, Sanazzaro, Chiabrera, Burchiello, Machiavelli, Bocaccio, Cassa, Varchi, Sperone Speroni, Lollio, Gozzi, Martinelli, Algaretti. Vol. I—VI. ibid. 1785—1789. 8.

La fublime scuola Italiana. Prosatori. Vol. I-VI.

ibid. 1785 — 1789. 8.

## VARNHAGEN (J.... A.... J....).

Doktor der Medicin zu Hamburg. Geb. zu Düffeldorf 1756; geft. am 51en Junius 1799.

Kurze Anweisung, die für Kranke und Gesunde dienlichen Nahrungsmittel und Getränke zuzubereiten. Teutschlands Töchtern gewidmet. Hamb. 1794. 8.

G. M. Gattenhof's sammtliche akademische Werke, zusammengetragen und in Teutscher Uebersetzung herausgegeben. Düsseldorf 1795. 8.

## VATER (ABRAHAM).

Studirte zu Merseburg und Wittenberg, erwarb sich 1706 auf dieser Universität die Magisterwürde, studirte hernach 1709 die Arzneykunst weiter fort zu Leipzig, und erhielt das Jahr darauf zu Wittenberg die höchste Würde in derselben. Alsdann unternahm er eine gelehrte Reise durch Teutschland, Holland und England; erhielt 1717 eine ausserordentliche Prosessur der Medicin zu Wittenberg, 1719 aber die ordentliche der Anatomie und Botanik; 1737 wurde diesenige der Pathologie damit verknüpst, die er aber 1746 einem andern abtrat, und dafür die Prosessur der Therapie, die erste Stelle in der medicinischen Fakultät und das Seniorat empsieng. Geb. zu Wittenberg am 9ten December 1684; gest. am 18ten November 1751.

Diff. philof. de mechanismo actionum vitalium prior. Viteb. 1707. 4.

Epistola problematica ad Fr. Ruyschium de viis absconditis pulmonum, quibus aër respirando receptus
in sanguinem penetrat, nec non de vasorum secretoriorum structura mechanica et de sibrillarum nervearum
in cerebro principiis; cum responsione Ruyschii.
Amstelod. 1714 recusa; quae in ordine Epistolarum
anat. probl. est XVI.

Diff. de actionibus vitalibus posterior. Viteb. 1709. 4.

— medica de succi nervei secretione mechanica. ibid.

1711. 4.

Progr. quo specimen de incrementis theoriae medicae Londini idiomate Anglico editum Latinitate donavit et studia sua commendavit. Viteb. 1711. 4.

Dist. de theoria Chymiae mechanica. ibid. 1716. 4.

- de oeconomia fenfuum ex speciali organorum fenforiorum et figillatim ex papillarum nervearum textura mechanica demonstrata. ibid. 1717. 4.

Progr. de incrementis artis medicae ex remediis exoticis noviter detectis exspectandis. ibid. 1718. 4.

- de mechanismo, quo natura utitur in obdurando foramine ovali et ductu arteriofo. ibid. 1719. 4.

- de hepate in hydrope saepius insonte. ib. 1720. 4. - de balfami de Mecca natura et ufu. ibid. eod. 4.

- quo novum ductum lalivalem cumque praecipue in lingua excretorium, glandulae infignis ad latera linguae et sub eadem sitae, itemque super radicem linguae, epiglottidem, ciriglottidem, fuper arytaenoides usque intra oesophagum expansae, nunc demum iniectione detectae, luci exponit et demonstrat, exercitiaque anatomica simul intimat. ibid. eod. 4.

Dist. de novo bilis diverticulo, circa orificium ductus cholidochi ut et valvulosa colli felleae vesicae constructione atque singularis utriusque structurae eximia utilitate in via bilis determinanda. ibid. eod. 4.

de methodo nova transplantandi variolas per infi-

tionem. Vom Blatterbelzen. ibid. eod. 4.

de vulnerum in intestinis lethalitate, occasione cafus rarissimi, quo colon vulneratione inversum per XIV annos ex abdomine propendens exhibetur. ib. eod. 4. Englisch in den Philosophical Transactions a. 1720

Abhandlung vom Blatterbelzen. ebend. 1721. 4.

Catalogus plantarum inprimis exoticarum horti academici Vitebergensis. ibid. cod. 4.

Progr. ad anatom. publ. cadav. foem. in qua vafa lactea cum cisterna chyli duodecimo post mortem die chylo adhuc turgentia demonstravit. ibid. 1722. 4.

Diff. de calculi in vesica fellea generatione. ib. eod. 4. de vulnere cerebri sclopetario septima demum heb-

domade absolute lethali. ibid. eod. 4.

- de graviditate apparente, ex tumore ovarii dextri enormi orta, per tres annos cum dimidio durante, tandemque in ascitem terminata. ibid. eod. 4.

\*Joh.

\*Joh. Curvi Sammedi Pugillus rerum Indicarum, quo comprehenditur Historia variorum simplicium ex Indie orientali, America, aliisque terrarum partibus allatorum; ante hac lingua Lusitanica exaratus; nunc in gratiam Curiosorum Latinitati donatus cura A. V. Viteb. 1723. 4.

Diff. de vitiis visus duobus rarissimis, altero duplicati, altero dimidiati, physiologice et pathologice conside-

ratis. ibid. 1723. 4.

- de scirrhis viscerum occasione viri tympanite desuncti, in quo praeter alia notatu digna scirrhus lienis singularis carnosus observatus suit. ibid. eod. 4.

- de affectu magno mortique proximo syncope eius-

que caussis et cura, ibid. eod. 4.

Ausführliche Nachricht von der Beschaffenheit und Success des Blatterbelzens in Neu - England; aus dem Engl. übersetzt. ebend. 1723. . .

Progr. de liene celluloso. ibid. eod. 4.

 de anatomes utilitate in eruendis caussis occultis morborum vel mortis subitaneae. ibid. eod. 4.

Diff. Regiae Magnae Britanniae Societati dicata, qua ductus falivalis in lingua elucidatur, confirmatur novisque experimentis adfiruitur, fimulque ob receptionem inter Societatis membra gratiae aguntur. ibid. eod. 4.

- de arce podagrae armis chymicis expugnabili. Auct.

et Resp. J. F. C. Gerken. ibid. 1724. 4.

- de igne incendii febrilis caussa. Auct. et Resp. J. C. Otto et C. S. Otto, fratr. german. ib. cod. 4.

- de senectutis pracsidiis. Auct. et Resp. M. A. G.

Richter. ibid. eod. 4.

- de ingravidatione diffimulata ad diffimulandi mediis. ibid. eod. 4.

Progr. de palaestra anatomica regio mandato aperto. ib. eod. 4.

Supplementum Catalogi plantarum, fistens accessiones novas horti academici Vitebergensis, ibid. eod. 4.

Progr. de umbilici dignitate. ibid. 1725. 4.

- de Hippomane. ibid. eod. 4.

Diff. de specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis virtutibus, huiusque virtute et efficacia in curanda epilepsia, rationibus et experimentis confirmata. Auct. et Resp. H. J. Burchardi. ibidem eodem. 4.

Vierzehnter Band.

Diff. de utero gravido, physiologice et pathologice considerato, exposita simul eius structura sinuosa et orisiciorum menses et lochia fundentium fabrica. Viteberg. 1725. 4.

de observationibus rarissimis calculorum in corpore humano generationem illustrantibus, ibid. 1726. 4.

Catalogus variorum exoticorum rarisimorum maximam partem incognitorum et nullibi descriptorum, partim medicinae, partim curiositati inservientium, quae in Museo suo possidet. ibid. eod. 4.

Progr. de offificatione praeternaturali partium membranacearum corporis, inprimis trunci aortae arteriae in variis locis, in specie carotidum et vertebralium in sectione septuagenariae aniculae observata. ib. eod. 4.

ad Disp. inaug. Jo. Caroli Acoluthi etc. ib.

- de hymene. ibid. 1727. 4.

- de animae et corporis commercio. ibid. eod. 4. Epistola gratulatoria ad Fr. Ruyschium, in qua ipsi de musculo orbiculari in fundo uteri desecto gratulatur, simulque communicationem eorum, quae noviter in Anatomia plantarum detexit, perquam officiose sibi expetit dubiumque exponit circa lacunas uteri gravidi; cum responsione Ruyschii. Amstelod.

Diff. de analepsi rationali. Auct. et Resp. J. Thielen.

Viteb. 1727. 4.

1727- 4.

— de casu oppido raro, sarcomatis e pudendo muliebri sectione sublati historiam continente. ib. 1728. 4. Progr. de chirurgae antiquitate ac dignitate et colle-

giorum chirurgicorum ntilitate. ibid. eod. 4.

de offium in corpore humano generatione et iam generatorum diminutione et totali absumtione inprimis in alveolis dentium in maxilla senum in totum obliteratis. ibid. eod. 4.

de utilitate observationum tum in universa medicina, tum in anatome, adductis simul variis in cadavere

viri nonagenarii observatis. ibid. eod. 4.

Diff. de mola praegnante abortus caussa, examinatis simul abortionis caussis singularibus in embryonibus aborticis notatis itemque origine et natura molarum. ibid. 1729. 4.

de prudentia et circumspectione in uroscopiae administratione a Medico rationali adhibenda. ib. eod. 4.

Digitized by Google

Dist. de casu singulari asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata cum orthophoea affligente reportati, fola thoracis artificiali constrictione curati. Viteberg.

Progr. ad anat. cadav. viril. praemiffa vaforum atque viscerum iniectione cerae rubrae repletorum publice

dissecandi. ibid. 1730. 4.

- de febre tertiana ob empyema e vomica pulmonis rupta in cavitatem pectoris dextram effusum, indeque pulmonem huius lateris compressum penitusque ab officio remotum mortem post se relinquente. 1731. 4.

de tincturae animonii varia praeparatione et inde pendente indole et efficacia, et simul de indole et praestantia genuinae modo inventae: ibid. eod. 4.

- de morbo spasmodico a variolis male curatis. Auct et Resp. C. F. Hundertmarck. ibid. eod. 4.

- de haemoptysi. Auct. et Resp. D. F. Michaelis.

ibid. eod. 4.

- de potu in febribus necessitate. Auct. et Resp. J.

F. Thaer. ibid. eod. 4.

Progr. Germanicum, quo ad demonstrat. cadav. foem. iniectione cerae rubrae praeparati matronas inprimis invitavit. ibid. cod. 4.

- ad anat. publ. cadav. foem. quo iniectionis cerae coloratae utilitatem ad viscerum structuram genuinam

detegendam exponit. ibid. cod. 4.

- ad anat. publ. iuvenis rustici, cuius caput iniectione cerae rubrae exquisitissime repletum. ib. 1732. 4.

- de laboribus suis anatomicis et botanicis per tredecim annos, quibus Professionem Anatomiae et Botanices vicario nomine gesserat, susceptis, praemissum orationi inaugurali de felici anatomes ad botanicam applicatione et commoda Anatomiae cum Botanica coniunctione, qua dictam Professionem denuo redauspicatus est. ibid. 1733. 4.

Dist. de Cholera humida. Auct. et Resp. J. G. Nico.

lai. ibid. eod. 4.

de inflammationis sanguineae theoria mechanica. Auct, et Resp. P. H. G. Moehring. ibid. eod. 4.

- de osteogenia naturali et praeternaturali, succinctis thefibus adumbrata ac fingularibus observationibus ofsiculorum, in diversis corporis partibus praeternatura libus generatorum illustrata. ibid. cod. 4.

Diff. de valore et sufficientia fignorum, infantem recens natum aut vivum aut mortuum editum arguentium, ad diiudicandum infanticidium. Viteb. 1735. 4.

ad diiudicandum infanticidium. Viteb. 1735. 4.
- de efficacia admiranda Chin - Chinae ad gangraenam

fiftendam in Anglia observata. ibid. eod. 4.

- de ruta eiusdemque virtutibus. Auct. et Resp. J.

A. Kettner. ibid. eod. 4.

Progr. ad anat. publ. cadav. viril. de cuticula pueri XV annorum Londini viventis cutis rhinocerotis aut corticis arboris instar, quotannis decidua. ib. eod. 4.

Germanicum, quo ad confiderationem Cerei Americani Polygoni minoris ferpentis in horto medico flo-

rentis invitat. ibid. eod. 4.

Regii in Academia ad Albim Musei anatomici Augustei Catalogus universalis, cum Oratione de Museis, qua conclave novum ad condendum Thesaurum regium sub consulatu suo exstructum Rector valedicens inauguravit. ibid. 1736. 4.

Progr. de olei olivarum efficacia, contra mortum canis rabioli experimento Dresdae facto adfiructa, ibid.

eod. 4.

Diff. de antidoto novo adversus viperarum morsum

praesentissimo. ibid. cod. 4.

— de laurocerasi indole venenata, exemplis hominum et brutorum eius aqua enecatorum consirmata. ib. 1737. 4. Syllabus plantarum potissimum exoticarum, quae in horto medico Academiae Vitebergensis aluntur. ibid. eod. 8.

Progr. de situ singulari et praeternaturali intestini coli

in cadavere virili. ibid. eod. 4.

Diff. de chordapio Celli, occasione ventris enormiter contracti, in homine subita morte extincto observati, proposito. ibid. 1738. 4.

- de casu singulari Polypi post febrem epidemicam ex utero egress, physiologice et pathologice considerato.

ibid. 1739. 4.

Progr. de olei animalis efficacia contra hydrophobiam et venenum lauro - cerafi, ibid. 1740. 4.

- de lithontriptico novo Anglicano. ibid. 1741. 4.

- de anatome trunci ulmi, cui cornu cervinum monfirofum inolitum. ibid. eod. 4.

Diff. de calculis in locis inustratis generatis et per vias insolitas exclusis, occasione observationis singularis

calculorum lenticularium ex abscessu inguinali excre-

torum. Viteb. 1740. 4.

Diff. de consensu partium corporis humani, occasione spasmi singularis in manu eiusque digitis ex hernia observati, exposito simul nervorum brachialium et cruralium coalitu peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione. ibid. eod. 4.

- de vesicatoriorum ad domandas febres malignas vir-

tute et efficacia confirmata. ibid. 1742. 4.

- de polypo nali ex faucibus feliciter extracto eiusque generatione, varietate, et cura variis auctorum ob-

servationibus illustrata. ibid. 1743. 4.

— Quid in iudicio et prognosi de morbis magnis ex parvis initiis et levioribus caussis oriundis observari debet, exemplo viri antegresso lapsu in genua febre lenta exstincti expositum. ibid. 1744. 4.

Progr. de cornu cervi monstroso a trunco arboris fagi

refecto. ibid. cod. 4.

— de dicterio: medice vivere, misere vivere. ibidem

Regii in Academia ad Albim Musei anatomici Catalogi appendix. ibid. 1746. 4.

Diff. de curatione morborum, quae peragitur exspectatione, ubi simul natura crisium caussa et morborum medica examinatur, ibid. eod. 4.

de lienis prolapsione, ad illustrandum vexatum Hippocratis ἐπιθημιών Libri VI. Sect. II. Aph. 30 locum. Auct. et Resp. J. D. Kreysig, ibid. cod. 4.

 de dysenteria epidemica maxime contagiosa et maligna superiori anno patriam devastante. Auct. et

Resp. J. G. Vogel. ibid. 1747. 4.

Progr. de farcasticis medicorum denunciatione et schediasmatibus Germanicis, quibus panaceae atque specifica medicamenta venalia exponuntur. ib. 1747. 4.

de purgantium diversa operatione, ibid. eod. 4.
 quo munus Prosessoris Therapiae auspicatus est. ib.

eodem. 4.

Dist. de fonte medicato Vitembergensi. ibid. 1748. 4. Progr. de tincturae antimonii antehac inventae virtute et essicacia in morbis rebellibus. ibid. 1749. 4-

- de plica Polonica rarissima in portica regia Drese-

nensi asservata. ibid, end. 4.

Diff. de deglutitionis difficilis et impeditae caustis abditis. ibid. 1750. 4.

Museum anatomicum proprium, in quo omnis generis nitidishma praeparata anatomica, mira arte et stupenda industria magnoque labore, ab auctore eius confecta, ex omnibus partibus totius corporis humani, et ut perpetuo durent, balfamo condita, atque nitide asservata sunt, ex quibus corporis nostri artificiofissima fabrica ope injectionum et repletionum vasorum corporum et humanorum et animalium brutorum, ad modum celeberr. et illustr. Ruyschii mirabiliter illustratur atque explicatur. Accesserunt observationes quaedam auctoris anatomicae et chirurgicae hactenus in publicis disputationibus et programmatibus seorsum editae; una cum iconibus in tabulis aeneis XII huc pertinentibus; cum praefatione Laurentii Heisteri. Helmstadii 1750. 4. Vater übertrug die Herausgabe dieses von ihm selbst versertigten Verzeichniffes, kränklicher Umstände wegen, seinem Freunde Heister.

Progr. de olei olivarum adversus morsum animalium venenatorum efficacia et virtute, casu singulari et no-

tatu dignishmo. Viteb. 1751. 4-

Diff. de Phosphori, loco medicinae affumti, virtute medica, aliquot cafibus fingularibus confirmata, ibid. eod. 4.

Progr. de vitrioli eiusque sulphuris et tincturae indole

atque praestantia. ibid. cod. 4.

- de hypothesium in physicis et medicis noxis. ibid.

Diff, de caussis et effectibus plethorae. Auct. et Resp.

C. Paecken. ibid. eod. 4.

Progr. de praeiudiciorum in medicina noxis. ib. eod. 4. De plica Polonica rarissima enormi; in Philos. Transactions Vol. XVII. Nr. 1; oder nach der Englischen Ordnung Nr. 417. for the Months of Jan. and Febr. 1731. Art. VII. Auch im Commercio litter. Norimb.

Diff. epistolica de ductuum lacrymalium subpalpebralium vera constitutione ac viarum lacrymas ad nares derivantium dispositione; in Miscellaneis Berolin. T. IV. p. 328 sqq.

Gab seines Vaters Christian Physiologie vermehrt und verbessert heraus zu Wittenb. 1712. 4.

Vergl. Börner's Nachrichten von jetztleb. Aerzten B. 1. S. 117-144. S. 398 u. f. S. 912. B. 2. S. 427 u. f. S. 750 . ii. 3. S. 381. — J. S. Weicklimanni Oratio fu-

nebr. in exsequiis A. Vateri publice perorata. Viteberg. 1751. fol. — Schmerfahl's Neue Nachrichten v. jungst verstorb, Gelehrten B. z. S. 127—159. 521—331. — Nova Acta Acad. Nat. Curios. T. I. — Commentarii Lips, de rebus in medicina gestis Vol. I. P. II.

#### de VATTEL (EMERICH).

Studirte zu Basel erst Theologie, hernach aber blos Philosophie. Er gieng, um Dienste zu suchen, 1741 nach Berlin, und 1743 nach Dresden, wo er 1746 Legationsrath und kursüchsischer Minister bey der Republik Bern wurde. Von da ward er 1758 nach Dresden zurückgerusen, und mit dem Titel eines geheimen Raths bey der geheimen Kanzley angestellt. Geb. zu...im Fürstenthum Neuschätel 1714; gest. 1767.

Défense du Système Leibnitien. à Leide 1741. 12. Le Loisir philosophique, ou Pièces diverses de l'hilosophie, de Morale, et d'Amusement. à Génève 1747. 8.

\*Poliergie, ou Mélange de Littérature et de Poësies, par M. de V \*\*\*. à Amsterd. (Paris) 1757. 12.

Le Droit de Gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains. III Tomes. à Leide 1758. 4. à Londres 1758. 4. Nouvelle Edition augmentee. II Tomes. à Neufchâtel 1773. 4. Mit der Lebensbeschreibung und neu hinzugekommenen Anmerkungen des Verfaffers versehen. Nouvelle Edition augmentée, revûé et corrigée, avec quelques Remarques de l'Editeur. II Tomes. à Amsterd. 1775. 4. Nouvelle Edition. III Tomes. à Neufchâtel 1777. 12. Bey dieser Auslage sindet sich zwar die Lebensbeschreibung des Verfassers: es sehlen aber dessen Zusatze und Anmerkungen. Teutsch von Joh. Phil. Schulin. 3 Bände. Franks. und. Leipz. (Nürnb.) 1760. 8.

Mélanges de Littérature, de Morale et de Politique.

à Neufchâtel 1760. 8.

Questions de droit naturel et Observations sur le Traité du Droit de la Nature de Mr. le Baron de Wolf. à Lausanne 1762. 12. à la Haye 1763. gr. 12. Teutsch. Mitau 1771. 8.

Vergl. von Ompteda's Litteratur des Völkerrechts Th. z. S. 558-347. Th. z. S. 410 u. f. — Saxii Onomafi, litter, P. VIII. p. 200,

# VEESER (MAXIMILIAN MARIA ZACHARIAS).

Pfarrer zu Güttingen im Hegau. Geb. zu . . . . ; gestorben . . . .

Gespräch aus dem Reich der Todten. Das erste Stück zwischen M. T. Cicero und M. A. Muretus.

Ueberlingen 1760. 8.

Die Gestirne, d. i. zufällige mathematisch - poetische Gedanken von den Sternen des Himmels, aus Anlass des im Jahr 1760 erschienen Kometens verfasst. eb. 1760. 8.

## von VEGESACK (FRIEDRICH).

Lotteriedirektor zu Stockholm, Geb. zu . . . in Liefland (nach andern im Mecklenburgischen) . . . .; gest. am 10ten November 1778.

Zur Aufnahme der Landwirthschaft. Rostock 1765. gr. 4. 2te Auflage. ebend. 1771. gr. 4.

#### VEIGL (FRANZ XAVER).

Nach absolvirten Humanioren zu Grätz trat er in den Jesuitenorden zu Wien bey St Anna 1738. Nach zurückgelegtem Noviziat war er Repetens humaniorum zu Leoben 1 Jahr. Hörte die Logik zu Klagenfurt, die Physik und Metaphysik zu Wien im Collegio. Lehrte hernach an demselben die Grammatik 3 Jahre, im Profeshause die Poesie und Rhetorik 1 Jahr, studirte die Theologie zu Wien im Collegio 4 Jahre. Im September 1753 wurde er als Missionar nach Quito in Südamerika geschickt. Von 1771 bis 1773 war er Rektor und Instruktor Patrum tertiae probationis zu Judenburg. Nach Ausstellung des Jesuitenordens privatistre er zu Klagen-

furt. Geb. zu Grätz am isten December 1723; gest. am igten April 1798.

Gründliche Nachrichten über die Verfassung der Landschaft Magnas in Südamerika bis zum J. 1768; nebst des P. Anselm Ekart's Zusätzen zu Petro Cudena's Beschreibung der Länder von Brasilien. Nürnberg 1798. 8. Herausgeber war der Waagamtmann v. Murr.

Vergl. v. Winklern Nachrichten von Steyermärkischen Schriftstellern S. 244 u. f.

#### VEIT (BENEDIKT).

Benediktiner zu Seitenstetten in Niederöstreich, wurde, nach vollendetem Probejahr in seinem Orden, Lehrer der Philosophie zu Salzburg: bald aber fanden es seine Obern für nützlicher, durch ihn das theologische Studium, nach der um jene Zeit geschehenen Studienreform, in dem Kloster zu verbreiten. Geb. zu Linz 1712; gest. als Prediger am 4ten April 1767.

Diff. de intellectu humano, eiusdemque operationibus. Salisburgi 1747. 4.

Veritas ac eiusdem criteria. ibid. eod. 4.

Methodus scientifica, seu Tractatio de methodo seu modo ac mediis investigandi de re aliqua veritatem. ibid. eod. 4.

Disquisitio physica de motu naturae. ibid. 1748. 4. Vergl. Oesterreichische gelehrte Anzeigen 1779. Heft 1. S. 100. — Verzeichniss aller akad. Prost. zu Salzburg S. 37 u. s.

#### VEITH (ALBAN).

Franciscaner und Prediger zu Lechfeld bey Augsburg. Geb. zu Augsburg 17 . .; gest. . . .

Etliche Kanzelreden, bey verschiedenen Feyerlichkeiten gehalten. Augsb.... fol.

### VEITH (FRANZ VON PAULA AN-TON °),

### Bruder der beyden Folgenden.

Ehedem Josuit, nachher Buchhündler und Privatgelehrter zu Augsburg. Geb. daselbst 1730; gest. am . . . April 1796.

Dictionarium theologicum portatile e Gallico versum.

Aug. Vindel. 1762. . .

S. Caroli Borromei Sermones XVII familiares, habiti ad monachas, vulgo Angelicas Monasterii S. Pauli Mediolani, ex Italico una cum aliis huius S. Praesulis operibus adnexis conversi. ibid. 1758. fol.

R. D. Girard conciones in fingulas Dominicas et praecipua anni Festa, e Gallico versae. IV Part.

ibid. 1766. 8.

R. P. Fulgentii Cuniliati, Ord. Fraed. Catechiffa in Pulpito, f. fermones catechetici, ex Italico conversi. ibid. 1771. 4.

R. P. Simonis a Virgine Ord. Carmel. Sermones facri in Dominicas et Festa totius anni, e Gallico

versi. IV Partes. ibid. 1774. 4.

Historia vitae ac meritorum Conradi Peutingeri, JCti Augustani; post J. G. Lotterum novis curis illustratam multoque auctiorem edidit. ib. 1783. 8mai.

Bibliotheca Augustana, complectens notitias varias de vita et scriptis eruditorum, quos Augusta Vindelica orbi literato vel dedit vel aluit (Alphabetum I.) ibid. 1785. — Alphab. II. ibid. 1786. — Alphab. III. et lV. ibid. 1787. — Alphab. V. ibid. 1789. — Alphab. VI. ibid. 1790. — Alphab. VII. ibidem. 1791. — Alphab. VIII. et IX. ibid. 1792. — Alphab. X. ibid. 1793. — Alphab. XI. ib. 1795. — Alphab. XII. et ultimum. Gum indice generali. ib. 1796. 8mai.

Diatribe de origine et incrementis artis typographicae in urbe Augusta Vindelica; bey Zapf's Annalibus typographiae Augustanae (1778. 4.)

Vergl. Klüpfelii Nekrologium p. 156-161.

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich FRANZ ANTON,

### VEITH (IGNATZ ADAM),

# Bruder des Vorhergehenden und des Folgenden.

Buchhändler zu Augsburg. Geb. daselbst am 31sten Julius 1721; gest. . . .

\*Ausführliche Historie des weltberühmten Kriegshelden Thamas Kulikan, Sophi in Persien. Aus dem Französ. Augsb. 1741. 8.

Johann de la Roche, Priesters des Oratoriums, Lobrede auf die heil. Genoveva. Aus dem Franz.

ebend. 1776. 8.

# VEITH (LORENZ),

### Bruder der beyden Vorhergehenden.

Trat in den Jesuitenorden, und lehrte Humanioren, Philosophie und Theologie an verschiedenen Orten; z. B. auf der Universität zu Ingolstadt Philosophie vier und Dogmatik und Moral suns Jahre; alsdann war er vier Jahre Studienpräsekt des dortigen Jesuitenkollegiums; und zuletzt ordentlicher öffentlicher Lehrer der Theologie an dem katholischen Lyceum zu Augsburg. War auch Doktor der Theologie. Geb. zu Augsburg 1725; gest. am 7ten Oktober 1796.

Diff. de Primatu et Infallibilitate Romani Pontificis. August. Vindel. 1781. 8mai. ibid. 1797. 8.

Edmundi Richerii Systema de ecclesiastica et politica potestate singulari Dissertatione confutatum. ibidem 1783. 8mai.

De gemina delectatione caelesti et terrena relative vi-

ctrice. ibid. 1785. 8mai.

Scriptura facra contra incredulos propugnata. Partes IX. ibid. 1789 — 1797. 8mai.

Anleitung und Regeln zu nützlicher Lesung der heiligen Schrift, chend. 1797. gr. 8.

Vergl. F. A, Veithii Bibl, Augustana in Praesatione Alphabeti VII.

#### VELLNAGEL (CHRISTOPH FRIEDRICH).

Studirte zu Tübingen, ward dort 1734 Magister, gieng hernach auf Reisen, und wurde zu Jena Magister legens, hernach im Vaterland 1745 Stadtpfarrer zu Altenstaig, 1756 Pfarrer zu Ditzingen; 1771 zu Onstimettingen, 1777 Stadtpfarrer zu Heiterbach. Seit 1785 privatisirte er zu Stuttgart. Geb. zu Leonberg im Würtembergischen am 2ten August 1714 (nach andern 1715); gest. am 15ten September 1798.

Ausführliche Erläuterung über die in Wolffen's Auszug der Anfangsgründe enthaltene Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie. Jena 1740. 8. Einige Programmen.

#### Gab heraus:

Ge. Bernhardi Bilfingeri Praecepta logica. Jenae 1742. 8.

Vergl. (Haug's) Schwäbisches Magazin 1777. S. 687.

## VELTEN (F..., M....).

Prosessor an dem Gymnasium zu Bonn. Geb. daselbst 1760; gest. am sten Oktober 1784.

Gedichte und profaische Aussatze (nach seinem Tode herausgegeb. v. J. P. Eichhoff). Bonn 1785. kl. 8.

## VELTGEN (JOHANN ARNOLD).

Hochteutscher Evangelisch-Lutherischer Prediger zu Utrecht (zuletzt emeritus). Geb. zu Remscheid im Herzogthum Berg 1697; gest....

Leerrede over I Tim. VI, 12. ter gelegenheid van den tweeden hondertjarigen Gedenkdag der overgeleverde Augsburgische Geloofsbelydenis. Utrecht 1730. 4.

Lykrede over Hebr. XIII, 7. ebend. 1740. 4.

Leerrede ter inwyding van een niew Kerkgebouw over 2 Cor. VI, 16. ebend. 1745. 4.

VELTGEN (J. A.) - VENZKI auch VENZKY (G.) 237

Heilige Jubelvreuyde na cene Vyftigjaarige Amptsbedieninge over 1 Theff. IV, 1. Utrecht 1770. 4.

#### von Venningen (KARL PHILIPP).

Kurpfalzbayrischer geheimer Rath, Regierungspräsident zu Mannheim und Oberkurator der Universität zu Heidelberg. Geb. zu . . . 1729; gest. zu Eichtersheim am 27sten August. 1797.

\*Expositio sincera status legalis Centenae Palatinae et Nobilium Craichgoviae in pagis eorum vogteticis. Cum adjunctis A—H. 1780. 4.

Kundschaft, dass Florens oder Florentin von Fenningen, Doktor und der Kurpfalz ehemaliger Kanzler, mit denen noch bestehenden von Venningen in keinerley Art verwandt gewesen sey. Manuheim 1791. 4.

Vergl. Allgem. litter. Anzeiger 1798. S. 443.

# VENZKI (ERNST BOGISLAUS), Onkel des Folgenden.

Studirte 1703 zu Leipzig und 1705 zu Halle, ward 1715 Prediger zu Wespen bey Barby, 1716 Konrektor der Schule zu Barby, noch in demselben Jahr Rektor derselben, und 1721 Diakonus daselbst. Geb. zu Günthersdorf in der Neumark Brandenburg 1681; gestorben nach 1758.

Erleichtertes Lesebüchlein — darinnen gezeiget wird, wie man, ohne Buchstabiren, könne lesen lernen. Erfurt 171.. 8.

Vergl. Dietmann's Kurfachf, Priesterschaft B. 4. S. 98-100.

# VENZKI auch VENZKY (GEORG), Neffe des Vorhergehenden.

Studirte zu Halle seit 1722, verwaltete im dortigen Waisenhause 2 Jahre lang ein Lehramt und ward 1728 in dem Pädagogium zu Kloster Bergen als Lehrer angestellt. Nicht lange hernach ward er nach Halberstadt berusen, als Subkonrektor der Domschulen und Bibliothekar, bis er 1742 Prorektor des Lyceums zu Prenzlow in der Uckermark wurde. Seit 1749 war er auch Doktor der Theologie. Geb. zu Gommern 1704; gest. am . . . . Julius 1757.

Herrn William Benn's, weyland Predigers in Dorchefter, Betrachtungen von der Glückfeligkeit und Gesundheit der Seelen, wegen ihres erbaulichen Inhalts aus dem Englischen übersetzet, zum bequemen Gebrauch eingerichtet, und nebst einer Vorrede — Hru. D. B. W. Marperger's, königl. und Chursachs. Oberhofpredigers, Kirchenraths und Ober-Consistorial - Assession, sam einem Vorbericht von dem Leben des Autoris an das Licht gestellet u. s. Magdeburg 1732.

Hrn. Samuel Clark's, S. S. Theol. D. und vormshligen Rectoris zu St. Jacob in Westmünster geistliche Reden; in das Teutsche übersetzt. 10 Theile. Nebst einer Vorrede des Hrn. Bischoss zu Salisbury Benjamin Hoadly von dem Leben, Charakter u. den Schriften des Versassers. Leipz. 1732 — 1738. 8.

Profaische Accentuation der Hebräer, die auf eine neue Art nach eines jeglichen Begriff erläutert iff; der Schuljugend insonderheit zum Besten auf Begehren dem Druck überlassen. Magdeburg 1734. 8.

\*Anton's, Grafen von Shaftesbury Unterredung mit fich felbst, oder Unterricht für Schriftsteller; aus

dem Englischen übersetzt. ebend. 1738. 8.

Höchfinöthiger Unterricht für Schüler zur wahren Weisheit und vortheilhaften Klugheit im Leben, Studiren, Dienen und übrigen Handlungen. Magdeburg 1739. 8.

\*Samuel Patrik's Unterricht, wie man die Trägheit und den Rückfall im Christenthum verhüten soll;

aus dem Englisch. Hamburg 1743. 8.

Abbildung eines geschickten Umschreibers der heiligen Bucher. ebend. 1744. 8.

Progr. die Wissenschaften sind ewig, folglich sind weise Gelehrte vor andern glücklich. Prenzlau 1746. 4. Religion eines Arztes, von Thomas Brown; aus dem Englischen von neuem übersetzt und mit Anmerkungen und Zusatzen herausgegeben. Prenzlau 1746. 8.

Glückwünschungsschrift, worin 5 philosophische Be-

merkungen abgehandelt find. ebend. 1747. 4.

Der redende Taube, von Joh. Conrad Ammann; aus dem Latein. übersetzt. ebend. 1747. 8.

Vermischte Anmerkungen. ebend. 1748. 8. Ifte und 2te Fortsetzung. ebend. 1748 - 1749. 8.

Rede von den wahren Weltweisen als Märtyrern, eb. 1748. 4.

Progr. von gewissen Vorurtheilen, welche die Schulen verderben. ebend. 1748. 4.

- Betrachtungen von den Absichten Gottes bey dem

unsichtbaren Thierreiche. ebend. 1748. 4. Wie die Veränderungen des Vortrages im Predigen ein vortreffliches Mittel sey, die Andacht bey den Zuhörern zu befördern; kürzlich dargethan u. f. w. ebend. 1749. 4.

Samulungen einiger auserlesenen Gedichte vom Lobe der Gottheit. Iste und 2te Samml. ebend. 1749. 8. Diff. inaug. de coelis, quorum Scriptura facra meminit.

Hafniae 1749. 4.

\*Allerneueste Anweisung zum Briefschreiben, nach dem heutigen Geschmack, mit ausgesuchten Mustern der Römischen und jetzigen Welt; zum Besten derer, welche dergleichen fuchen und gebrauchen. Prenzlau 1750. 8.

Progr. fiftens. Ovidium acronarangerov. ibid. eod. 4.

Die Herrlichkeit des Ebenbildes Gottes in seinem ganzen Umfange, vornehmlich an dem Menschen. Bres-

lau 1752. gr. 8.

Die Herrlichkeit der verklärten menschlichen Körper in jener Welt, und die Wohnungen, welche für uns zubereitet werden, erwog, und suchte näher zu bestimmen u. f. w. ebend. 1752. gr. 8.

Prenzlau 1754. 4. Progr. von dem Schulbunde.

Geschichte des Menschen in seinem Zwischenzustande, vom Tode an bis zu seiner Auferstehung. Rostock

1755 8.

Das Bild eines geschickten Uebersetzers; in den Beyträgen zur critischen Historie der Teutschen Sprache, Poësie und Beredsamk. St. 9. Nr. 5. - Paul Hachenberg's akademische Abhandlung von der alten Teutschen Fleis in den Wissenschaften; oder von den Studien der alten Teutschen; aus dem Latein. übersetzt; ebend. St. 11. Nr. 5.

Racematio uberior post aliorum vindemiam in 2 Chron. XVI, 16; in der Samml. der nützl. Anmerkungen über allerhand Materien aus der Theologie u. s. w. Samm-

lung 4. Nr. 12.

Erweis, dass Maria eine erhöhete bedeute; in den Fortgesetzten nützl. Anmerkungen u. s. w. Samml. 3. Nr. 4. — Beytrag zur Halberstädtischen Resormations-Kirchen- und Schulgeschichte; ebend. Samml. 4. Nr. 4. Fortsetzung; Samml. 11. Nr. 8. Samml. 13. Nr. 6. — Nachricht von den Predigern bey der Johanniskirche in Halberstadt; ebend. Samml. 5. Nr. 5. — Critische Beurtheilung einiger theologischen Redensarten; ebend. Samml. 6. Nr. 4.

Bescheidene Prüfung der Gedanken Herrn Hermann Pflug's und Hrn. Ge. Sam. Gerlach's, über die ängstlich harrende Creatur Röm. 8, 19—23; in der prüfenden Gesellsch. zu Halle fortgesetzten, zur Gelehrsamkeit gehörigen Bemühung St. 2. Nr. 1. Fort-

setzung; ebend. St. 4. Nr. 3.

Die reinigende Kraft des Blutes Christi, über Hebr. 9, 13. u. 14; in Theophili u. Sinceri Sammlung von Kanzelreden Th. 4. Nr. 14.

Rollin's Abhandlung von der Musik der Alten; aus dem Franz. übersetzt in Mizler's musikal. Bibl. B.

3. S. 465 u. ff.

Auszug aus seiner noch ungedruckten critischen Beurtheilung einiger heutigen Ehrenbenennungen; in den Actis scholasticis St. 5. Nr. 3.

Nachricht von den Halberstädtischen Bibliotheken; in der Hamburg, vermischten Bibl. B. 1. S. 266 u. ff. Vergi, Beyträge zu den Actis hist, eccles, B. 2. S. 701-707.

#### VERDIER de la BLAQUIÈRE (MAT-THÄUS).

Studirte auf der ehemahligen Ritterakademie zu Erlangen, alsdann zu Genf Theologie, von wo er 1724 als reformirter Prediger bey dem, nachher nicht zu Stande gekomgekommenen Stift auf der von einem Baron de Plessis projektirten Sophienburg bey St. Georgen unweit Bayreuth, kommen sollte. Er war hernach 1730 und 1731 Vikar bey der reformirten Gemeine in Bayreuth. Hierauf studirte er zu Altdorf die Rechte, ward Notar, Advokat, Stadtsyndikus und Schloskommissar zu Erlangen; 1741, mit Beybehaltung der Stadtkonsulentenstelle, Justizrath und Schloskauptmann daselbst, 1746 aber, weil er bey dem Markgrasen Friedrich viel vermochte, Landschastsrath zu Bayreuth; worauf er 1757 das Privatleben erwählte, und, als Freund der Wissenschaften, in Erlangen seine übrigen Lebentjahre zubrachte. Geb. zu Bayreuth. . . .; gest. 1769.

\*Monument erigé au ministre honnéte - homme. Oraifon funebre de Frédéric Ellrod de Reipoltz-

kirchen, Comte. Erlang. 1765. fol.

Vergnügen der Augen und des Gemüths, in Vorstellung einer allgemeinen Sammlung von Muscheln und andern Geschöpfen, welche im Meere gesunden werden; herausgegeben von Georg Wolfg. Knorr. 2 Theile. Ins Französische überletzt. Nurnb. 1766 u. f. 4.

Deliciae naturae selectae, oder auserlesenes Naturalien-Cabinet, welches aus den drey Reichen der Natur zeiget, was von curiösen Liebhabern aufbehalten u. gesammlet zu werden verdient; ehemals herausgegeben von Ge. Wolfg. Knorr, fortgesetzt von dessen Erben, beschrieben von Phil. Ludw Statius Müller — in das Franz. übersetzt. Ister Theil. ebend. 1766. — 2ter Theil. ebend. 1767 gr. fol.

Vergl. Fikenfaher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 10. S. x u. f.

# VERDION (OTTO BERNHARD).

Kurfächsischer geheimer Kammerrath zu Löbitz, seinem Gute, unweit Naumburg. Geb. daselbst (?) 1719; gest. am 5ten August 1800.

\*Das abentheuerliche Mädchen; eine Nachfolgerin des neuen Proteus. Dresden 1768. 8. Vierzehnter Band. \*Peter Roberts Leben. 2 Theile. Dresden 1771. 8. Mehrere Romane, die er früher, als die beyden hier angeführten, anonymisch herausgab. Verel. Dresdens Schriftlieller von Haymann 5, 466 u. f.

#### (EMANUEL). VERNEZOBRE

Sprachmeister bey der kursächsischen Ritterakademie zu Dresden. Geb. zu . . . . 1716; gest. am 28sten Januar 1773.

Cours académique de la Langué Françoise, ou Système complet des regles de la Grammaire, avec des themes. à Dresde 1776. 8. ib. 1788. 8. ib. 1802. 8. Vielleicht noch mehr Auflagen.

Vergl. Haymann'a. a. O. 514, S. u. f.

#### VER POORTENN (ALBRECHT MENO),

#### Vater des Folgenden.

Studirte zu Coburg und Giefen, gieng 1693 zu einem feiner Vettern nach Lübeck, deffen Sohne und feinen eigenen Bruder er bald darauf nach Wittenberg führte, Vorlesungen mit anhörte, hernach dort Magister wurde, und felbst Vorlesungen hielt. Er würde sich gans dem Universitätsleben gewidmet haben, hätte ihn nicht fein Vetter davon abgehalten. Als er wieder nach Haufe kam, wurde er 1699 Paftor zu Sonnenberg im Sachfen-Meiningischen und Adjunkt der Ephorie. Im J. 1708 ward er als Superintendent nach Neustadt an der Heide Im J. 1724 wurde er zum Direktor des akadeversetzt. mischen Gymnasiums nach Coburg berufen, und ihm aufgetragen, Theologie, Logik und Naturrecht zu lehren. Den Gesetzen dieser Lehranstalt zu Folge musste er Doktor der Theologie werden; welches dann noch in demfel-

<sup>\*)</sup> Eigentlich van der Poortens.

ben Jahr zu Wittenberg geschah. Im J. 1732 ward er nach Danzig berufen, als Rektor des dortigen Gymnasiums und Prediger an der Kirche der heil. Dreyeinigkeit. Einen hernach an ihm ergangenen Ruf an die neu errichtete Universität zu Göttingen verbat er sich. Der Herzog Franz Josias zu Coburg wollte ihn in seinem 72sten Jahr wieder nach Coburg ziehen; als sich aber V. dies verbat, ertheilte er ihm den Titel eines Konsissorialraths. Geb. zu Gotha am 13ten Ok. ober 1672; gest. am 3ten Junius 1752.

Diff. de elapfu regenitorum e statu gratiae. Gissae...4.

— I et II de urbe Nino et rebus Assyriis. Viteberg.
1696. 4.

Sacra superioris aevi analecta, quibus diversorum ad Venceslaum Lincum Epistolae continentur. Accedit Martini Lutheri Sermo ad 1 Joh. V, 4. etc.

Coburgi 1708. 8.

Commentatio historica de Martino Bucero, eiusque de coena Domini sententia; cum Buceri Epistola ad Urbanum Regium nunc primum edita. ibidem 1709. 8.

Leichenpredigt auf J. A. Eyring. ebend. 1724. 4.

Als Direktor des Coburgischen Gymnasiums schrieb er binnen 8 Jahren bey 60 Dissertationen und Programmen, wovon 54 gesammelt wurden von Erdmann Rudolph Fisch er, damahligen Subsenior in Coburg, unter dem Titel;

Fasciculus Dissertationum ad Theologiam maxime exegeticam et philologiam sacram pertinentium, ad illustranda varia veteris ac novi instrumenti aliorumque scriptorum loca. ibid. 1739. 8. Es sind fotgende:

Diff. de vero fundamento fidei, confessionis Ecclesiae Christianae, ad Matth. XVI, 17. 18. 1730. 4.

— I et II locis parallelis veteris et novi Testamenti. Progr. de scriptis Ezechielis, divi vatis, ad Cod. Babyl. de Sabbato cap. 1, 4. et Josephi Orig. Jud. 10, 6. 1728. 4.

- de D. Pauli Epistola ad Laodicenos, adversus Jo.

Millium. 1725. 4.

- ad Efa. XLV, 15, Deus absconditus.

Progr. ad Luc. II, 2 et quaedam Justini Martyris et Tertulliani loca: D. Lucas nati Christi testis locupletisimus.

- ad Ignatii Martyris Epistolam ad Philadelph. cap.

VIII: Mihi archiva Christus. 1725. 4.

- ad Ignatii Mart. Epift. ad Rom. cap. VII et ad Joh. VI, 51. 53 sqq. de incarnatione Christi. 1725. 4.

- ad Luc. I, 35 de obumbratione virtutis altissimi.

- de veneratione B. V. Mariae, ad Epiph.

- Tabernacula Dei in Ephrata, ad Pfalm CXXXII.

\_ Initia Bethleemi. 1728. 4.

- . Fata Bethleemi ex 2 Paralip. XI, 6. XII, 4. Mich. V, I. cod. 4.
- Eadem ad Eldr. II, 21. Nehem. VII, 26. eod. 4. - Spelunca Bethleemitica, ad Luc. II, 6. 7. et Ju-

ftin. Mart. eod. 4.

- Sanguineis tinctum guttis Bethleemum, ad Luc. II. 21. et Matth. II, 16. eod. 4.
- Bethleemum post tempora Apostolorum. eod. 4. - Bethleemum medii ac recentioris aevi. eod. 4.

de ramis palmorum, ad Joh. XII, 13.

- Botrus Cypri Christus, ad Cantic. I, 14.

- Numus census pretium pro anima, ad Exod. XXX, 12. 16. 1725. 4.

- Crux Christi coronata, ad Ezech. XXI, 31 fqq. et

Zachar. VI, 9 fqq. 1730. 4.

Refurrectionis Christi fons et fructus, ad Joh. XIV, 19. 1729. 4.

- Christus Jesus a morte excitatus, primitiae eorum, qui obdormiverunt, ad I Corinth. XV, 20. 23. 1725. 4.

- ad Roman. VIII, 11.

- Pax Christi, ad Esa. IX, 6.

- de lumine paschali.

- Christus gentes per Spiritum S. in sinum colligens, ad Deuter. XXXIII, 3.

- Linguae Apostolis disperditae, ad Act. II, 3.

- ad Joël. III, 1. 2.

- ad eundem locum et Act. II, 17. 48.

- ad I Corinth. XIV.

- Spiritus fidei, ad Pfalm. CXVI, 10 et 2 Corinth. IV, 13. 1730. 4.

- Jubilaeus Hebraeorum. 1730. 4.

Progr. de litteris per repurgata sacra restorescentibus.

- Centrum veritatis Evangelicae iustitia fidei. 1730. 4. - I - IV ad confessionem Hebraeorum veterum de praestantia fidei. 1730. 4.

- Fides Dei acerrimum amoris divini incitamentum, ad Pfalm. XXXI, 24.

- ad Roman. VIII, 9.

- ad Coloff. III, 15. — de ruminanda veritate.

- de animalibus Ezechielis

- Lactitia iuventutis, ad Eccles. XI, 9 10.

- de Michaele Archangelo.

- I et II de Gregorio VII, Pontifice Romano.

- de annulis Clericorum, ad Concil. Lateran. XI Can. XVI. 1730. 4.

- Catechesis Lutherana.

- Instaurata per Hushium facra puriora.

Folgende Programmen stehen nicht in dieser Sammlung:

De cultu historiae litterariae et omnium bonarum litterarum.

Sciagraphia Cantici Canticorum.

De nomine Christianorum, ad locum Suetonii in

Claudio cap. XXV illustrandum.

Progr. quo Salfeldiae initia ex prioris aevi monumentis breviter repetit. 1727. 4. Et in E. A. Frommanni Museo Calimiriano p. 101-114.

Der 2te Theil von Gottfried Ludwig's Ehre des Casimiriani academici in Coburg, oder dessen vollstandige Historie. Coburg 1729. 8.

Es find darin Primitiae Gedanenses. Gedani 1736. 4. von ihm:

Oratio inauguralis.

Progr. auspicatorium.

- invit. ad inaugurat. Jo. Fidalkii, de cuius vita

et scriptis quacdam afferuntur.

Oratio de facie actatis nostrae, accuratius linguarum, maxime orientalium et Graecae, studium et culturam exigente.

Disp. de miraculis.

Progr. invit. ad inaugurat. Henr. Kuhnir, cuius simul vitam et scripta sistit. 1733-

Oratio de honestishma gentium Europaearum in provehendis artibus mathematicis aemulatione.

Difp. de regundis theologiae naturalis finibus.

Progr. Coburgense valedictorium.

Commentatio de G. L. Seidenbecheri vita et institutis, cum hypomnemate de origine opinionis ecclesiasticae. Gedani 1739. 4.

Viele zu Danzig gehaltene Differtationen; davon ein Theil nur einzeln vorhanden ist, z. B.

De apostolica theologiae definitione.

De nomine theologiae.

De scriptura.

Fides ministri Ecclesiae, duris temporibus probata.

De δοξολογια, orationi dominicae subiuncta.

De bello Domini in Amalek.

De iustitia fidei, ad Habac. II, 3.

De scripturae sacrae auctoritate.

Theses de quarto decalogi praecepto.

De auctore secundae tertiaeque Epistolae Johannis, Hierzu machte er nur den Entwurf, den sein hier solgender Sohn ausarbeitete.

Andere wurden in folgende beyde Sammlungen gebracht:

Analecta ad libros fymbolicos ecclesiarum invariatae
Augustanae Confessioni addictarum. Gedan. 1743. 4.

Positiones Theologiae ex articulis Augustanae Confessionis de Deo, peccato originis, Filio Dei, iustificatione, ministerio ecclesiastico, nova obedientia, ecclesia, baptismo, coena Domini et confessione. Praesatus est filius M. Guil. Paul. Verpoortenn, de veritatibus religionis Christianae fundamentalibus. ibidem 17.51 4.

Progr. de fignificatu του δικαίωμα.

- de Inspectorum apud veteres dignitate.

Anmerkungen über das neue Testament bey jedem Verse in der Weimarischen Bibel, welche er auf Besehl Herzogs Friedrich des 2 ten von Gotha, da derselbe die gedachte Bibel wieder drucken liess, versertigte.

Vorrede zu Thomas Schmidt's merkwürdige Geschichte, so sich mit dem neuen Testament begeben.

(Altenburg 1720. 8.)

- zu Joh. Chr. Thomä Beschreibung der Resormation des Coburgischen Fürstenthums, enthaltend allerhand seltene Nachrichten von dem Ursprung und

#### VER POORTENN (A. M.) VER POORTENN (W. P.) 247

Fortgang der Christlichen Religion in Franken. (Coburg 1722. 8.)

Vorrede von den Homilien der alten Kirchenväter, zu vier Predigten des seel. Profesors Hoheisel. (Dan-

zig 1733. 4.)

- von den berühmtesten Verfassern geistlicher Lieder, zu W. L. Nitzsch'ens geistlichen Saitenspiel auf die Sonn- und Festtagsevangelia. (ebend. 1734. 8.)

Vergl. Goettan's jetztlebendes gelehrtes Europa Th. 2. S. 553-542. — Gottlieb Wernsdorfii Memoria A. M. Verportennii etc. Gedani 1752. fol. Auch in den Beyträgen zu den Actis hifdrico ecclefiaficis B. 3. S. 26-51. — Schroeckh in der Unpartheyischen Kirchenhistorie Th. 4. S. 105-107. — Schmerfahl's Neue Nachrichten v. jingst verstorb. Gelehrten B. 1. S. 23-40. — Joh. Lud. Köhler's Fortsetzung der Holberg ischen Kirchenhistorie Th. 6. S. 451.

#### VER POORTENN (WILHELM PAUL), Sohn des Vorhergehenden.

Studirte zu Coburg , Danzig , Jena und Leipzig, wurde auf letzterer Universität 1744 Magister der Philosophie, und fieng an, Kollegien zu lesen. Aber die zunehmende Schwächlichkeit des Vaters und deffen Verlangen nach seiner Rückkehr vermochten ihn, im J. 1745 diese zu bewerkstelligen. Im J. 1751 ward er als Prediger nach Stublau, einem Dorfe im Danziger Werder, berufen, und 1762 als zweyter Diakonus an die Katharinenkirche in Danzig. Im J. 1770 kam er als Rektor und Professor der Theologie an das dortige akad. Gymnasium und als Pastor an die Dreyeinigkeitskirche. wie sein Vater, musste er sich die theologische Doktorwürde erwerben; welches zu Königsberg geschah. Er verwaltete diefe Aemter 23 Jahr, fo wie sie vorker 20 Jahre hindurch von feinem Vater waren bekleidet wor-, den. Geb. zu Neuftadt an der Heide im Coburgischen am Iten September 1721, geft. am 17ten Jan. 1794.

Diff. de auctore fecundae tertiaeque Epistolae Johannis (contra Heumannum). Gedani 1741: 4. Sein Vater hatte den Entwurf dazu gemacht.

Diff. Calor fub nube torrente Efa. XXV, 5, sione Hieronymi vulgataque obvius, ad Hebraeum reique ipfius naturam expensus.

- de Concilio oecumenico secundo, Constantinopoli-

tano primo. Lipf. 1745. 4.

- inaug. (Praef. Reccardo) de habitu legis ad poenitentiam et fidem. Regiomonti 1770. 4.

Progr. de praesidiis Theologo ex historia Ecclesiae petendis. Gedani 1770. fol.

Diff. de resurrectione impiorum merito Christi non

impetrata. ibid. 1774. 4.

- de vindiciis doctrinae de suppliciis damnatorum aeibid. eod 4. ternis. Progr. de Taxa Camerae Apostolicae Romanae. ibid.

eod. fol.

- de gigantibus, ibid. eod. fol.

- Leffingius pacificator inter Eberhardum et Orthodoxos de aeternitate poenarum disceptantes. ibidem. eodem. fol.

Diff. Vindicatio expiationis nostrae per Christum ad-

fertae. ibid. 1775. 4.

Commentationis de sensu oraculi I Timoth. IV, 1.2. 3. Pars I. ibid. 1777. - Pars II. ibid. 1779. 4. Progr. de geniis seu naturis humana praestantioribus.

ibid. 1779. fol.

Dist de sensualitate fonte peccatorum, ibid. 1782. 4. Spicilegium (Calixti) de coniugio Clericorum, Pars I.

ibid. 1785. - Pars II. ibid. 1786. 4.

Pr. de Manibus corumque natura et visione. ib. 1787. 4 - Spes emendationis Ecclefiae Rom. nostris temporibus inchoata quidem sed inanis - quo ad felicem redintegrationem Collegii Prof. Ged. persgendam inibid. 1789. 4.

Diff. de animarum statu post mortem medio. ib. 1790.4 \* Epistola de antiquorum studio promovendae et stabiliendae unitatis ad spectabiles Ecclesiae. ibid. cod. 4.

Theses ex Theologia symbolica. ibid. 1791. 4.

Widerlegung des Glaubensbekenntnisses von Rousfeau in seinem Emil; im iften und sten Bande der Danziger Berichte von theolog. Schriften S. 357 u. ff. und S. 157 u. ff. (1764 und 1765.) Französisch vom Schlosprediger Timaeus zu Barby unter dem Titel: Reflexions d'un Allemand sur la profession de foi du Vicaire Savoyard, / faisant partie de l'Emile de

Rousseau. à Danzie 1766. 8.

Versuch einer Aussölung der Fragen und Zweisel in der Allgem. Deut. Bibl. B. 3. St. 1. S. 33 — 43. von der Nothwendigkeit des katechetischen Vortrages, die Erlösung Jesu betressend; im 5ten Bande der Danz. Berichte von theolog. Schriften S. 479—594. (1767.)

Gab von 1774 an die erwähnten Danziger Berichte here aus, an denen er seit ihrem Anfange mit gearbeitet

hatte.

Gab heraus und arbeitete weiter aus seines Vaters Positiones theologicae ex posterioribus Augustanae Confessionis articulis; cum praefatione de veritatibus fundamentalibus. Gedani 1751. 4.

Vergl. Goldbeck's litter. Nachrichten von Preussen Th. 1. S. 153-156. Th. 2. S. 103-105. — Teutsche Zeitung 1794.

— Allgem. Litter. Zeitung 1794. Intelligenzhl. Nr. 43.

— Memoria Guil. Pauli Ver Poortennii (auctore Dr. Ephr. Phil. Blech). Ged. 1795. 4. — Schlichte-

5 roll's Nekrolog auf das J. 1794. B. I. S. I - 17.

## VON VERSCHUER (GEORG).

Wurde 1735 zu Cassel erzogen, ward 1741 Fähnrich bey einem Infanterieregiment, und stieg alsdann
nach und nach bis zur Stelle eines Obersten. Im Jahr
1765 gieng er mit Pension nach Rodenburg im Schaumburgischen. Geb. zu Namur am 28sten August 1725;
gest. am 15ten September 1789.

Abhandlung über den Wehrstand und dessen Erfordernis, aus Erfahrungsgründen, in besondern Anmerkungen beschrieben. Stadthagen 1778. 8. Reval u. Leipzig 1780. 8.

Vergl. Strieder a. a. O. B. 16. S. 295 u. f.

## VETTER (JOHANN FRIEDRICH).

Magister der Philosophie, Doktor der Rechte, erst Advokat bey dem Reichskammergericht zu Wetzlar, hernach seit 1756 Prosessor der Rechte und der Politik auf dem akademischen Gymnasium zu Hamm, wie auch königl. Dänischer und herzogl. Mecklenburgischer Hofrath. War in der Folge Obergerichts- und Regierungsadvokat des Herzogthum Holstein zu Kiel, und privatisirte in, den letzten Jahren seines Lebens zu Bützow. Geb. zu Osnabrück 170.; gest. . . .

\*Unvorgreifliche Gedanken von der Einrichtung und Verbesserung eines Policey - Collegii . . . . 1736. 8. Wolfenbüttel 1748. 8.

\*Poltergeist von Frankreich. 1743. 8.

\*Sendschreiben des Kardinals Alberoni an seine Kön. Sardinische Majestät, Frankreichs gefährliche Absichten betreffend. 1743. 8.

Periodologia. Lubecae 1744. 8.

\*Das Leben, die Krankheit und Tod der Französischen

Reputation. 1744. 8,

Meditationes de aestimatione gravium . . . 1744. 4.

\*Die in dem Elysischen Tempel der Göttin der Gerechtigkeit nach bisherigen und vielen neuen Grün-

den erörterte Oesterreichische Erbsolge. 1744. 8.

\*Das Mitleiden der Maitresse Intrigue de France mit dem gefangenen Marschall von Belleisle. 1745... Zufällige Gedanken über verschiedene und bisber un-

erörtert gebliebene historische, politische und juristische Materien. Iste Sammlung. Wetzlar 1750.

Bechtliches Bedenken über drey wichtige, die Beligi-

Rechtliches Bedenken über drey wichtige, die Religionsfreyheit in dem h. Röm. Reich betreffende Fragen. ebend. 1752. 4.

Deutlicher Unterricht von der in jedem Lande nützlichen Policey. ebend. 1753. 8.

Meditationes de fortuna, casu, fato, ad Angelici doctoris doctrinam accommodatae. ibid. 1754. 4.

Warum auf vielen hohen Schulen das Jus publicum nicht gründlich gelehret wird. Hamm 1756. 4.

Meditationes de iure restringendi libertatem conscientiae. Kilonii 1766 4.

## VICAT (PHILIPP RUDOLPH).

Doktor der Medicin und ausübender Arzt erst in Polen und Lithauen, alsdann zu Payerne oder Petterlingen im Kanton Bern, hernach zu Lausanne. Geb. zu . . .; gest. 1783. Mémoire sur la plique Polonoise. à Lausanne 1775. 8. Matière medicale tirée de Halleri Historia stirpium Helvetiae indigenarum, avec nombre d'Additions sournies par l'Auteur, quelques observations du Traducteur et les Usages oeconomiques de mêmes plantes. Il Tomes. à Berne 1776. 8. Teutsch unter dem Titel: Materia medica, oder Geschichte der Arzneyen des Pflanzenreichs, aus des Hrn. von Haller Beschreibung der Schweitzerischen Pflanzen gezogen, mit dessebne ungedruckten Zusatzen sowohl, als mit eigenen, auch den ökonomischen Nutzen betressenden Anmerkungen versehen. 2 Theile. Leipz. 1781. 1782. gr. 8.

Histoire des plantes veneneuses de la Suisse, contenant leur description, leurs mauvais effets et leur antidotes, redigée surtout d'après l'histoire des plantes Helvetiques de M. de Haller. à Yverdon 1776. 8.

Supplément au Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle de Mr. Valmont de Bomarc. à Lau-

lanne. 1778. 8.

Observations et Dissertations de Medecine pratique, publices en forme de lettre par Mr. Tissot, et traduites avec l'approbation de l'Auteur. à Yverdon 1780. 12.

Delectus observationum practicarum ex diario clinico

depromptarum. Vitoduri 1780. 8mai.

Histoire de Gas, ou de différentes especes de l'air, connus sous le nom d'air fixe par M. Spielmann, et traduit par Vicat. à Basle 1781. 8.

Paraplegia Senis salivatione curata. Ein Auszug aus diefer ungedruckten Abhandlung sieht in den Götting. Anzeigen von gel. Sachen 1775. S. 1001—1003.

Beforgte, unter Haller's Aufficht, die Ausgabe der Schriften der alten Aerzte, welche unter dem Titel erfchien: Principes artis medicae. Laufannae 176..— 1787. XI Tomi in 8mai.

Register über Hallerische Werke, auch über die Epistolas ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scriptas. Bernae 1773—1775. VI Voll. in 8.

## VICUM (JOHANN FRIEDRICH.)

Studirte zu Wittenberg, und wurde in der Folge Rechen- und Schreibemeister zu Dresden. Geboren zu Rackith bey Wittenberg am 4ten April 1711; geft. am 30sten Januar 1800.

Selbstlehrende Schreibeschule. 1758. Queerfol.

Kurze und leichte Rechenkunft, worinnen sowohl die Species in ganzen und gebrochenen Zahlen, als auch die gemeine Handelsrechnung ohne und mit Brüchen deutlich vorgetragen und mit hinlänglichen Erklärungen und Beweisen abgehandelt sind. 2 Thle. Friedrichsstadt 1775. 8. 2te vermehrte und verbessert Ausgabe, unter dem Titel: Selbstlehrende, kurze uleichte Rechenkunst u. s. w. 2 Theile. Dresden 1779. 8. 3te, mit dem 3ten Theil vermehrte Ausgabe. ebend. 1783—1786. 8.

Der Kanzleymässige und orthographische Schreibschüler.

ebend. 1775. Queerfol.

Selbstlehrender Hauptschlüssel zu seiner kurzen und leichten Rechenkunst, nebst einem kurzen Unterrichte, denselben nützl. zu gebrauchen. eb. 1776. 8. Der getreue Schreibemeister. ebend. 1776. Queerfol.

Vergl. Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 217.

## VIDEBANNT, nach andern VIEDEBANNT (Christian Friedrich).

Amtmann zu Logow in der Neumark seit 1779, Kammerassessor zu Stettin seit 1788, Assessor der Kriegsund Domanenkammer zu Bromberg in Westpreussen. Geb. zu... am 24sten Julius 1757; gestorben am 2ten August 1792.

Praktische Abhandlung über die vollkommene Heilung der ursprünglich erörterten Schaafraude; zum allgemeinen Nutzen im Druck gegeben u. s. w. Stettin 1790. — 2tes Stück. ebend. 1791. 4.

## VIERENKLEE (JOHANN EHRENFRIED)

Studirte zu Dresden, Leipzig und Halle, von wo er 1741 wieder nach Leipzig und 1743 nach Dresden kam und Hauslehrer wurde. Im Jahr 1748 kam er als Rektor und Adjunkt des geistlichen Ministeriums nach Dobrilugh, 1751 als Rektor nach Herzberg, 1754 als Pfarrer nach Rehefeld in der Diöces Herzberg, und . . . . als Pfarrer nach Ploffig bey Annaburg im Kurkreis. Geb. zu Großenhayn am 25sten Marz 1716; gest. am 10ten April 1777.

Landkarte won dem Wittenbergischen Consistorio, in dessen Kirchensprengel und dahin gehörige Pastorate

eingetheilt. Nurnberg 1749.

Mathematische Anfangsgründe der Arithmetik u. Geometrie, in sofern solche denjenigen, die sich dem höchst nöthigen Forstwesen auf eine vernünftige und gründliche Weise widmen wollen, zu wissen nöthig find; herausgegeben u. f. w. Leipz. 1767. 8.

Einige Schäfergedichte.

Vergl. Dietmann's kurfachfische Priefterschaft B. 4. S. 326,

## VIETOR (PHILIPP OTTO).

Studirte zu Coffel, Heidelberg und Utrecht, ward 1720 Prediger zu Elgershausen bey Cassel, 1722 zweyter reformirter Prediger und ordentlicher Professor der Ebräischen Sprache zu Rinteln, wo er 1725 in die erste Predigerstelle rückte. Im J. 1769 erklärte man ihn zum Emeritus; worauf er sich nach Cassel begab, wo er sein Leben beschloss. Geb. zu Cassel am 22sten Junius 1692; geft. am 22ften December 1775.

Lehr- und Troft - Rede von der Glückseligkeit derer, fo in dem Herrn sterben, aus Apoc. XIV, 13 u. s. w. Rinteln 1725. fol.

Progr. fun. in obitum D. Jac. Henr. Zollii. ibid. 1728. fol. -

- de didactro. ibid. 1754. 4.

Anfangsgrunde geschwind rechnen zu lernen, vermittelft auf Stückerschen (sic) Pappendeckel gedruckten Zahlen. Hersfeld 1763. 8. Anhang dazu. ebend. 1765. 8.

Uebersetzung (aus dem Latein.) eines noch wenig bekannten Schreibens Joh. Calvini an D. Luther (vom 12 Jan. 1545.) (ebend.) 1767. 8. Vergl. Strieder a. 2. O. B. 16. S. 320 u. f.

## VILMAR (JOHANN HEINRICH).

Studirte zu Hersfeld und Marburg, wo er 1727 Magister der Philosophie wurde, 1729 aber Stipendiaten - Major, 1731 Prediger zu Schachten und Wilhelmsthal, zugleich auch Diakon in Grebenstein, 1734 Metropolitan daselbst, 1747 Metropolitan zu Hersfeld, 1750 Garnisonsprediger zu Cassel, endlich 1757 Superintendent am Fulda - und Werra - Strom zu Allendors. Geb. zu Witzenhausen am 21sten November 1704; gest. am 16ten Julius 1779.

Diff. inaug. (Praef. F. U. Rics) de unitate Dei, ex rationis lumine demonstrata. Marb. 1726. 4.

Des Apostels Pauli Beruf und Amt in der Kirche Jefu Christi hier auf Erden; in einer Antrittspredigt aus Coloss. 1, 25. 26. Cassel 1733. 4.

Abschiedsrede über V. 20 u. 21. aus der Ep. Judae, bey den Gemeinden Grebenstein, Amalienthal und

Schachten gehalten. ebend. 1733. 4.

Nachricht von der neu erbaueten Garnisons - Kirche zu Cassel; nebst der Rede, welche bey Legung des Grundsteins aus Ps. 118, 24. 25. von ihm gehalten wurden. ebend. 1757. 4.

Feyerliche Reden, welche — an dem auf dem roten März 1771 angesetzten Wahltage eines neuen Superintend. des Cassel. Bezirks und Introduction des Superint. R. C. Ungewitter's — gehalten u. s. w. cbend. 1771. 4.

#### Handschriftlich hinterliefs er:

Analysis in omnes vet. Test. libros Hebraica, in qua non solum voces singulae ad Grammaticam Altingii. theoriam et praxin accurate examinantur, ad radices et voces simplices reducuntur, sed et in primarium unius cuiusvis radicis significatum inquiritur.

Vergl. Strieder. a. a. O. S. 340—342.

## VINZ (CHRISTIAN SAMUEL).

Magister der Philosophie und Pfarrer zu Sosa im Erzgeburge. Geb. zu . . . . ; gest. 1772. Begriff des Affekts, so fern er bey Gott befindlich ift. Leipz. . . . Schlaitz 1769. 8.

Begriff des Affekts, so fern er bey dem Menschen be-

findlich ift. ebend. 1769. 8.

#### VISCHER (GEORG FRIEDRICH).

Studirte zu Tübingen Theologie, wurde hernach Professor der schönen Wissenschaften, nachher auch der Numismatik und Heraldik, wie auch zweyter Bibliothekar an der hohen Karlsschule zu Stuttgart, und Ausseher des herzoglichen Münzkabinets. Im J. 1786 wurde er erster Oberbibliothekar, mit Hofrathscharakter. Geb. zu Stuttgart am 22sten April 1738; gestorben am 26sten März 1789.

Diff. (Praef. Cotta) de iuramenti divini decentia. Tub. 1759. 4.

Beschreibung einer astronomischen Maschine, welche sich in der herzogl. Bibliothek zu Ludwigsburg befindet. Stuttg. 1770. 4.

Vergl. Haug's Schwäb. Magazin 1777. S. 864 u. f.

## VOCH (LUKAS).

Architekt, Ingenieur und Schreiber auf dem Stadtzimmerhof zu Augsburg, der seine Henntnisse in der Gecmetrie und Ingenieurkunst theils von seinem Vater, Lehrer der Rechenkunst, theils zu Berlin erlernt hatte. Geb. zu Augsburg 1728; gest. 1783.

Anleitung zur Verfertigung schöner Zimmerwerksrisse, und wie solche mit Tusch oder Farben auszuarbeiten sind, enthaltend die Proportion der Teutschen, Französischen und Italienischen Dächer, sammt ihren Verbindungen. Ingleichen allerley Werksätze, regulare und irregulare, und wie die Schiftung auf denenselben vorzunehmen. Desgleichen wird auch ein Bundhaus und Cattonhänge vorgestellet. Auch allerley Kuppeln und neu façonirte Thurn - Bedeckungen. Und endlich wird auch Anweisung zu unterschiedlichen Arten Brücken gegeben. Denen jung angehen-

den Zimmerleuten und andern zum Besten an das Licht gestellet. Augsburg 1766. 4. Mit 10 halben,

von ihm felbst gestochenen Bogen Kupfer.

Anleitung zum Wallerbau an Flussen und Strömen, denen daran wohnenden, wie auch angehenden Architecten und andern Liebhabern der Wasserbaukunst zum Nutzen herausgegeben. ebend. 1767. 4. Mit 2 halben Bogen Kupfer.

Einleitung zu der Architectura hydraulica, oder gründlicher Unterricht, was man in dieser Wissenschaft von Brunnenkünstlern sowohl bey Aufzeichnung der Wasser- und Kammräder, Kurbeln, Kolben, Ventilen, als auch bey Zusammensetzung der Stiefel- oder Kolben - Röhren, Wasserleitungen und Austheilung des Wassers zu wissen nöthig hat. Nebst einer Anleitung zu den nöthigsten Berechnungen, welche man bey Anlegung einer Wassermaschine wissen muss. Denen Anfängern und andern Liebhabern dieser Wissenschaft zum Besten entworfen, mit Kupfern erläutert und verlegt u. s. w. ebend. 1769. fol. Mit 6 Kupfertaseln.

Lexikon über die Hydraulik und Hydrotechnik, oder Handbuch der Kunstwörter bey dem Brunnen- und

Wasserbau. ebend. 1774. 8.

Die Kunst, Situationsplane mit Hülfe einer besonders dazu versertigten Schreibtafel auf verschiedene Arten aufzunehmen und zu zeichnen. Mit 10 theils illuminirten Kupfertafeln. Zum Gebrauche junger Officiers und anderer Liebhaber ausgesertigt. ebend. 1774. 8

Die Feldbefestigungs oder Verschanzungskunst zum Gebrauch junger Officiers, Kadetten, Unterofficiers und anderer Liebhaber entworfen und mit 6 Kupfertafeln erläutert. ebend. 1775. 8. Neue Ausl. 1788. 8.

Abhandlung vom Straßenbau. ebend. 1776. 8. Nebst 8 Kupfertafeln. Neue Ausl. ebend. 1788. 8

Deutliche Anweisung zur Versertigung der Baurisse, wie solche ohne mündlichen Unterricht von selbsten zu erlernen. Allen jungen Maurer- und Zimmergesellen, Lehrlingen und andern Liebhabern zum Besten entworsen, mit 8 Kupfertaseln. ebend. 1777. 8. Neue Auslage. eb. 1788. 8. 3te Ausl. eb. 1796. 8.

Zugabe zu den Zimmerwerksrissen. ebend. 1777. 4.

Mit Kupfern.

Nachlese

Nachlese zu Caspar Walther's Anleitung zu den Brunnenkünsten. Augsburg 1777. fol. Mit Kupfern. Anweisung zur Feldmesskunst für den Landmann. eb. 1777. 8. Mit Kupfern.

Anwendung der Feldmesskunst bey Fluss- oder Strom-

karten. ebend. 1777. 8. Mit Kupfern.

Beschreibung eines Scheibeninstruments, die Lage der Oerter bey einem Situationsplane geschwinder und richtiger als durchs Ausschreiten zu bestimmen. Nebst einer Zugabe zu der Kunst, Situationsplane aufzunehmen und zu zeichnen. Mit 4 Kupfertaseln. Entworsen u. s. w. ebend. 1778. 8

Erste Gründe der Rechenkunst vor Baugewerke, darinnen die vier Rechnungsarten, nebst der gemeinen Regel Detri, der Regel inversa, der Regel von Fünfen, die Ausziehung der Quadrat- und Kubikwurzel, nebst andern Flächen- und Körperberechnungen enthalten sind. Zum Nutzen derer, so mit dem Bauwesen beschäftigt, als auch andern Liebhabern, besonders aber denen lehrbegierigen Maurer- Steinmetzenund Zimmergesellen; ausgesetzt u. s. w. eb. 1778. 8.

Wegweiler zur Verfertigung der Artillerierisse. Nebst einem beygefügten Artillerie - Lexikon. Mit 8 Kup-

fertafeln. ebend. 1778. 8.

Untersuchung der wahren und falschen Bauüberschläge. Nebst einer Anweisung, wie sich die Bauenden dargegen sicher stellen können. Allen Bauherrn gewid-

met. ebend. 1778. 8.

Die Kunst, Sonnenuhren auf das Papier oder eine Mauer zu zeichnen. Durch Hulfe des jeglichen Orts gewöhnlichen Werkmaasses, oder auch vermittelst des Halbzirkels. Nebst 7 Kupfertafeln und beygefügten Tabellen. Zum Gebrauche der Werkleute, als Maurern, Zimmerleuten und andern Liebhabern dieser nutzlichen Wissenschaft. ebend. 1778. 8

Strombau an dem Lech und Wertach; oder Beschreibung der Packwerken, Archen und Kästen, wie auch einiger Wasserwehren, wie solche in beyden Flüssen erbauet worden sind. Mit 10 Kupfertas. eb. 1778. 8.

Praktische Geometrie auf dem Papier und Feld. In zweyen Abtheilungen. Die erste enthalt, wie Linien, Winkel und Figuren zu zeichnen, zu theilen und was noch sonsten bey der Praxis auf dem Papier nöthig. Die andere lehret, allerley Flachen mit Vierzehnter Band.

den gebräuchlichsten Feldmessinstrumenten in Grund zu legen. Mit 13 Kupfertafeln. Augsb. 1778. 8. Neue Auslage. ebend. 1797. 8.

Erste Grunde zu Gartenrissen nach Mustern in 14 Kupfertabellen u. s. w. entworfen, ebend. 1778. 8.

Unterricht zu Aufreisung der fünf Säulenordnungen nach dem zwölftheiligen Modul. Worinnen auch auf das deutlichste gezeiget wird, wie allen vorsallenden Säulenweiten, die Triglyphen und Sparrenköpfe oder Kragsteine durch weniges Rechnen anzuordnen. Zum bequemen Gebrauch der Werkleute und andern Bauliebhabern. Mit 21 Kupfertafeln. ebend. 1778. 8.

Abhandlung über den Bau der Wasserwehren von Holz und Steinen. Zum Gebrauche junger Ingenieurs, Steinmetzen, Maurern, Zimmerleuten und anderen, welche mit dergleichen Arbeiten beschäftiget sind.

Nebst 15 Kupfertafeln. ebend. 1779. 8.

Der glücklich unterrichtende Zeichenmeister in der Kriegs - Baukunst — nebst einem Ingenieur - Lexi-

kon. Mit Kupfern. ebend. 1779. 8.

Anwendung der funf Säulenordnungen. Worinnen gewiesen wird, wie sowohl bey geradlinigten, runden
und aus geraden und bögenförmigen oder vermischten Linien, und runden Gebäuden, durch weniges
Rechnen, die Dreyschlitze und Triglyphen u. Sparrenköpfe, anzubringen: auch bey allerley Fällen,
die Verkröpfung mit regulärer Eintheilung dieser wesentlichen Zierrathen zu gebrauchen stehen. Als eine
Fortsetzung zu dem Unterricht, die funf Säulen aufzureissen. Mit 14 Kupfertaseln. Zum Besten denen
jungen Mahlern, Steinmetzen, Maurern, Künstlern
und andern Liebhabern, entworsen. eb. 1779. 8.

Theorie und Praxis der Trigonometrie, zum Gebrauche angehender Feldmesser, Ingenieurs, Architecten, Maurer, Zimmerleute, und aller, welche mit mechanischen Arbeiten umgehen, und ihre Arbeiten aus richtigen Gründen bestimmen wollen. Mit 8 Kupfer-

tafeln. ebend. 1779. 8.

Der glücklich unterrichtende Zeichenmeister in der Kriegsbaukunst. Zum Nutzen aller jungen Officiers, und anderer Liebhabern (sic), besonders auch der Schulen, und derjenigen, so keinen mündlichen Unterricht haben können. Nebst einem Ingenieur - Lexikon und 16 Kupfertafeln, ebend. 1779. 8. Abhandlung von der Perspektivkunst. Worinnen nicht allein die gemeine, als auch die Sirrigalische, sondern auch die Anwendung einer andern Regel, und ihren Gründen gelehrt wird, und alles, sowohl was zu denen Baukunsten, nämlich der bürgerlichen und Kriegsbaukunst, und andern gehöret, nach diesen Regeln zu zeichnen, uud nach Licht und Schatten auszuarbeiten sey. Mit 27 Kupfertaseln. Zum Nutzen derer Baumeister, Ingenieurs, Kunstmahlern, Bildhauern, Kupferstechern, Tischlern, und allen übrigen Zeichnern. Augsb. 1780. 8.

Abhandlung über die Bauart des Grund- und Wasserbaues bey den Straubenmühlen, wie solche im Reiche, besonders in Schwaben, Bayern und Franken erbauet werden. Nebst einer Anweisung, wie die Risse zu einer solchen Mühle zu versertigen. Mit

12 Kupfertafeln. ebend. 1780. 8.

Wirkliche Baupraktik der bürgerl. Baukunst. Mit 20 Kupfertafeln. Denen zum Besten entworsen, welche mit dem Bauwesen beschäftiget, oder sonsten Liebhaber der Bauwissenschaften sind. ebend. 1780. 8.

Bürgerliche Baukunst, darin gezeiget wird, wie die innerliche Einrichtung der burgerlichen Wohngebauden (sic) vorzunehmen, damit sie den Absichten des Bauherrn gemäß seyn. Mit 16 Kupfertafeln. Besten junger Architecten, Maurer, und aller, die Kenntniss von dieser Kunst besitzen sollen. ebend. 2ter Theil, worinnen von Hospitälern, Lazarethen, Waylen - Armen - und Findlingshäusern, wie auch von einer befondern Anlage eines Tollhauses gehandelt wird. Zum Besten derer, welche mit der Baukunst umzugehen haben. Mit 9 Kupfertafeln. ebend. 1781. - ster Theil, welcher von Gymnasien, besonders aber von der Einrichtung einer Militärakademie handelt. Zum Gebrauche der jungen Architecten, Ingenieurs, Maurern u. f. w. Mit 12 Kupfertafeln. ebend. 1782. - 4ter Theil. Worinnen von Römisch - katholischen und Protestantischen Kirchen und Klöstern gehandelt wird. Zum Gebrauche junger Architekten, Ingenieurs, Maurern, Zimmerleuten, Steinmetzen u. f. w. Mit 24 Kupfertafeln. ebend. 1782. 8.

Abhandlung von der Brückenbaukunst, worinnen sowohl was bey hölzernen Brücken von verschiedener Art, als auch bey dem Baue der steinernen, zu beobachten, aufs deutlichste angezeiget wird. Zum Unterrichte vor Kammerräthen, jungen Ingenieurs, Bauund Mauermeistern, Steinmetzern u Steinhauern.

Mit 7 Kupfertafeln. Augsburg 1780. 8.

Unterricht bey vorfallenden Bauftreittigkeiten. Mit 8 Kupfertafeln. Zum Gebrauch derer, die mit dem Bauwesen umzugehen haben, als auch denen Herren Juristen und allen Bürgern, welche in dergleichen Bauftreitigkeiten verfallen können. Ister Theil. eb. 2ter Theil, unter dem Titel: Anwendung der praktischen Geometrie bey Streittigkeiten auf dem Lande, welche bey Theilung der Güter, der Allwionen, und des Alvei derelicti, und dergleichen vorfallen. Auch ist von dem Servitut der Fusskeigen. Treibwegen und Strassen; von, den Wasserleitungen, von den Gränzen, und wegen Berechnung der Berge das Nöthigste abgehandelt. Nebst einem Anhange. worinnen etwas von den Mühlenstreitigkeiten erwähnt wird. Mit 9 Kupfertafeln. Zum Nutzen der Beamten, Advokaten, Feldmessern, Gerichtsschreibern, und was fonst jedermänniglichen. eb. 1780. 8.

Allgemeines Baulexikon, oder Erklärung der Teutschen und Französischen Kunstwörter in der bürgerlichen Kriegs, und Schiffbaukunst, wie auch der Hydro-

technik und Hydraulik. ebend. 1781. 8.

Beschreibung der Krätzmühlen, darinnen von dieser Gattung Mühlen, wie selbige auf verschiedene Art einzurichten, gehandelt wird. Zum Gebrauche derer, welche mit dem Maschinenwesen, besonders dem praktischen Mühlenbau umzugehen sich besleisigen wollen. Mit 6 Kupfertafeln. ebend. 1781. 8. Abhandlung über die Bau - Anschlage. 2 Theile. Mit

Kupfern. ebend. 1781. 8.

Jakob Barozzi von Vignola Kunst, die fünf architektonischen Säulenordnungen auf mechanische Art aufzureissen. Mit 20 Kupfertafeln. ebend. 1781. 8.

Abhandlung von Feuersprützen. Nebst einem Unterricht, wie man sich bey entstandenen Feuersbrünsten zu verhalten. Mit 8 Kupfertafeln. ebend. 1781. 8.

Etwas von Bauzierrathen, nach modern - antiken Gefehmack. Mit 21 Kupf. ebend. 1783. 8.

Vergl. v. Stetten's Kunst - Geschichte der Reichsstadt Augsburg Th. 1. S. 133 u. f. Th. 2. S. 42. — Veithii Bibliotheca Augustana Alphab. XI. p. 219—225.

# Freyherr von VOCKEL (JOHANN PAUL).

Studirte zu Jena, wo er 1721 Doktor der Rechte wurde. Bald darauf ward er zu Dresden als Amtsadjunkt und nach seines Vaters Absterben als Oberamtmann und Kommissionsrath daselbst angestellt. Im Jahr 1732 ward er General - Auditeur - Lieutenant bey der kursächsischen Armee, nachher aber Generalauditeur und geheimer Kriegsrath. Im J. 1746 wurde er zur Würde eines wirklichen kaiserlichen Reichshofraths zu Wien und in den damit verbundenen Freyherrenstand erhoben. Geb. zu Oschatz 17..; gest. . . .

Diff. inaug. (Praef. Jo. Phil. Slevogt) de iure recipiendi provocationes, ex superioritate territoriali oriundo. Jenae 1721. 4.

Sendschreiben an Herrn Abbt Mosheim über den 8ten und 9ten Sphum des ersten Capituls des ersten Theils seiner Sittenlehre, den menschlichen Verstand und die Freyheit des Willens betreffend. Frankfurt und Leipzig 1746. 4.

Rechtliches Bedenken über die Natur, Eigenschaften und Wirkungen der Neutralität, auch unterschiedene daraus sließende besondere Fragen. ebend. 1746. 8. Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtigel. Th. 2. 5. 592 u. f.

#### Vögeli (Johann Ludwig).

Pfarrvikar zu Salmsech am Bodensee in der Schweitzerischen Landschaft Thurgau. Geb. zu ... in der Schweitz ...; gestorben 1793.

Christus und seine Lehrjunger, in Predigten. St. Gallen 1783. 8.

Mehrere anonymische Schristen.

#### VÖLKEL (JOHANN CHRISTOPH).

Studirte zu Hof und Wittenberg, wurde 1723 an dem Gymnasium zu Hof Quintus, 1731 Quartus, und

1738 Spitalpfarrer zu Hof. Geb. zu Ködiz im Bayreuthischen . . . ; gest. am 2ten März 1750.

Διαλέξις περι της Έρεσιας Αρτεμιδος προς έξηγεσιν του κεφαλαιου i9. πραξ. των 'Αποτολών — υπερασπίζοντος του Iω αννου

Α'γηρου. Ουιτεμβεργη 1718. 4.

Das Suchen und Finden des verlohrnen Gottes, genommen aus 29 Jerem. v. 13. 14, wurde in einer
ehemals – gehaltenen, jetzt aber um ein Ziemliches
vermehrter Predigt, zu Entdeckung alles Selbstbetruges und Heucheley und Beförderung der wahren
Gottseeligkeit dem Druck überlassen. Hof 1730. 8.

Vergl. Fikenscher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 10.
S. 14 u. f.

## VÖLKEL (JOHANN SAMUEL).

Studirte seit 1761 zu Culmbach, Bayreuth und Erlangen, ward von Seiten Bayreuths zur Pfarrey Kirchaborn berufen und am 5ten Jun. 1772 dazu ordinirt. Da aber Bamberg zuvorkam und einen andern mit Gewalt dorthin setzte, muste V. weichen. Er versah daher einsweilen während der Krankheit des Diakonus Sartoriu zu Schwarzenbach an der Saale dessen Stelle; woraus er 1775 als wirklicher Diakonus, 1780 aber als Pfarrer dort einrückte. Geb. zu Lindenhard im Bayreuthischen . . .; gest. zu Ansang des J. 1795.

Mixturen für Menschenkinder aus allen Ständen. Frankf. und Leipzig (Bayreuth) 1786. 8. Es haben auch andere Antheil daran, z. B. J. P. F. Richter, dessen Aufsätze mit H. bezeichnet sind: doch rühren die meisien von Völkel her.

\* Verschiedene andere Schriften.

Vergl. Neue allgem. Deut. Bibliothek B. 16. Intelligenzbl. S. 194. — Fikenfeher a. z. O. S. 15.

## Völksen (Konrad Heinrich).

Ohne förmlich studirt zu haben, ward er Notarius und Gerichtsprokurator zu Hannover. Geb. zu ....; gest. am 19ten December 1764.

Gedanken über den Pietismus . . . . 1736. . . .

Erläuternde Gedanken über den Pietismum, wie auch Anmerkungen über ein Sendschreiben, welches ein ungenannter Hr. Verfasser an - D. B. Menzer'n abgelassen. Hannover 1741. 8.

Betrachtungen über biblische Historien. Mit einer Vorrede von Mosheim. 4 Theile. ebend. 1735-

1752. 8.

Der Charakter der verstorbenen glorwürdigsten Königin von Grossbritannien, Carolina; aus dem Englischen übersetzet. ebend. 1738. 8.

Vargl. Schmerfahl's Neue Nachricht von jungst verkorbenen

Gelehrten B. 2. S. 574 u. f.

## Völlinger (Johann Adam).

Kurpfälzischer Rath und seit 1789 aufferordentlicher Professor der Staatswissenschaften zu Heidelberg. Geb. zu Hachenbach am 22 May 1756; geft. am 20sten Februar 1799.

Von den Gränzen des Rechtes, der Moral und der Klugheit, und dem aus der genauen Berichtigung u. Absonderung der Begriffe zu erwartenden Nutzen für die Gesetzgeber, Magisträte und die ganze Gesell-Mannheim 1791. gr. 8. (auch in den staatswirthschaftlich. Vorlesungen der kurpfalz. physikal. ökon. Gef. in Heidelberg B. 1. Abth. 2. S. 457 u. f.

Ueber die Stammgesetze und Selbstgüter des menschlichen Geistes, zur Grundlegung einer Bildungspolitik.

ebend. 1793. gr. 8.

Ueber Monopolismus und seinen Einstuß auf die Wirthschaft heutiger Staaten. ebend. 1794. 8.

Grundris einer allgemeinen kritischen Wirthschafts-

lehre. Heidelberg 1797. 8.

System einer angewandten Wirthschaftslehre überhaupt, und insbesondere angewandt auf die Staatswissenebend. 1797. 8.

Lehrgebäude über Geld - Bank - und Wechselwesen.

ebend. 1798. 8.

#### VOGEL (ADOLPH FRIEDRICH).

Doktor der Medicin und ausübender Arzt zu Lübeck. Geb. daselbst am 23sten Oktober 1748; geft. am 22 ften Januar 1785.

Diff. inaug. medica observationes quasdam chirurgicas complectens. Kil. 1771. 4.

Chirurgische Wahrnehmungen. Iste Samml. Lübeck 1778 - 2te Saminlung. ebend. 1779. 8.

Vergl. Gruner's Almanach fur Aerzte u. f. w. auf das Jahr 1786. S. 43 - 53.

#### Vogel (Christian Heinrich).

Studirte zu Göttingen, wurde dort 1757 Magister der Philosophie, 1767 ausserordentlicher Professor der Theologie nach dem Augsburgischen Glaubensbekenntnifs auf der Universität zu Erfurt, und Pastor an der Predigerkirche (vorher Prediger zu Rohrborn im Erfurtis schen). Im J. 1769 erwarb er sich die theologische Doktorwurde. Geb. zu Erfurt 1736; geft. am 15ten Auguft 1771.

Diff. (Praef. Walchio) de Vigilantio, haeretico or-

thodoxo. Gottingae 1756. 4.

— de Marcello, Ancyrae Episcopo. ibid. 1757. 4. Progr. Momenta quaedam theologiae studiosum ad discendam linguam Arabicam excitantia. Erfordiae 1758. 4.

Commentatio: Phaemo xuvorotoc, five Medicus canum

peritus. ibid. 1765. 4.

Prolufio de Naturalifia, quod fit Muhammedanus. ibi-

dem 1767. 4.

Diff. III de praeparatione Theologi. Erf. et Goett. 1767 - 1769. 4. Die 3te ift seine Inauguraldisputation und zu Göttingen, wo er Doktor wurde, gedruckt. Eines Patrioten freywilliges Bedenken von der Wiederaufrichtung hinfällig gewordener Universitäten.

Arnstadt 1768. 8.

Encyclopaedia theologica, five primae Lineae univerfae doctrinae facrae. Erf. 1769. 8.

#### VOGEL (CHRISTOPH).

Jesuit, Doktor der Theologie und Professor der Polemik auf der Universität zu Fulda. Geb. zu . . . .; gestorben . . .

Programmen.

#### VOGEL (GEORG JOHANN LUDWIG).

Studirte zu Ansbach, Helmstädt und Leipzig, wo er Magister wurde; gieng alsdann nach Halle, wurde dort Magister legens und Adjunkt der philosophischen Fakultät, und 1773 ausserordentlicher Professor der Philosophie. Geb zu Feuchtwangen im Fürstenthum Ansbach am 16ten März 1742; gest. zu Altdorf, wohin er sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit begeben hatte, am 12ten Februar 1776.

Diff. (Praef. W. A. Tellero) de dialecto poëtica divinorum carminum veteris Testamenti. Helmstadii 1764. 4.

- in versionis codicis hebraei moderamen contra Ven. Meintelium. Hal. 1765. 4.

- de locis quibusdam Pentateuchi, ibid. 1766. 4.

- num lingua Hebraea dives an pauper dici mereatur? ibid. eod. 4.

- Observationes criticae in varias quasdam lectiones codicis Ebraei scripti Bibliothecae Academiae Helmstadiensis. ibid. 1766. 4.

- inscriptiones Psalmorum serius additas videri. ibid. 1767. 4.

Francisci Vatabli annotationes in Psalmos, subiunctis H. Grotii notis, quibus observationes exegeticas criticas adspersit. Praemissa est praefatio Jo. Aug. Noesselle. ibid. eod. 8.

Diff de matribus lectionis librariorum arbitrio olim relictis. ibid. eod. 4.

Die Sprüchwörter Salomon's, umschrieben u. s. w. Leipz. 1767. 8.

Diff. Institutio Hebraica in scholis suscipienda. Hal. 1767. 4.

Diff. interpretatio grammatica Cap. LIII Jesaine. Hal.

1768. 4

Hadr. Relandi Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum; recensuit et animadversionibus Ugolinianis, Ravianis auxit. ibid 1769. 8maj.

Alb. Schultensii versio integra Proverbiorum Salomonis, et in eadem Commentarius, quem in compendium redegit et observationibus criticis auxit.

ibid. eod. 8maj.

Anfangsgründe der Hebräischen Sprache. eb. 1769. 8. Freye Untersuchungen über einige Bücher des A. T. vom Verfasser der christlich freyen Untersuchung über die sogenannte Offenbahrung Johannis (Georg Ludwig Oeder). Mit Zugaben und Anmerkungen. 1771. 8.

Umschreibung des Propheten Jesaias. ebend. 1771. —
2ter Theil unter dem Titel: Umschreibung der prophetischen Bücher alten Testaments (Jeremias). eb.
1771. — 3ter Theil, welcher die Weissaungen des Propheten Ezechiel enthält. ebend. 1772. — 4ter Theil, welcher die Weissaungen der zwölf kleinen Propheten enthält. ebend. 1773. gr. 8.

Alberti Schultensii Commentarium in librum Jobi in compendium redegit et observationes criticas atque exegeticas adspersit T. I et II. ib. 1773. 8mai.

Ludovici Capelli Critica facra, sive de variis, quae in facris veteris Testamenti libris occurrunt, lectionibus, Libri sex. Recensuit, multisque animadversionibus auxit. Tomus primus, tres priores libros sistens. ibid. 1775. — Tomas secundus, tres posteriores libros sistens. ibid. 1778. 8mai. (Den 21en Band besorgte nach Vogel's Absterben Joh. Gottfried Scharfenberg.)

Hugonis Grotii Annotationes in Vetus Testamentum emendatius edidit, et brevibus complurium locorum dilucidationibus auxit. Tomus I. ib. 1775. — post mortem b. Vogelii continuavit Jo. Chrph. Döderlein, Theol. D. Tomus II. et III. ib. 1776.

4mai.

Descriptio Codicis Ebraei scripti Bibliothecae Academiae Helmstadiensis; subiuncta Benjam. Kenuicotti Dissertationi secundae de ratione textus Hebraici, versae a Guil. Abr. Teller. (Lips. 1763. 8mai.) Vergl. J. A. M. Nagelii Progr. ad celebrandum funus G. J. L. Vogelii Prof. Hal. Altorf. 1776. fol. — Saxii Onomaft, litter. P. VII. p. 232 fq. — Vocke'ns Geburts - u. Todtenalmauach der Ansbach. Schriftsteller Th. 1. S. 214 — 216

#### VOGEL (JAKOB LEONHARD).

Erst seit 1762 Diakonus zu Eutin, dann seit 1770 Pastor zu Bosau im Hochstift Lübeck, endlich seit 1787 Superintendent und Hauptpastor zu Eutin. Geb. zu Lübeck am 20sten Sept. 1729; gest. am 7ten April 1798.

Alterthümer der ersten und ältesten Christen. Hamburg

Vergl. Kordes Lexikon der jetztleb. Schleswig-Holsteinischen und Eutinischen Schriftsteller S. 573.

#### VOGEL (JOHANN ALBRECHT).

Studirte zu Nürnberg und Altdorf, wo er 1726 Magister der Philosophie wurde. Im Herbst deffelben Jahres gieng er nach Helmstädt und studirte dort bis im April 1728, blieb hernach ein Jahr in Leipzig, bezog im May 1729 die Universität zu Jena, und kam im Nov. d. J. nach Nürnberg zurück. Im folgenden Jahr gieng er zum andernmahl nach Altdorf und beschäftigte fich dort mit Wiederholung feiner Kollegien und mit philologischen Studien. Nach Verlauf eines Jahres wurde er Kandidat des Predigtamts, 1733 Katechet im Zuchtund Werkhaus, 1735 Vikar zu Tennenlohe, 1736 Stadtvikar, 1738 Pfarrer bey St. Job ft, 1746 Diakon bey St. Sebald, 1759 Prediger der Marienkirche und 1773 Prediger bey St. Lorenzen. In demselben Jahre wurde ihm auch die Professur der Kirchen - und Gelehrtenzeschichte an dem Aegidischen Auditorium übertragen. Im J. 1786 feyerte er sein Amtsjubiläum. Geb. zu Igensdorf im Nürnbergischen am 22sten März 1705; geft. am 2ten May 1787.

Leichpredigt auf Joh. Conr. Spörl, Prediger bey St. Sebald. Nürnb. 1773. fol. Progr. de Ordinatione Ecclesiae Norimbergensis etc. No-

rimb. 1774. fol.

Amts - Jubel - Rede, welche nach 50jährigen Kirchendienst den 28 Okt. 1786 nach Pl. 71, 17. 18. gehalten und dem Druck übergeben worden u. f. w. eb. 1786. gr. 8.

Vergl. Nopitsch zu Will B. 4. 8. 355 u. f.

#### von Vogel (Johann Nikolaus).

Reichshofrathsagent zu Wien. Geb. zu . . . . ; ge-ftorben . . .

Specimen Bibliothecae Germaniae Austriacae, sive Notitia scriptorum rerum Austriacarum, quotquot auctori innotuerunt. Opus posthumum. Pars I geographica. Recensuit, digestit, supplementis indicibusque necessariis auxit Leopoldus Gruber, Clericus regularis a Scholis piis. Curante Josepho Wendt de Wendtenthal, Cancellariae intimae imperialis aulicae officiali, Viennae 1779. — Pars II historica. ibid. 1783. — Pars III historica. ibid. 1785. 8mai.

#### Vogel (Matthäus).

Jesuit zu . . . . Geb. zu . . . . ; gest. 176 . .

Leben und Sterben deren (fic) Heiligen Gottes auf alle und jede Täge der zwölf Monaten des ganzen Jahrs ausgetheilet, in einem kurzen Begriff zusammengezogen, mit heilsamen Lehrstücken versehen, allen ihres Heils begierigen zur Nachfolge vorgestellt. Ister Theil, in sich enthaltend die sechs ersten Monate des Jahrs. 2ter Theil, in sich enthaltend die sechs letzten Monate des Jahrs. . . . Bamberg und Würzburg 1777. 4.

Nothwendigste Gebete eines katholischen Christen; mit den sieben Busspfalmen . . . . Wetzlar 1786 8.

Großer Katechismus in mehrern Bänden . . . . 8. Kleiner Katechismus . . . . 8.

#### VOGEL (OTTO FRIEDRICH GOTTLOB).

Studirte auf dem Waisenhause zu Halle und auf der dortigen Universität, ward 1756 Lehrer im Kloster Berge bey Magdeburg und nach 9 dort zugebrachten Jahren Psarrer zu Neuendorf bey Bahn in Pommern. Im J. 1774 kam er als Prosessor der morgenländischen Sprachen an das akademische Gymnasium zu Stetin und Archidiakonus der dortigen Marienkirche. Im Jahr 1775 gieng er als Propst und Prediger nach Werben in der Altmark, und 1791 wurde er zum königt. Preust. Konststein am 5ten Januar 1736; gest. am 16ten Marz 1796.

Catechismus Lutheri, mit Sprüchen, Liedern und Gebeten; zugleich als Lesebuch für die Landschulen. Berlin 1792. 8. 2te (von seinem Sohne Otto Friedr. August) verbesserte Ausgabe. eb. 1805.8. Zergliederung des Catechismi Lutheri; zum Gebrauch für die Schulhalter in den Landschulen. eb. 1792.8. Einzeln gedruckte Predigten.

Vergl. J. A. F. Bielkii Progr. de innocentia doctrinae Evangelico - Lutheranae, Scdini 1774. . . . (worin er selbst sein Leben beschrieb.) — Zerrenner im 15ten Bande seines

neuen Schulfreundes.

## VOGEL (RUDOLPH AUGUSTIN).

Studirte seit 1740 zu Ersurt, seit 1745 zu Leipzig, und erhielt, nach einigen Ausenthalt zu Berlin, 1747 die medicinische Doktorwürde zu Ersurt, wo er seitdem practicirte und Vorlesungen hielt. Im Herbst 1753 kam er als ausserordentlicher Prosessor der Medicin nach Göttingen, ward dort 1760 ordentlicher Prosessor derselben, 1763 Landphysikus, und 1764 königl. Großbrit. und Braunschweig - Lüneburgischer Leibarzt. Geb. zu Ersurt am 1sten May 1724; gest. am 5ten April 1774.

Diff. inaug. de larynge humano et vocis formatione. Erford. 1747. 4. Gedanken von der Hornviehseuche. ebend. 1750. 4. Medicinische Bibliothek, darin von den neuesten zur Arzneygelahrheit gehörigen Büchern und Schristen ausführliche Nachricht gegeben, und zugleich nützliche Erfahrungen, nebst andern Neuigkeiten bekannt gemacht werden. 1ster Band. (10 Stücke.) Ersurt und Leipzig 1751. — 2ter Band. eb. 1752—1753.

Neue medicinische Bibliothek (Fortsetzung der vorhertgen). ister Band (6 Stücke). Göttingen 1754. —
2ter Band. ebend. 1755. — 3ter Band. eb. 1756.
— 4ter Band. ebend. 1758. — 5ter Band. ebend.
1762. — 6ter Band. ebend. 1766—1767. — 7ter
Band. ebend. 1767—1768. — 8ter Band. ebend.
1769—1773. 8.

Progr. de incremento ponderis corporum quorundam

igne calcinatorum. ibid. 1753. 4.

Infitutiones chemiae, ad lectiones academicas accommodatae. ibid. 1755. 8mai. Editio secunda polita et locupletata. Lugd. Bat. et Lips. 1757. 8mai. Nachgedruckt zu Bamberg 1762. 8. ibid. 1774. 8. Teutsch mit Anmerkungen von Joh. Christi. Wiegleb. Weimar 1775. gr. 8. 2te neu berichtigte Ausgabe. ebend. 1785. gr. 8.

De Incrustato agri Gottingensis commentatio physico-

chemica. Gotting. 1756. 8.

Historia materiae medicae ad novissma tempora producta. Lugd. Bat. et Lips. 1758. 8. Nachgedruckt, mit der Lüge auf dem Titel: Editio nova correctior et emendatior. Francos. et Lips. (Bamberg) 1760. 8. Bambergae 1764. 8. 1774. 8.

Progr. de statu plantarum, quae noctu dormire dicun-

tur. Gott. 1759. 4.

Dist. super morbis incurabilibus. ibid. 1760. 4.

- de nitro cubico. ibid eod. 4.

— de humeri amputatione ex articulo. Auct et Resp. Pet. Henr. Dohl. ibid. eod. 4. Teutsch in desfen ausgesuchten akad. kleinen Schriften (f. hernach). Praktisches Mineralsystem. Leipz. 1762. 8. ebend. 1776. gr. 8.

Diff. Terrarum atque lapidum partitio. Gott. 1762. 4.

— de rarioribus quibusdam morbis et adfectionibus ob-

servationes. ibid. eod. 4. Teutsch a. a. O.

- de nitro flammante. ibid. eod. 4.

- de vomica pulmonum fine cystide. ibid. eodem. 4.

Teutsch a. a. O.

Progr. de verioribus balfami Meccani notis. Gott. 1763.4.

— Dubia de usu circumcisionis medico. ibid. eod. 4.

- Gottingensium praenotionum pensum I. ib. eod.

Diff. de infania longa. ibid. eod. 4.

- de hydrope pectoris. ibid. eod. 4.

- de venenorum virtute medica. Auct. et Resp. J. E. Wichmann. ibid. eod. 4. Teutsch a. a. O.

- de natura alcali mineralis. Auct. et Resp. J. J. H.

Ribbock. ibid. cod. 4.

Definitiones generum morborum, ib. 1764. 4. Auch in Guilielmi Cullen Apparatu ad nosologiam methodicam. Genevae 1775. 4.

herniarum communia attributa et partitio. ib. eod. 4.
 de analysi medicamentorum simplicium chemica ad virtutes ipsorum determinandas hactenus perperam

adhibita. ibid. eod. 4.

- de utiligine. ibid. eod. 4.

— de usu vomitoriorum ad eliciendos vermes. ibidem 1765. 4.

- de dysenteriae curationibus antiquis. ibid. eod. 4.

- Pathologia rheumatismi. ibid. eod. 4.

- Stymatofis, vulgo haemorrhagia ponis dicta. ibid.

\_ de catarrho pharyngis. ibid. eod. 4.

- de varia conficiendi reguli antimonii medicinalis ratione. ibid. eod. 4.
- Mercurius vitae Mercurii non expers. ib. 1766. 4.
   Dubia contra nocivum linimentorum fulphureorum ufum in fcabie. ibid. eod. 4.

- de febre nervosa. ibid. 1767. 4.

- de partu ferotino valde dubio. ibid. eod. 4.

- de nonnullis parentum deliciis in morbos infantum

degenerantibus. ibid. eod. 4.

Opuscula medica selecta antea sparsim edita, nunc autem in unum collecta, recognita, aucta et emendata. Volumen I. ibid. 1768. 4.

Diff. Decas observationum physico - medico - chirurgica-

rum. ibid. eod. 4.

 de non acceleranda fecundinarum extractione. ibidem. eod. 4.

Progr. I et II de Pauli Aeginetae meritis in medicinam, inprimis chirurgiam. ibid. 1768. 1769. 4.

Diff. de tuto et eximio vesicatoriorum usu in acutis. ibid. 1768. 4.

Diff. Fluxus coeliaci genuina notio atque ratio expofita, Gott. 1768. 4.

- de curatione cancri occulti et aperti per aquam cal-

cis vivae potum praestita. ibid. 1729. 4.

— de variis calcinationis modis potioribusque corporum inde oriundis mutationibus. ibid. 1770. 4.

de comparata evacuationis et correctionis medicae

aestimatione. ibid. eod. 4.

- de chirurgia medicinae opem flagitante. ib. eod. 4.

- de lienteria. ibid. eod. 4.

- de hodierno more examinandi aquas minerales non-

dum ab erroribus repurgato. ibid. 1771. 4.

Schutzschrift für das Mutterkorn, als eine angebliche Ursache der so genannten Kriebelkrankheit. ebend.

1771. 8.

Praelectiones academicae de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. ib. 1772. 8mai. Editio II correctior: ibid. 1785. 8mai. Cum praesatione Tissoti. Lausannae 1789. 8mai. Teutsch, nebst Anmerkungen und einer Vorrede herausgegeben von Joh. Ehrenfried Pohl u. s. w. Leipzig 1780. 8.

Diff. observationum medico - chirurgicarum biga. Goet-

ting. 1773. 4.

Progr. de asthmate singulari ex cartilaginum costarum

offelcentia. ibid. cod. 4.

Von zwey in der Götting. Societät der Wissensch. vorgelesenen Abhandlungen de ratione partium salis ammoniaci und de terra Tras, stehen Auszüge in den Götting, gel. Anzeigen 1772. S. 65-67. u. S. 1233 u. f.

Ausgesuchte akademische kleine Schriften, pathologischen, praktischen und chirurgischen Inhalts; aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt von Sam. Gottlieb Vogel (dem Sohne des Verfassers). Lemgo 1778. 8. Es ist dies keine Uebersetzung der vorhin angesührten Opusculorum, wie hier und da vorgegeben wird; sondern einiger andern Disputationen, die er entweder selbst verfertigt oder bey denen er nur den Vorsitz geführt hatte. Vergl. Pütter's Gesehrten Geschichte der Universität zu Göt-

Vergl, Pütter's Gelehrten Geschichte der Universität zu Göttingen Th. 1. S. 158 u. f. Th. 2. S. 45 u. f. — Heynit Elogium R. A. Vog elii. Goett. 1774 4. — Denkwürd, aus dem Leben ausgezeichneter Deutschen des 18ten Jahrhund.

S. 160-163.

VOGEL

#### VOGEL (SAMUEL).

Weltpriester und Lehrer zu Wien. Geb. zu . . . . 1717; gest. am aten November 1794.

Grundriss der Staatskunde über das Erzherzogthum Oesterreich und die demselben einverleibten Teutschen Erbländer. Wien 1776. gr. 8.

#### VOGEL (ZACHARIAS).

Doktor der Medicin und Chirurgie zu Lübeck. Geb. zu . . . .; gest. am 18ten April 1772.

Abhandlung aller Arten der Brüche, wie solche sowohl gründlich zu erkennen, als auch wie die Operation der Herniotomie ohne Castration auf eine leichte Art zu verrichten, mit raren Observationen, auch nöthigen Kupferstichen erläutert, und mit einer Vorrede versehen von Gerhard Wagner... Andere und viel vermehrte Ausgabe. Coburg u. Leipzig 1746. 8. Auch Glogau 1783. 8.

Merkwürdige Krankengeschichte und nützliche Erfahrungen aus der Geneskunst und Wundarzney. Iste

Sammlung. Rostock und Wismar 1756. 8.

Anatomische, chirurgische und medicinische Beobachtungen und Untersuchungen. Rostock 1759. (eigentl.

Hrn. Goulard's chirurgische Werke. Ister Band, welcher dessen Abhandlung von den Wirkungen des Extracti Saturni, unter mancherley Gestalten, und wider verschiedene chirurgische Krankheiten gebraucht, enthalt. Aus dem Französischen übersetzt, mit einer Vorrede u. s. Lübeck 1767. — 2ter Band, welcher Anmerkungen und praktische Beobachtungen über die venerischen Krankheiten, der Harnröhre, wie auch die Composition der specifischen Kerzen zur Heilung der Beschwerlichkeiten dieser Röhre, und andere neue, und zur Cur der venerischen Krankheiten dienliche Formeln enthält. eb. 1767. 8.

De lente crystallina extracta per corneae aperturam; in Novis Actis Acad. Natur. Curios. T. III. — Histo-

ria testiculi indurati. ibid.

Vierzehnter Band.

Vorrede zu der Teutschen Uebersetzung von Olof Acrell's chirurgische Geschichte, im königl. Lazarethe zu Stockholm angemerkt. (Lübeck 1772. gr. &.)

#### VOGLER (GEORG FRIEDRICH).

Studirte zu Dresden und Wittenberg, wo er 1',61 Magister wurde. Im J. 1770 kam er als Diakonus nach Briesnitz unter Dresden. Geb. zu Dresden am 14ten December 1737; gest. am 19ten May 1782.

Zufällige Gedanken von der Eintracht. Dresd. 1772. 8. Commentatio de Christo Diacono, ad Rom. XV, 9. ibid. 1773. 4.

Die Schönheit des Geistes und deren Einflus in das Glück des Ehestandes. ebend. 1774. 4.

Die wahre Güte, Größe und Stärke des menschlichen

Herzens. ebend. 1775. 4.

Denkschrift auf M. Joh. Gli. Fiedler, Past. und Super. in Coldiz, unter dem Titel: Der Schoos Abraham's. ebend. 1780. 4.

Dass ein langes und gesegnetes Leben treuer und hochverdienter Lehrer Wohlthat und Segen für die Kirche Gottes sey — an den Oberhofpred. Herrmann

bey seiner Amtsjubelfeyer. ebend. 1781. 4.

Vergl. C. F. Wirthgen's Denkschrift auf ihn, unter den Titel: Das bekändige Wolinen der Gerechten mit Christo bey dem Vater, Joh. 14, 23. Dresd, 1782. 4. — G. F. Ogto in dem Intelligenzbl, zur Leipz, Litt, Zeitung 1806. St. 57. S. 907 u. f.

# VOGT (ANTON).

Jesuit, Magister der Philosophie, Doktor der Theologia, Professor der letztern auf der Universität zu Maint, hernach seit 1780 Pfarrer zu Oberhöchstadt und seit 1782 zu Lohr im Mainzischen. Geb. zu Erlenbach am Neckar 1727; gest. 1784.

Philosophia rationalis. Heidelbergae 1764. 8.

Nach seinem Absterben erschien:

Commentarius in libros novi Testamenti, eorumque sensum maxime literalem una cum textu continuus Opus posthumum recognitum, emendatum, atque in locis quam plurimis auctum. Edidit Daniel Christoph Ries, Theol. D. SS. Scripturarum et I.L. OO. in electorali Universitate Moguntina, Prof. publ. et ord. Ecclesiae collegiatae ad B. M. V. in monte Francofurti Canonicus capitularis. Tomus I, complectens partem priorem Evangelii S. Matthaei a Cap. I ad XXI. — Tomi II Pars I, complectens partem posteriorem Evangelii S. Matthaei et Marcum. Moguntiae 1790 — 1791. 8.

## VOGT (BERNHARD HEINRICH).

Prediger zu Bourscheid im Luxenburgischen, Assesfor und Deputirter der dortigen Synode. Geb. zu . . .; gestorben . . .

Einleitung zur Geschichte und Ausführung der Religions - Beschwerden der Evangelisch - Lutherischen Kirche in den Herzogthümern Jülich und Berg, wie dieselbe wider die Reichs - Friedensschlüsse und Satzungen sowohl, als die zwischen den Durchl. Churund Fürstlichen Häusern, Brandenburg und Pfalz-Neuburg, errichtete Vorträge angefochten und gedruckt wird; nebst einem vorläufigen Entwurf einer der Evangelisch - Lutherischen Gemeine in dem Flecken Hückeswagen, Herzogthums Berg, bey dem hundertjährigen Gedächtniss des Westphälischen Friedens unerhörter Weiseizugefügten, und mit völliger, am dritten Sonntage des Advents 1747 vorgenommenen gewaltthätigen Zerstöhrung der Kirchenstühle, Kanzel, Altartisches und sogar des Gottes - Kasten, aufs höchste getriebenen Drangsal. Aus höchst dringenden Ursachen dem Druck übergeben u. s. w. . Berlin 1748. fol.

## VOGT (HEINRICH CHRISTOPH).

Magister der Philosophie, Pastor bey der Kaufmannskirche zu Erfurt, Professor bey dem dortigen Rathsgymnasium und dessen Inspektor. Geb. zu . . . . 1728; gest. am 16ien März 1798. Commentatio philol, ethico - historica de avaritia saepius clericis temere exprobrata; quod illustratur exemplo D. Joan. Bugenhagii. Erford. 1780. 4. Progr. de nomine Christianorum. ibid. 1785. fol.

## VOGT (JOHANN).

. Studirte zu Stade, Bremen und Wittenberg, ward 1719 Prediger zu Horneburg im Herzogthum Bremen und 1733 Pastor am königlichen Dom zu Bremen. Geb. zu Beverstädt im Bremischen am 5ten August 1695; gest. am 28sten August 1764.

Schediasma de patria Constantini Magni. Vitemb.

Historia litteraria Constantini Magni, plus centum et quinquaginta rerum Constantianarum scriptores sistens. Hamburgi 1720. 8.

Predigt vom rechten und wahren Christenthum. Stade

1721. 4.

Anmerkungen über das Lied: Allein Gott in der Höh'

fey Ehr . . . .

Bibliotheca historiae haeresiologicae, selectiores et rarissime obvias doctissimorum virorum dissertationes haereticorum haeresiumque historiam exponentes complectentes. Collegit, recensuit, notis supplementisque necessariis illustravit etc. Tomi I Fasciculus I. Hamb. 1723. — Fasc. II. ibid. 1724. 8.

Predigt von dem Gerichte Gottes über die Verstockten.

Stade 1724. 4.

Kurzverfalste Reformations - Historie des Burg - Fleckens Hornburg. ebend. 1725. fol.

Leichenpredigt auf den Landrath Otto Jürgen von

der Lieth. ebend. 1726. . . . .

Predigt über das starke Geschrey des sterbenden Jesu. ebend. 1729. 8.

Nöthige Einkehrung in sich selbst, aus den jährlichen Evangelien. Lemgo 1731. 4.

Catalogus historico - criticus librorum rariorum, sive ad scripta huius argumenti spicilegium, index et accessiones. Hamb. 1732. 8. Editio nova, priori vel quadruplex auctior, et tam ex propriis eiusdem auctoris adnotationibus, suppleta, quam plurimis alio-

rum, doctissimorum virorum observationibus insigniter locupletata, accurante Jano Librario. ib. 1737. 8.

— curis tertiis recognitus, et copiosa accessione ex symbolis et collatione Bibliophilorum per Germaniam doctissimorum adauctus. ibid. 1747. 8. curis quartis recognitus et auctus. ibid. 1753. 8. — post curas tertias et quartas denuo recognitus, pluribus locis emendatus et copiosiori longe accessione adauctus. Francos. et Lips. (Norimbergae) 1793. 8. Diese neueste Ausgabe besorgte der Kandidat Trucken-brod zu Nürnberg.

Denkmahl der Stadt Bremen. Bremen 1733. 4.

Ab- und Antrittspredigt. Bremen 1733. 4.

Historia sistulae eucharisticae, cuius ope sugi solet e calice vinum benedictum, ex antiquitate ecclesissica et scriptoribus medii aevi illustrata. ibid. 1740. 4. Recusa, cum spicilegio editoris, in Joh. O el richsii Germaniae litteratae opusculis historico - philologico - theologicis T. I. Nr. 3 et 6. (Arem. 1772. 8.)

Monumenta inedita rerum Germanicaram, praecipue Bremensium; ungedruckte zur Historie des Landes und der Stadt Bremen, auch angränzender Oerter gehörige Nachrichten, Documente und Urkunden, gesammlet und nun zuerst ans Licht gestellet u. s. w. Isten Bandes Istes Stück. Bremen 1740. — 2tes u. 3tes Stück. ebend. 1741. — 4tes und 5tes Stück. ebend. 1742. 8. Es erschienen noch mehr Stücke, deren Zahl und Zeit ihrer Erscheinung man nicht anzu-

geben vermag. Parentation auf Anna Sanderen u. f. w. ebend.

Leichenpredigt auf den Consistorialrath und Superint, Gruse'n, ebend. 1744. 4.

Trauerrede bey Vermählung des Hrn. Postcommissarii Teut's zu Nienburg mit der Demoiselle Seldens aus Bremen. . . . .

Die Erkenntnis Gottes und unseres Heils. Bremen

Parentation auf Gath. Schrödern. ebend. 1761. 4. Parentation auf Herm. Hier. Schröder u. f. w.

ebend. 1762. 4.
Apologia pro M. Antonio Mureto, criminis sodomiae postulato; in Apparatu litterario Societatis Colligentium. (Viteb. 1717. 8.) Fasc. I. Nr. 6. p. 93

fqq. - De Synoditis veteris Ecclesiae; ibid. Fasc.

II. p. 289 — 298.

Nachlese einiger berühmter Liederdichter; als ein Beytrag zu J. C. Wetzel's Lieder - Historie; in den Fortgesetzten Sammlungen S. 828 u. ff. (1729.)

Disquisitio critica de loco, I Joh. IV, 3 a Nestorianis non corrupto; in Biblioth. Lubec. IV. p. 580-596. Jani Librarii Decas I librorum rariorum in Catalogo Vogtiano praetermissorum; in den Brem- und Verdischen Hebopfer B. I. S. 87-104. — Decas

II; ebend. B. 2. S. 235 - 252.

Untersuchung, wer der Maximus Aesar sey, dessen in der erdichteten Anrede Noah's an seine Kinder

gedacht wird. . . . .

Nachricht von einer ungedruckten Historie der Edlen Herrn Vitzthume; in den Hannöver. Anzeigen 1750.

— Besondere Art eines Ordalii, das Scheingeben genannt; ebend. 1752. — Etwas von der alten Pipinsburg, Heidenstatt Bulzenbedde; ebend. — Eine Aufgabe, den Puhen von Coillenberg betreffend; ebend. — Nachricht von Serrant's Schriften; ebend. 1756.

Nachricht von der Pipinsburg im Amte Bederkefa; in Pratje's Altem und Neuem aus den Herzogthümern Bremen und Verden B. 8. (1775.)

Vergl. Bibl. Lubec, T. IV. p. 500. — Mofer's Beytrag zu einem Lexico der jetztleb. Theologen S. 715 u. f. — J. H. Pratje's Leichenpred, auf J. Vogt, nebh dem Verzeichniß feiner Schriften, Bremen 1764. 4. — Neues gel. Europa Th. 20. S. 1071—1074. — Saxii Onomaft. litter. P. VI. p. 333 et 705.

#### VOGT (JOHANN HEINRICH).

In der Jesuitenschule zu Mainz ward er einstimmig für den besten Studenten gehalten; er erhielt die ersten Preise in allen Wissenschaften. Von da gieng er in das dortige Seminarium, und sludirte Theologie. Als aber die Zeit der Weihen heranrückte, die zum ehelosen Stand verbinden, trat er heraus, und sludirte die Rechte, zugleich aber auch eistrigst Geschichte und Philosophie, und sieng an, Vorlesungen über das kanonische und Naturrecht zu halten. Als er Mainz verlassen wollte, erhob

ihn der Kurfürst zum ordentlichen Professor des Naturrechts und der Moral an der dortigen Universität. Zuletzt wurde er ein hypochondrischer Souderling. Geb. zu Mainz am 13ten März 1749; gestorben am 22sten November 1789.

Nach seinem Absterben erschienen von ihm:
Fragmente; bey dem gleich anzuführenden Denkmahl.
Ideen von J. H. Vogt; herausgegeben für Vogt's
Freunde und die Freunde der Menschenkunde und
Weisheit; mit einigen Erläuterungen und Anmerkungen auch zu den, Vogt's Denkmahl angehängten
Fragmenten. (Ohne Druckort) 1792. 8.

Sein Bildnifs vor dem Denkmahl.

Vergl, Johann Heinrich Vogt; ein Denkmahl; nebst Fragmenten des Verstorbenen (herausgegeben von W. Dittler). Mainz 1791. 8.

## VOGT a. St. GERMANO (ADAUKT).

Trat 1747 in den Orden der Piaristen, ward 1758 zu Olmütz zum Priefter geweiht, und zu Kirchberg auf dem Hunsrück als Prediger angestellt. Zwey Jahre darauf wurde er eben daselbst Lehrer der Dicht - und Redekunst. Als die Rheinische Provinz seines Ordens von der Böhmischen getrennt wurde, kehrte er' 1761 in letztere zurück, und setzte zu Schlachenmath das Amt eines Lehrers der Dicht- und Redekunst fort. Im Jahr 1763 ward er eben daselbst Prediger, übernahm 1766 zu Schlan das Lehramt der Philosophie, und 1769 dasjenige der Mathematik zu Kossmonoss. Im Jahr 1770 bekam er durch den Bischoff und Grafen von Waldstein den Ruf nach Prag, um die Beschreibung der Böhmischen Münzen zu unternehmen. Im J. 1771 wurde er Vicerektor des Piaristenkollegiums zu Prog. Im Jahr 1777 ward er als ordentlicher Professor der Gesehichte an die Universität zu Wien berufen, und er folgte diefem Rufe. Weil aber die dortige Luft feiner Gefundheit nachtheilig war; fo begab er fich 1784 mit einer

Pension nach Nichelsburg in Mähren zu seinen dortigen Ordensbrüdern. Er war auch Magister der Philosophie. Geb. zu Ober - Leutensdorf bey Brück in Böhmen am 14ten May 1733; gest. am 18ten Oktober 1787.

Schreiben an einen Freund von den bey Podmokl in der Herrschaft Bürglitz in Böhmen gelegenen Dorse gefundenen Goldmünzen. Mit Kupfern. Prag 1771.8.

Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Münzen, nach chronologischer Ordnung; nebst einem kurzen Begriff des Lebens der Münzfürsten und anderer, auf die sie geprägt worden; mit eingestreuten historischen Nachrichten von dem Bergbaue in Böhmen; Isten Bandes I Abtheil. 1771. — 2 Abtheil. 1772. — 2ter Band. 1773. — 3ter Band. 1774. — 4ter Band. 1787. gr. 4.

Abbildungen und Lebensbeschreibungen Böhmischer und Mahrischer Gelehrten. I Th. Prag 1773. — 2 Th. ebend. 1774. 8. (auch Lateinisch.) Die solgenden Theile sind nicht von ihm, sondern von Pelzel, der auch an den beyden ersten Antheil hat.

Acta litteraria Bohemiäe et Moraviae. Vol. I. Partes VI. ibid. 1774 — 1775. — Vol. II. Partes VI. ib. 1776 — 1783. 8.

Untersuchung über die Einführung, den Gebrauch und die Abänderung der Buchstaben und des Schreibens in Böhmen. ebend. 1775. 8. Auch im 1sten Band der Abhandl. einer Privatgesellsch. in Böhmen.

Von dem Alterthume und Gebrauche des Kirchengesanges in Böhmen. ebend. 1775. 8. Auch eben daselbst.

Band 2.

Hilarii Litomerioensis, S. Pragensis Decani disputatio cum Joanne Rokyczana coram Georgio, Rege Bohemiae, per V dies habita a. 1465; nunc cum manuscripto codice coaevo archivi metrop. capituli Pragensis diligenter collata, emendata, novisque post Henr. Canisium et Jac. Basnagium observationibus illustrata, et cum Praes. historica de statu religionis in Bohemia tempore Georgii regis.

\*Schau- und Denkmünzen unter — Maria Therefra geprägt — Teutsch und Französisch. (Die Teutsche Uebersetzung ist von Vogt.) Iste Abtheilung. Wien 1782. — 2te Abtheil. ebend. 1783. fol.

Pragae 1775. 8 mai.

- Numi Germaniae medii aevi, qui in numophylacio Caefareo Vindobonensi adservantur. Pars I. Vind. 1783. 8 mai.
- Ueber den Geist der Böhmischen Gesetze in den verschiedenen Zeitaltern; eine Preisschrift. Dresden 1788 4.
- Versuch einer Geschichte der Universität zu Prag. Ister Abschnitt; im sten B. der Abh. einer Privatgesellsch. in Böhmen (1776. 8.) Ueber den Kalender der Slaven, besonders der Böhmen; ebend. B. 3. (1777.) Nachricht von merkwürdigen Böhmischen Mäcenaten u. s. w. ebend. B. 6. (1784.)
- Was ist bis jetzt in der Naturgeschichte Böhmens geschrieben worden? Was fehlt in derselben noch? Welches wären die besten Mittel, sie zu mehrerer Vollkommenheit zu bringen, und aus ihr den möglichsten Nutzen für das Vaterland zu ziehen? Eine Preisschrift, welche das Accessit erhielt; in den Abhandl. der Böhm. Gesellsch. der Wissensch. aufs Jahr 1785. 1 B.
- Abhandlung über die Naturgeschichte Böhmens; in v. Born's physikal. Arbeiten der einträcht. Freunde in Wien Jahrg. 2. Quart. 1. (1785).
  - Vergl. de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1. St. 2. S. 231—234. Deffen Biographie von Pelzel im 3ten Theil der Abhandlungen der Böhmischen Gesellsch. der Wissensch. (Pragund Dresden 1788. 4.)

#### VOIGT (GOTTFRIED CHRISTIAN).

Studirte von 1760 bis 1762 zu Helmstädt, ward 1762 fürstl. Regierungsadvokat zu Quedlinburg, 1780 aber Stadtsyndikus und Processdirektor bey der königl. Preussischen Erbvogtey daselbst. Geb. zu Wegeleben im Fürstenthum Halberstadt am 24sten Junius 1740; gest. am 15ten November 1791.

Abhandlungen über einzelne Gegenstände des Rechts und der Geschichte. Halle 1783. 8.

Geschichte des Stifts Quedlinburg. 1ster Band. Leipz.

1786. — 2ter Band. ebend. 1787. — 3ter Band.
Mit Kupfern. ebend. 1791. 8.

Gemeinnützige Abhandlungen. Halle 1792. 8. Wäh-

rend des Drucks starb der Verfasser.

Etwas über die Hexenprocesse in Teutschland; in der Berl. Monatsschrift 1784. April S. 297 - 311. -Auszüge aus einigen Hexenakten bey der königl. Preuff. Erbvogtey, zu Quedlinburg; ebend. May S. 430-452. - Noch einige Bemerkungen über Hexenprocesse und Folter; ebend. S. 453.

Ueber einige besondere und schädliche Rechte und Gewohnheiten; im Hannöver. Magaz. 1784. St. 52. Von der weiblichen Vormundschaft in 60 - 62. -Sachsen; ebend. St. 65 - 67. - Von den Amtslehen des kaiserl. freyen weltlichen Stifts Quedlinburg; eb. St. 92-95. Auch in Zepernick's Miscellaneen zum Teutschen Lehnrecht B. 1. S. 100 - 150. (1787). - Lebens - und Regierungsgeschichte einiger Aebtisfinnen des Stifts Quedlinburg; ebend. 1785. St. 47. 48. 67. 70-73.

Ueber die vom Hrn. Pastor Goeze in Quedlinburg bekannt gemachte Entdeckung von den Finnen im Schweinesleisch; in Pyl's neuem Magazin u. s. w.

B. 1. St. 3. (1785.)

Von den Anstalten gegen die Hamster im Quedlinburgischen; in dem Journal von und für Teutschl. 1787. St. 6. S. 590-592.

Von dem Gebrauch, die Fahnen in den Kirchen aufzuhängen, und von den Stiftshauptleuten; in den Neuen Halberstädt. gemeinnutz. Blattern 1791. St. 36. -Von Ofterfeuer, Ofterwasser und Ofterreyern; ebend. St. 49.

Sein Bildnis vor den Gemeint.ützigen Abhandlungen.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 4. S. 250-252. — Koppe'ns jurist. Alma-nach auf das Jahr 1792. S. 293. und auf das Jahr 1793. S. 364.

## VOIGT (JOHANN FRIEDRICH).

Studirte zu Freyberg, Meissen und Leipzig, ward auf dieser Universität Magister der Philosophie, hernach Hauslehrer des Dänischen Grafen von Ahlefeld und des geh. Kriegsraths v. Schönberg auf Weicha, 1743 fünfter Schulkollege des Lyceums zu Camenz in der Oberlausitz, bald darauf Konrektor, und 1745 Rektor. derselben. Geb. zu Frankenstein im Meissnischen Erzgeburge am 8ten December 1714; gestorben am 2ten Februar 1771.

I'rogr. Warum Unstudirte zuweilen mehr Verstand zu besitzen scheinen, als Gelehrte? Dresd. 1747. fol.

- Warum der sonst gewöhnliche Gregorius - Aufzug eingestellet geblieben? ebend. 1747. fol.

- von der Selbsterkenntnis. ebend. 1748. fol.

Cunabula monasterii Camentiensis. Fridericostadii 1749. folio.

Progr. Geschichte der Camenzischen Raths - Bibliothek: bey Gelegenheit der feyerlichen Einweihung derselben. Dresden 1764. 4. Auch in Bidermann's Altem und Neuem von Schulfachen B. 8. S. 196 u. 2te und 3te Fortsetzung. eb. 1755. 1756. 4.

zur Gottgeheiligten Jubelfever des 200jährigen Religionsfriedens. ebend. 1756. 4. Eigentlich die 3te Fortsetzung der Bibliothekgeschichte.

zu einigen höchsterbaulichen Lustspielen. ebend. 1756. fol.

- quam fortem sapientia divina grassante bello ferali Lyceo dederit Camentiensi. ibid. 1763. 4. Als 4te.

J Fortsetz. der Bibl. Gesch.

- zur Gedächtnissfeyer des Kurfürsten Fried. Christian von Sachsen (Betrachtung über einige Sächs. Landesherren, welche den Namen Friedrich führten.)

\*Schreiben eines Freundes aus der Oberlausitz an einnn Frennd im Meissnischen, von der Besetzung der Pfarrstellen nach Willkühr des gemeinen Volks. 1764. 4.

Progr. von Erzeugung der Wohlthaten. Ohne Druckort 1766. 4.

de modestia reliquarum virtutum omnium comite. Dresdae 1767. 4.

Primae lineolae vitae a Jo. Godofr. Leffingio, facerdote primario, actae. Camit. 1768. 4.

Progr. Nachrichten von einigen Huldigungen in Camenz.

. Dresden 1769. 4.

- Ob die Stimme des Volks; Gottes Stimme fey? eb. 1769. 4. Kann als die 5te Fortsetzung der Bibl, Ge-Sch. von Camenz angesehn werden.

Geschichte des Schlossberges in Camenz. ebend.

1769. 4.

Lateinische und Teutsche Gelegenheitsgedichte.

Vergl. Otto's Lekikon der Oberlansitz. Schriftsteller B. S. Abtbeil, 2. S. 448-451.

# VOIGT (JOANN KARL).

Lernte die Chirurgie, benutzte aber auch dabey zu Strasburg D. Fried's Vorlesungen, und brachte es dahin, dass er 1743 die medicinische Doktorwürde erhielt; worauf er gleich zu practiciren ansieng. Im Jahr 1747 gieng er mit den Darmstadtischen Regimentern als Feldarzt in die Niederlande. Im Jahr 1749 wurde er Garnisonsarzt zu Giessen, 1753 Physikus der Abbtey Arnsberg, 1754 aber Professor der Anatomie, Botanik und Chirurgie, wie auch Landphysikus zu Giessen. Geb. zu Giessen am 17ten December 1714; gest. am 5ten Jan. 1763.

Diff inaug. de capite infantis abrupto variisque illud ex utero extrahendi modis. Giffae 1743. 4. Progr. de fabulis medicis. ibid. 1759. 4.

Diff. de oleo tartari foetido. ibid. 1760. 4.

- de mola sive conceptu fatuo. ibid. 1761. 4.

— de iis, quae in membrorum amputatione observanda fint. ibid. eod. 4.

- de abscessu lapillos quosdam continente. ib. 1762.4. Vergl. Strieder's Hess. Gel. Geschichte B. 16. S. 546 u. f.

# VOIGTS (JOHANN GERLACH JUST).

Forstrath zu Melle im Hochstift Osnabrück. Geb. zu . . . 1741; gest. am 23sten Februar 1797.

\*Forstkatechismus oder kurzer Unterricht für junge Leute, die sich dem Forstwesen als Unterbediente zu widmen gedenken, in Fragen und Antworten eingerichtet. Osnabrück 1775. 8.

Beherzigungen für diejenigen, welche sich dem Forsthaushalte als Vorgesetzte zu widmen gedenken. Lem-

go 1782. 8. Mit i Kupfertafel.

## VOIT (EDMUND).

Jesuit und Doktor der Theologie zu Würzburg. Geb. zu Neustadt an der Saale 1707; gest. zu Neustadt an der Hardt am 20sten Oktober 1780. . Theologia moralis. II Partes. Wirceburgi 1754. 8mai. ibid. 1769. 8mai.

# VOLBORTH (JOHANN KARL).

Studirte von 1768 bis 1772 zu Göttingen, ward 1772 Hofmeister zu Hannover, 1776 Magister und Privatdocent zu Göttingen, 1777 Repetent der theologischen Fakultät eben daselbst, 1778 Prediger an der dortigen Niklaskirche, 1785 aufferordentlicher Professor der Theologie bey der Universität, 1791 Doktor derselben, und 1792 Superintendent zu Gifhorn im Lüneburgischen, Geboren zu Nordhausen am 24sten November 1748; gest. am 20sten August 1796.

In obitum Munchhusii Ode, nomine Seminarii philol. reg. Goett. 1770. fol.

Elogium Jo. Conr. Hakii Rectoris nuper Nordhu-

fani. Francohusae 1772, 4.

Ode an den König - am Geburtstage Hannov. 1772.4. Diff. inaug. de Olympo, Thessaliae monte, Deorum

sede. Goett. 1776. 4. Lobschrift auf Lorenz Rhodemann, eine Vorlefung in der königl. Teutschen Gesellsch. in Göttingen bey der Aufnahme in dieselbe gehalten den 16 März 1776. ebend. 1776. 4.

Nova chrestomathia tragica Graeco-Latina. ib. 1776. 8. Ueber die innere Klarheit der Christlichen Religion; aus dem Engl. ebend. 1776. 8.

Progr. super fructu, quem interpres Homeri ex Vir-

gilii lectione capere possit. ibid. 1777. 4.

Lobschrift auf Michael Neander; eine Vorlesung in der königl. Teutschen Gesellsch. in Göttingen gehalten am 14 Sept. 1776 und mit histor. Beylagen begleitet, eb. 1777. 4. Auch in (Heinzelmann's) litterarischen Chronik B. 1. S. 207-244; doch ohne die historischen Beylagen.

Chrestomathia comica Graeco-Latina. Goett. 1776. 8. Progr. Academiae Latinae publice apertae descriptio. ibid. eod. 4.

\*Lateinische Kantate, die 1777 in Strasburg bey dem Leichenbegängnis des Grafen Moritz von Sach-

fen aufgeführt wurde.

\*Das Gedicht, welches die Lutheraner in Duderstadt dem dort anwesenden Kurfürsten von Mainz überreichten, um ihn um die Erbauung einer Kirche zu bitten. 1777.

Commentatio theologico - exegetica de facrificio farreo Hebraeorum, cum fimilibus aliarum gentium ritibus

comparato. Gott. 1780. 4.

Die zwölf kleinen Propheten, aufs neue aus dem Hebräischen übersetzt, und mit kurzen Anmerkungen für unstudirte Leser begleitet. ebend. 1783. 8.

D. Gotth. Traug. Zachariae paraphraftische Erklärung der beyden Briefe an die Korinther. 1 Theil; aufs neue herausgegeben und mit theologisch - philologischen Anmerkungen versehen. ebend. 1784. — 2 Theil. ebend. 1785. 8.

Or. Vindiciae orthodoxiae a faeculi nostri criminationi-

bus. ibid. 1785. 4.

Progr. de censu Quirini ad Luc. II, 1. 2. Gott.

Christliche Predigten. ebend. 1786. 8.

Pr. interpretatio locorum Joannis, in quibus Spiritus Sanctus παρακλήτος vocatur. ibid. eod. 4.

G. T. Zachariae biblische Theologie. Ister Theil. 3te von ihm vermehrte Ausgabe. Göttingen und Leipzig 1786. 8. Den 5ten Theil dieses Werks arbeitete er nach Zacharia's Tode ganz aus und vollendete damit das Werk.

Predigt von der gnädigen und wohlthätigen Auflicht Gottes über die hohe Schule zu Göttingen, Götting-1787- 4-

Erklärung des Propheten Hofea. Iste Abtheilung. eb. 1787. 8.

Ezechiel, aufs neue aus dem Hebräischen übersetzt und mit kurzen Anmerkungen für unstudirte Leser begleitet. ebend. 1787. 8.

Daniel, aufs neue aus dem Hebräisch - Chaldäischen übersetzt, und mit kurzen Anmerkungen für unstu-

Dallind hi Good

dirte Lefer und Nichttheologen begleitet. Hannover 1788 8.

Progr. in quo inquiritur in caussas, cur Josephus caedem puerorum Bethlehemiticorum Matth. II, 16. narratam, silentio praeterierit. Goetting. 1788. 4.

Primae lineae Grammaticae Hebraeae in usum tironum ductae. ibid. eod. 8mai.

Neue Sammlung von Predigten. Gotha 1789. 8.

Primae lineae antiquitatis Christianae, in usum tironum ductae. Goetting. 1789. 8.

Primae lineae theologiae historico - polemicae, in usum

tironum ductae. ibid. 1790. 8.

Progr. de discipulis Christi per gradus ad dignitatem et potentiam Apostolicam evectis. ibid. eod. 4.

Christliche Predigten über die Evangelischen Texte aller Sonn- und Festage, auch über die Texte an den öffentlichen Busstagen des ganzen Jahrs. Nebst einem Auhange von funf Predigten. ebend. 1791. gr. 8.

Diff. inaug. de animi suspicacis natura, fontibus, effectibus et indignitate, respectu imprimis ad doctrinam

Christianam habito. ibid. eod. 4.

Pr. Spicilegium observationum post viros doctos in verterum de Campo Elysio seu de Insulis beatorum sententias. ibid. eod. 4.

Super vario coronae sacerdotalis apud ecclesiasticos antiquos scriptores usu et significatu, pauca disputat simulque viris summo ac plurimum venerandis Ministerii ecclesiastici Goettingensis membris, collegis et amicis coniunctissimis Vale dicit. ibid. 1792. 4.

Rechenschaft eines christlichen Lehrers an seine Gemeinde; eine Abschiedspredigt. ebend. 1792. 8.

Christliche Predigten über die Epistolischen Texte aller Sonn- und Festtage, auch über Texte an den öffentlichen Bus- und Bettagen, nebst einem Anhange von eilf Predigten und Reden, welche bey ausserordentlichen Gelegenheiten sind gehalten worden. ebend. 1793. 8.

Epistola pastoralis ad Clerum Dioeceseos Gifhorniensis maiorem, in qua, quantum Theologi intersit, nosse penitius Homerum, paucis disputatur. ibid- cod. 4

Jeremias, aufs neue aus dem Hebräischen übersetzt, und mit kurzen Anmerkungen für unstudirte Leser, oder solche, die keine Theologen sind. Zelle 1795. 8. Die Neue philologische Bibliothek gab er heraus und war der Hauptverfasser. Leipz. Isten Bandes Istes St. Isten Bd. 2tes St. 2ten Bandes Istes und 2tes Stuck. und 3ten Bandes Istes Stück. 1777. 2tes St. 4ten B. I und 2tes St. 1778. 8. in Ansehung der Bibliothecae philologicae. 1779 - 1781. 3 Voll. 8. und der Novae bibliothecae philologicae et criticae. Vol. I. Fasc. I. Goetting. 1782. Fasc. II. ibid. 1783. 8mai. Er hatte auch an der ältern philol. Bibl. die unter Ancher's und Mutzenbecher's Aufsicht heraus kam, starken Antheil. Viele Gedichte im Frankenhäuser Intelligenzblatt 1766 und 1767; in den Göttingischen gemeinnützigen Beyträgen 1768, und in den Göttingischen Unterhaltungen 1769 - 1772. Sein Bildnis von Schwenterley 1791, und vor der Ab.

fchiedspredigt. (Gött. 1792.)
Vergl. Pütter's Gelehrten Gesch, der Univers. zu Göttingen
Th. 2. S. 186 u. f. — Saxii Onomast. litter. P. VIII, p.

367 feq.

# VOLKART (GEORG LUDWIG).

Sachsen - Coburg - Meiningischer Kammerkonsulent, hatte keinen bestimmten Ausenthalt (im J. 1766 lebte er in Eisenach). Geb. zu . . . .; gest. 1784.

Discours préliminaire et problematique à Messieurs de l'Académie Royale des Sciences à Berlin, presenté—le 16me de Novemb. 1750. . . Auch in den Erlangischen gel. Anmerkungen 1751. St. 34. 4.

Gedanken über die Wochenschriften, Moden der Ti-

tuln der Bücher, Journale u. f. w. 1766. 4.

Gründlicher Begriff, woher es komme, das bey Verfchiedenheit der Kirchen Gottes das innere und wefentliche wahre Christenthum heut zu Tage auf fchlechten Füsen stehe. Nach Wissen und Gewissen an das Licht gestellt. 1766. 4.

Geist- und weltliches Staatskabinet, nebst einem Per-

spektiv vor große Herren. 1767. . . .

Gedanken von einem D. Medicinae und denen Apothe-

kern. 1769. . .

Gewisse Vortheile von Erkenntnis der Natur, in deren dreyen Reichen, nach der Fermentation oder Gährung, wo zugleich von der Kunstgährung, der Verbesserung besserung der Felder und Wiesen und andern Benutzungen gehandelt wird u. s. w. eröffnet von u. s. w. Langensalza 1774. 4.

# VOLKELT (JOHANN GOTTLIEB).

Studirte zu Lauban und Leipzig, wurde auf dieser Universität 1746 Magister, und hielt philosophische Privatvorlesungen, war als dann eine Zeit lang Hauslehrer in Schlesien und gelangte 1751 zum Konrektorat der vereinigten königlichen und Stadtschulen zu Liegnitz. Geb. zu Lauban am 3ten December 1721; gest. am 12ten Januar 1795.

Der Zeitvertreiber; eine moralische Wochenschrift. Leipz. 1745. 8.

D. polit. de cura principis circa oblectamenta publica.

ibid. 1746. 4.

Leipziger akademische Denkwürdigkeiten. 4 Stücke.

ebend. 1748. 8.

Progr. von einigen Regeln der theatralischen Dichtkunst nach dem Grundrisse des Aristoteles, mit Erläuterungen aus dem Horaz u. Boileau. Liegnitz 1755. Auch in Bidermann's Altem und Neuem von Schulsachen B. 8. S. 116 u. ff.

Von der Vereinigung der fürstlichen und Stadtschulen

zu Liegnitz. ebend. 1758. fol.

\*Der Freund; eine moralische Wochenschrift. 52 Stücke (in Gesellschaft des Archidiakonus Lang). eb. 1761. 8. (Seine Auffätze sind mit V bezeichnet.)

Kurze Anweisung zur Teutschen Verskunst, eb. 1761.8. Progr. von der Einrichtung einer guten Schule. ebend.

1762. fel.

- von dem Nutzen und Ergötzen der theatralischen Dichtkunst. ebend. 1765. fol.

- von dem Ansehen regelmässiger Schauspiele bey den Alten und Neuern. ebend. 1768. fol.

Ausführliche Nachricht von der Tatarischen Schlacht, welche in dem 1241sten Jahre bey Wahlstadt vorgefallen ist. ebend. 1770. 8.

Progr. von den ehemaligen Goldbergwerken Schlesiens. ebend. 1771. fol.

Progr. von den durchsichtigen Edelsteinen, welche in Schlesien gefunden werden. Liegn. 1774. fol.

Historische Minerplogie, oder Beschreibung der Mineralien und Anzeigung der Oerter, wo sie gefunden werden; für Anfänger. Breslau und Leipz. 1774. 8.

Nachricht von den Schlesischen Mineralien und den Oertern, wo dieselben gefunden werden. eb. 1775.8.

Gefammlete Nachrichten von Schlesischen Bergwerken.

ebend. 1775. 8.

Kurze Erdbeschreibung zum Gebrauche der Landkarten für die Jugend; nebst einer vorangesetzten Einleitung für die Anfänger. Breslau u. Leipzig 1775. 8. Neue vermehrte und mit Registern versehene Ausgabe. eb. 1791. 8. (Die Zusätze find für die Besitzer der ersten Ausgabe besonders gedruckt.)

Fanny, eine Englische Geschichte; aus dem Franz. ebend. 1775. 8.

Julie, oder die glückliche Reue; aus dem Franz. des Hrn. von Arnaud. ebend. 1776. 8.

\*Valmore, eine Französische Geschichte, von Loaisel von Treogate; aus dem Franz. ebend. 1777. 8.

\* Pauline und Uzette, eine Geschichte von Arnaud; aus dem Franz. Breslau 1780. 8.

Progr. vom Silber, seinen Erzen, und den Oertern, wo es in Schlesien gefunden wird. Liegnitz 1780. folio.

- vom Kupfer, seinen Erzen, und den Oertern, wo es in Schlesien gefunden wird. ebend. 1785. fol.

vom Zinn, seinen Erzen, und den Oertern, wo es in Schlesien gefunden wird. ebend. 1786, fol.

- vom Bley, seinen Erzen, und den Oertern, wo es in Schlesien gefunden wird. ebend. 1789. fol.

\*Bemerkungen und Erfahrungen in Rücksicht der Mittel zu Verminderung und Tilgung der Baumraupen. Leipzig 1791. 8.

Progr. vom Eisen, seinen Erzen und den Oertern, wo es in Schlesien gefunden wird. ebend. 1792. fol.

Von Martiniere's geographischen und kritischen Lexikon, das bey der Teutschen weitläufigern Ausgabe zum Grunde gelegt wurde, übersetzte er fast den drit-(Leipz. 1744-1749. fol.) 13 Bände. fol. ten Theil. Topographische Nachrichten von Liegnitz; in Fabri's

geograph. Magazin.

Beschreibung der Stadt Liegnitz in Schlesien; in Fabri's Beyträgen zur Geographie u. s. w. B. 1. St. 1. (1793.)

Vergl. Streit's alphabet. Verzeichnis aller im Jahr 1774 in Schlesen lebenden Schriststeller S. 143—145. — Otto's Lexikon der Oberlausitz, Schriststeller B. 3. Abtheit. 2. S. 451—453. und 810.

# VOLKHART (JOHANN GEORG WILHELM).

Studirte zu Meiningen und Jena, ward 1753 seinem Vater, Johann Georg, Pfarrer zu Frauenbreitungen beygesetzt, kam 1765 als Hosdiakonus nach Meiningen, und 1767 erhielt er ebenfalls daselbst die Stelle eines Oberhospredigers und Konsistorialraths. Auch wurde er zum Mitglied der Schulkommission und Armenkommission ernannt. Geb. zu Meiningen am 11ten Oktober 1731; gest. am 28sten May 1800.

Jo. Samuelis Strykii Commentatio de iure Sabbathi, quam cum eiusdem Programmate de incommodis Pestorum observationibus notatis auxit etc. Jenae 1756. 4.

Entwurfe seiner Predigten auf die Jahre 1770 und

1771. Meiningen 8.

Fürstl. Glaubensbekenntnis, am 24 März 1771 öffentlich in der Meiningischen Schlosskirche vor einer volkreichen Versammlung zu vieler Erbauung abgelegt. 1771. 8.

Einige Predigten.

Antheil an den Actis Societatis Latin. Jenensis.

Vergl. Sein Leben in dem Meining, jährl. gemeinnutz. Taschenbuch 1801. S. 168-172.

### VOLKMAR (FRIEDRICH NATHANAEL), Sohn des Folgenden.

Studirte von 1775 bis 1777 zu Halle, ward hernach Auscultator bey der Oberamtsregierung zu Breslau, gieng aber bald darauf nach Frankfurt an der Oder, wo er 1778 Doktor der Rechte ward und Vorlesungen hielt. Im J. 1780 ward er nach Berlin berusen und zum Sekretar bey der Gesetzkommission bestellt. Diese Stelle verließe er 1784 und begab sich nach St. Petersburg, wo er Sekretar des in Russisch - kaiserlichen Diensten gestandenen Prinzen von Würtemberg wurde. War in der Folge Chemiker zu Breslau, Besttzer eines Guts, und endlich Pachter. Im Jahr 1794 gieng er wieder nach Halle, um sich dort als Privatdocent zu sixiren. Geb. zu Petersdorf im Hirschbergischen Kreis des Schles. Fürsstenthums Jauer 1750; gest. am 15ten April 1794.

Diff. iuris civilis (Praef. J. C. Woltaer) de condictionum indole atque natura. Halae 1777. 4.

- inaug. de intestatorum Atheniensium hereditatibus.

Francof. ad Viadr. 1778. 4.

Variorum, quae ad leges Romuleas et magistratus per-

tinent, liber singularis. Wratisl. 1779. 8.

Erläuterungen der Begriffe: Erbschaft ex asse et ex parte und successo titulo universali et singulari; eine Vorlesung des bürgerlichen Rechts, seinen Herrn Zuhörern gewidmet. ebend. 1780. 4. Histoire de la Tactique des Romains, de ses progrès et

Histoire de la Tactique des Romains, de ses progrès et de sa decadence; avec des recherches militaires. T. I. ibid. 1780. gr. 8. Ob der 2te Theil 1781, wirklich erschienen sey, wie Ehrhardt in der Schles. Presbyterologie (Th. 1. S. 252 angiebt) ist zu bezweiseln.

Prüfung der Glaubwürdigkeit des Zeugnisses der Evangelisten von der Auserstehung und flimmelsahrt Jefu, nach Römischem Rechte. ebend. 1786. gr. 8.

Abhandlung über ursprüngliche Menscheurechte, Freyheit und Gleichheit; nebst einigen rhapsodischen Bemerkungen über demokratische und monarchische Regierungsform. ebend. 1793. 8.

Philosophie der Ehe. Halle 1794. 8.

Verfuch einer jnristischen Anthropologie. Ister Theil ebend. 1794. gr. 8.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten Th. 3. S. 332 u. fl. Nachtr. S. 533. Fortgef. Nachtr. beym ersten Theil S. 259. — Denina's Prusse litteraire T. III. p. 444. — Koppe'ns jurist. Almanach auf das J. 1795. S. 331 — 334.

## Volkmar (Johann Tobias), Vater des Vorhergehenden.

Studirte zu Hirschberg und von 1735 bis 1739 zu Helmstädt und Leipzig, kam 1742 als Pfarrer nach Petersdorf im Hirschbergischen Kreis, und 1761 als vierter Diakonus bey St. Elisabeth zu Breslau. Im J.... wurde er Tertius, 1764 Subsenior und 1769 Archidiakonus. Im J. 1771 erhielt er die Würde eines Ecclesiastes, Assession des Stadtkonsssssssund Professors der thetischen Theologie am Elisabethanischen Gymnasium. Im J. 1773 wurde er Mitglied der Schlesischen patriotischen Hauptsocietät zu Breslau. Geb. zu Hirschberg am 23sen März 1718; gest. 1787.

Die Hand des Herrn der Heerschaaren in den großen Kriegen der Welt. Hirschberg 1745. 4.

Rüftung eines Chriften gegen die gegenwärtigen Meynungen des Unglaubens. ebend. 1751. 4.

Catechetische Uebungen für die Jugend und Erwachsenen. Breslau 1753. 8.

\*Beruhigung des Herzens bey ausserlichen Weltunruhen, durch allerley nützliche und gottseelige Betrachtungen u. s. w. eine Wochenschrift. Hirschberg 1760. 8.

\* Der flüchtige und wieder zurückgekehrte Mönch von dem Berge Athos. Aus den Berichten eines Heidenbekehrers an seinen Freund in Europa. Bresl. 1764-8.

Geographische Beschreibung des Zackenstusses zur Anleitung der Untersuchung von der Ursache der so seltenen Naturerscheinung seines geschehenen Stillestehens in seinem Laufe. Breslau 1773. 8.

Dem würdigen Andenken der Fr. J. E. geb. Burgin, zuerst verwittweter, v. Lie benau, zuletzt verwittweter Conradi. ebend. 1774. 4.

Reisen nach dem Riesengebürge. Bunzlau 1777. 8. Leichenrede über I Korinth. X, 13. u. s. w. Breslau 1778. 4.

Einsegnung der zugleich geschehenen Eheverbindungen zweyer (seiner) Töchter, den 14ten Aug. 1780 von ihrem Vater. ebend. 1780. 4. Vergl. Streit a. a. O. S. 145. - Ehrhardt's Presbyterologie des Evangel, Schlessens Th. z. S. 250 - 252.

# VOLLBRECHT (JOHANN CHRISTOPH).

Doktor der Rechte und königl. Preussischer Hofrath zu Königsberg. Geb. zu Goslar . . . .; gest. 1753.

Diss. de revocatione donationis extraneo factae ob supervenientiam liberorum, iuri Romano et antiquis gentium moribus incognita. Regiomonti 1721. 4. Auffritze in dem Erläuterten Preussen und in den Actis Borussicis.

### VOLLHARDT (KARL LUDWIG).

Studirte zu Zittau und seit 1733 zu Leipzig, ward dort 1736 Magister, in der Absicht, Vorlesungen zu halten, gieng aber bald nach Dresden, wo er Sekretar bey der Ober - Stallamts - Expedition wurde. Geb. zu Zittau 1715; gest. am . . . November 1798.

Epistola de praetore tutelari. Lips. 1735. 4.

Dist. Historia Decemviratus, quaedam apospasmatia e Livio et Dionysio. ibid. 1736. 4.

— de Hugone, Comite Arelatensi, Rege Italiae. ib. 1738. 4.

Unter dem Namen Caroli Lovardi: De vera origine querelae inofficiosi testamenti ex lege Glicia, Liber unus. Dresdae et Varsoviae 1762. 8mai.

Vergl. Frid. Menzii Carmen: Fructus pacis. Lipf. 1736. 4—
Weidlich's biograph. Nachrichten Th. 3. S. 332 u.f.—
Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 241.

# VOLLMER (JOHANN MARTIN).

Prediger zu Schönflies bey Berlin und zuletzt Senior der Berlinischen Diöces. Geb. zu Züllichau . . . .; gest. am 20sten November 1798.

Wie es gut sey, den Belohnungen des Gewissens zu folgen; eine Predigt. Berlin 1786. 8.

Sammlungen einiger Predigten über freye Texte. Ber- / lin 1792. gr. 8.

Jubel- und Dankpredigt nach geendigten funfzig Amtsjahren; gehalten den 9 Okt. 1796. ebend. 1796. gr. 8. Lebensbeschreibung von ihm selbst entworfen. ebend.

1798. 8.

Nachricht von einer ledernen Münze aus dem 15ten Jahrhundert; in dem Allgem. litter. Anzeiger 1797. S. 217—220.

Vergl. die hier angeführte Autobiographie,

### Vollsack (Johann Gottlob).

Studirte zu Bantzen und seit 1716 zu Wittenberg, wo er 1719 Magister und 1726 Adjunkt der philosophischen Fakultät, 1728 aber Pfarrer zu Crina in der Diöces Wittenberg wurde. Geb. zu Calau in der Niederlausitz am 22sten Februar 1699; gest. nach 1758.

Diff. (Praef. E. C. Schroedero) de philosophia nec perniciola nec Scripturae sacrae contraria, ex oratione Pauli ad Coloss. II, 8. Viteb. 1719. 4.

- II et III de eodem argumento. ibid. eod. 4.

I et II de idearum origine. ibid. 1720. 4.
 de Nobilitatis Nobiliumque privilegiis. ibid. eod.

 de fontium lapidescentium natura. ibid. 1721. 4.
 Der gläubigen Kinder Gottes rechtschaffenes Verhalten in und nach ihrer Seelenkrankheit; aus dem Evange-

lio am 14ten Sonnt. nach Trinit. ebend. 1721. 4. Die von Gott zur Rechenschaft geforderte Menschen; aus dem Evangelio am 9ten Sonnt. nach Trinit. eb. 1722. 4.

Diff. de praecipuis Nobilium virtutibus, secundum vetus Germanorum adagium:

Fromm, weis und mild, Gehört ins Adlers Schild.

ibid. 1724. 4

Progr. de tribus apud Sinenses litteratorum gradibus. ibid. 1726. 4.

Vergl. Dietmann's kurfachf. Priefterschaft B. 4. S. 79-81.

### VOLQUARTS (GEORG).

Dompropst der Landschaft Norder - Dithmarschen, Fionsistorialrath und Hauptpastor zu Lund im Schleswig-Holsteinischen. Geb. zu Goting auf der Insel Föhr am 30sten August 1721; gest. am 29sten Januar 1784.

Sendschreiben von dem falschen und wahren Maasstabe, wornach die Größe der Menschen pflegt bestimmt zu werden und eigentlich zu bestimmen ist . . . 1750. 4. Entdeckung einiger Hauptursachen, warum so sehr wenige dasjenige Vergnügen in der Ehe antressen, das

doch nach den Absichten des hohen Stifters derselben ein jeder darinn geniefsen sollte und könnte. . . . .

Ein Glückwunschschreiben an den Oberkönsistorialrath G. H. Frenkel bey der etsreul. Feyer seines 50jährigen Amtsjubiläi. Hamburg 1771. 4.

Viel Auffütze und Recensionen in den Schleswig - Holfteinischen Anzeigen (Glückstadt 1750 u. ft. 4.) meiftens mit G. V. bezeichnet; und in den Hamburgischen
Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit.

Vergl. Fehfe ns Norderdithmarfische Prediger - Nachrichten S. 503. — Kordes Lexikon der Schlesw. Holstein, Schriftsteller S. 511.

# Volz (Johann Christian).

Studirte seit 1754 in den Würtembergischen Klöflern Blaubeuten und Bebenhausen, und seit 1738 zu Tübingen, wo er 1740 Magister der Philosophie wurde.
Im J. 1746 beham er die Stelle eines Repetenten zu Tübingen, 1747 ward er Hauslehrer zu Stuttgart, und das
Jahr darauf Vikar der dortigen Kirchen. In der Folge
wurde er als Prosessor der angewandten Mathematik und
der Dichtkunst bey dem. Gymnasium zu Stuttgart angesiellt. Im J. 1752 vertauschte er die Geschichte mit der
Dichtkunst. Einen an ihn 1754 ergangenen Ruf nach
St. Petersburg als Prosessor der Experimentalphysik bey
der Akademie der Wissenschaften lehnte er ab. Im Jahr
1755 erhielt er zugleich die Aussicht über das herzogli-

che Münzkabinet; und 1774 wurde er Rektor des Gymnasiums und Pädagogiarch der Luteinischen Schulen unter der Staig und Beysitzer der herzoglich Würtembergischen Kommerziendeputation. Endlich ward er noch in seinem Sterbejahr Prälat zu Bebenhausen. Geb. zu Dettingen am Schlosberg bey Kirchheim unter Teck am 4ten Junius 1721; gest. am 27sten May 1783.

Ein Lateinisches Programm, worin das Buffonische System von Entstehung der Erde und ihren mannigfaltigen Veränderungen geprüft wird. Stuttg. 1751. 4. Auch in Clemmii Amoenitatibus acad. Fasc. III. Nr. 1.

Progr. de aureo rarissimoque numismate Julii Caesaris. ibid. 1755. 4.

Verbesserte und setzte die vier letzten Ausgaben von Joh.
Georg Essich's kurzen Einleitung zu der allgemeinen und besondern weltlichen Historie bis auf die Zeit der Erscheinung einer jeden fort. Die 7te erschien zu Stuttgart 1758 und die 10te ebend. 1773.
gr. 8.

Grundris der Erdbeschreibung, als ein Anhang zu Effich's Einleitung in die Welthistorie; ausgefertiget u. s. w. ebend. 1765. 8. 2te Ausläge. eb. 1773. 8. Spicilegium de Lupoduno; in Clemmii Amoenitatt.

litter

\*Gab mit Anmerkungen heraus: Staatsbriefe des Chrift oph Forfiner auf Dambenoy; in le Bret's Magazin Th. 3, S. 611 - 640. Th. 4. S, 216 - 338. Th. 5. S. 186 - 303. Th. 6. S. 577 - 624. Th. 7. S. 563 - 620. Th. 8. S. 619 - 636. Th. 9. S. 573 - 582. (1773 - 1784.)

Anonymische Aussatze in (Haug's) Schwäbischen Magazin; z. B. Beschreibung einiger vor kurzer Zeit gefundener seltenen Goldmünzen des mittlern Zeitalters (1776. S. 691—701.) Erläuterung dieser Goldmünzen (1777. S. 20—24. 85—98. 1778. S. 37—48.)

Abhandlung von Otto, Pfalzgrafen von Wittelsbach, erstem Herzog in Bayern dieses Geschlechts; im 7ten Band der Abhandl. der kurfürstl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

Einige Recenfionen in Gatterer's histor. Bibliothek. Vergl. Neues gelehrtes Europa Th. 15. 5, 742-750.

### von Vonck (Cornelius Valerius).

Steht zwar in der ersten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes. als Jülich - Bergischer geheimer Rath und Geschichtschreiber zu Jülich: allein, geheimer Rath und Geschichtschreiber waren nur Titel, womit, so wie mit dem Adelsdiplom, ihn der Kurfürst Karl Theo. dor von der Pfalz 1762 beehrte, und in Jülich lebte er gar nicht, wohl aber kurze Zeit in Mannheim. Er gehört demnach nicht ins gelehrte Teutschland, folglich auch nicht in dieses Lexikon. Indessen will man doch hier bemerken, dass er zu Niemagen am 3ten September 1724 geboren worden und am 17ten Januar 1769 gestorben ift. Mehr von ihm findet man in Strodtmann's Neuem gel. Europa Th. 1. S. 235 - 253; in Klotzii Actis litter. Vol. VI. P. 1, p. 54 - 67, in den Actis Acad. Theodoro - Palatinae Vol. III. hift. p. 9-11, und in Saxii Onomaft. litter. P. VII. p. 85-87.

# VORSATZ (JOHANN GOTTLIEB).

Studirte zu Zeitz, Weissensels, Jena und Leipzig, wo er Magister wurde; war hernach Hauslehrer an verschiedenen Orten, wurde 1731 Katechet zu Leipzig, 1734 Pfarrer zu Zorba, 1739 St. Stephanspfarrer vor Zeitz, und 1744 Pfarrer zu Pötewitz oder Petewitt im Leipziger Kreis. Geb. zu Theissen im Naumburgischen am 1sten Oktober 1699; gest. nach 1763.

Die göttliche Feuerstrafe der vor der Welt sehr klein scheinenden Sünde des Unglaubens; eine Predigt.

Zeitz 1743. 4.
Initia encyclia, oder Teutsch - Lateinisch und Lateinisch - Teutscher Donat, in welchem die Anfangsgründe zur Erreichung des ersten Grads beyder Sprachen, nach grammaticalischer Ordnung mit einander verbunden, deutlich vorgetragen werden. Hildburghausen und Meiningen 1745. 8.

Anweisung zur Teutschen Rechtschreibung. ebend.

1745. 8.

\*Beweis, dass ein Prediger alle Einkünste seines Pfarramts, die jemals dazu gehöret, wenn sie gleich seit 40 und mehr Jahren ungangbar gewesen sind, mit Recht fordern, und deshalben nicht zu ordentlichen Prozess verwiesen werden könne. Mit Anmerkungen, 1745. 4

Das Kirchen . Regiment von Anbeginn der Welt bis auf gegenwärtige Zeit abgebildet. Jena 1747. 4.

Gedanken von der harmonischen Lehrart in Erreichung des ersten Grads der Teutschen, Lateinischen und anderer Sprachen mehr. 2 Theile, Hildburgh, und Mein. 1748. 8.

Vergl. Dietmann's Kurfachfische Priesterschaft B. 6. 8.

### VOTHMANN (JOHANN GEORG).

Gartner zu Sonderburg auf der Insel Alsen. Geb. daselbst 1755; gest. am 12ten Februar 1788.

Garten - Katechismus für Landleute. Leipz. 1783. —
2ter Theil für | den feinern Gartenfreund. ebend.
1784. 8. Beyde Theile zusammen auch unter dem Titel: Oekonomisch - praktischer Garten - Katechismus,
oder kurze Anweisung zum ökonomischen Gartenbau.
2 Theile, für den Landmann, und für den feinern
Gartenfreund. Leipzig 1784.

Die richtigste und nutzbarite Anlegung und Wartung des Spargels. Flensburg und Leipzig 1784 8.

Seine Preisabhandlung über Zubereitung, Aufbewahrung und Benutzung des Apfel - und Birnmostes wurde aus der Teutschen Handschrift abgekürzt ins Dänische übersetzt: Afhandling om Aeble - og Paeremoster Tilberedning, Bevahring og Anvendelse. Kiöbhb. 1792. 8. Mit r Kupfer. Auch in den Kongel. Danske Landhuusholdnings Selskabs Skrifter. Deel 4. (1794.)

Drey Auffätze in Hirschfeld's Gartenkalender für das Jahr 1783.

Beyträge zu der Flora Danica.

Vergl. Kordes a. a. O. S. 511.

### VRIEMOET (EMO LUCIUS).

Studirte zu Emden und von 1715 bis 1722 zu Utrecht, wurde 1724 Prediger zu Loenen in der Provinz Holland und 1727 zu Harlingen. Im J. 1730 kam er als Professor der morgenländischen Sprachen auf die Universität zu Francker, wozu 1740 die Professur der Ebräischen Alterthümer kam. Im J. 1738 erhielt er die theologische Doktorwürde. Geb. zu Emden in Ostsriesland 1699; gest. 1760.

Diff. (Praef. Franc. Burmanno) de terrae filiis apud Judaeos, אמר הארצ , ad illustranda varia Scripturae facrae loca, in primis Joh. VII, 49. Trajecti ad Rhen. 1719. 4.

de Schiloh, Judae illustri germine, Genes. XLIX, 20, qua de insignis illius vocabuli etymo et signis-

catu disseritur. ibid. 1722. 8.

Oratio inauguralis de variis gentilium, ipforumque Chriftianorum quorundam in gentem Judaicam conviciis, ex ignorantia rerum orientalium maximam partem ortis. Franequerae 1731. fol. Auch in den hernach angeführten Observatt, miscell.

Antiquitatum Israëliticarum theses controversae. Wurden erst Stückweise auf dem Katheder vertheidigt, hernach aber zusammen herausgegeben. So erschien nach und nach von 1732 bis 1734 der erste Theil, welcher de locis sacris handelt, und der 2te von 1736 bis 1739 de personis sacris. 4. Vergl. Gerdes in Miscell. Duisburg T. L. Fasc. IV. p. 677. T. II. Fasc. IV. p. 695, und in Miscell. Groning. Fasc. IV. p. 697.

Grammatica Hebraea Altingiana et Syntaxis Buxtorfiana contracta; cui accedit defignatio dictorum veteris Testamenti, quibus nititur theologia dogma-

tica. ibid. 1733. 8.

Arabismus, exhibens Grammaticam Arabicam novam, ad methodum Hebraeae Altingianae et Syntaxeos Buxtorfianae; et Monumenta quaedam Arabica; cum notis miscellaneis et Glossario Arabico - Latino. ibid. eod. 4.

Diff. I et II de sale terrae Matth. V, 13. ibid. 1734. 1735. 4. Auch in den Obss. Miscell. Nr. I.

Dist. de ritibus in iureiurando a veteribus Hebraeis maxime et Graecis observatis. Auct. et Resp. Lud. Casp. Valckenaer. Traj. ad Rhen. 1735. 4.

Thesium ex omni philologia sacra et orientali Specimina quatuor. ibid. 1735-1737. 4. Vergl. Gerdes in Miscell. Groning. Fasc. II. p. 347. T. II. Fasc. IV. p. 615.

Diff. I et II de iucunda fratrum concordia, ad Pfalm. CXXXIII, 1. 2. ibid. 1736. 4.

philol. de sacris gentilium lucis. Auct. et Resp.

Joh. Alb. Melchioris. ibid. 1738. 4.

Oratio funebris de vita et meritis cl. Alb. Wilh. Melchioris, S. Theol. et Hift, eccles. Professoris publici. ibid. cod. fol.

Schediasmata bina de Simfone apud exteros vix obvio, et de favis a Simsone repertis. Auct. et

Refp. Jac. Sloterdyk. ibid. cod. 4.

Observationum miscellanearum argumenti praecipue philologici et theologici, quibus multis locis facri codicis nova aut uberior lux adfunditur, Liber primas. Accedit Oratio de conviciis Gentilium et Christianorum quorundam in Judaeos. Leovardiae 1740. 4.

Diff. de angelo Gabriele, nuntio, et Spiritu fancto, auctore mirandi conceptus Mariae virginis, Luc. I,

26. 35. Franequerae 1740. 4.

de Pfalmi LXXXVII inscriptione, argumento et

dispositione prophetica. ibid. 1741. 4.

Tirocinium Hebraismi, complectens breve Glossarium praecipuarum vocum Hebraearum, et dicta quaedam veteris Testamenti ad praecipua dogmata theologica, Hebraice et Latine; cum adnotationum philologicaquibus canonum grammaticorum rationes exponuntur, specimine. ibid. 1742. 8.

Ad dicta classica theologiae dogmaticae veteris Testamenti selecta, adnotationes philologico - theologicae. Tomus II. ibid. 1747. -Tomus I. ibid. 1743. -

Tomus III. ibid. 1757. 8mai.

Oratio de Academiae Frisiacae superiore praecipue anno fortunis, suoque officio, veram libertatem theologicam contra protervam licentiam tuendi. Groningae Ohne fein Vorwiffen von einem Ungenannten, vermuthlich D. Gerdes, mit einer Vorrede gedruckt.

4.

\*Series Professorum et Lectorum Academiae Frisiacae. Accedunt Fasti rectorales et Syllabus eorum, qui Senatui academico fuerunt ab actis, ut et Bibliothecariorum. Franequerae 1744. 8mai.

Diff. de Aulaeo adyti tabernaculi Levitici, eiusque ratione litterali ac mysterio. Auct. et Resp. Agg. Jo.

Haitsma, ibid. 1745. 4.

Thesium controversarum ad antiquitates Israeliticas et selecta loca Vet. Test decades CL. ibid. 1749. 4.

Diff. Selecta veteris Testamenti praecipue ex Decalogo. Auct. et Resp. Folkert Ruardi. ibid. 1753. 4.

Athenarum Frisiacarum Libri duo; quorum alter, praeter historiam Academiae, quae est Franequerae, Elogia Sereniss. et Ampl. Ephororum, alter cl. Profesorum, cum serie Secretariorum, Bibliothecariorum, nec non Inspectorum oeconomiae publicae, a natalibus eius ad praesens aevum usque, complectitur. Leovardiae 1758. 4min.

Vergl. Neues gel. Europa Th. 8. S. 997—1615. Th. 17. S. 246—248. — ihn felbft in den eben erwähnten Athenis Frifacis p-824—826. — Aegidii Gillissen Oratio funcbris in obitum Emonis Lucii Vriemoet. Francquerae 1760. fol. — Paquot in Mémoires pour fervir à l'hist, litter, des dix - sept Provinces des 1Pays - Bas T. VII. p. 375—380. — Saxii Onomast. litter. P. VII. p. 251 sq.

### von Vulte (Friedrich).

Studirte zu Marburg, und ward in der Folge Heffen - Caffelischer Justitzrath, und nachher geheimer Regierungs- und Iionsissorialrath zu Marburg. Geb. daselbst 1734; gest. am 19ten März 1794.

Dist. (Praes. J. G. Estor) de permisso et vetito collybo, quam Agio vocant, praesertim in antiquioribus debitis retribuendis iure civili haud concesso. Marburgi 1754. 4. Wurde zu Leipzig 1759 als eine Commentatio wieder aufgelegt, rührt aber wahrscheinlich vom Präses her.

\*F. v. V. H. H. J. R. Gedanken über das System einer pragmatischen Rechtsgelahrtheit bey Gelegenheit des Kahrelischen Systems u. s. w. Giessen 1774. 8. Dass nicht Vulte, wie vorgegeben wurde, sondern Prosess. Kahrel zu Marburg Verfasser dieser Schrift

fey, wurde oben B. 6. S. 397 gemeldet, wo man auch den ganzen Titel derselben findet. (Vergl. Neues gel. Europa Th. 21. S. 1423—1426.)

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten Th. 3. S. 336. - Koppe'ns jurist. Almanach auf das J. 1795. S. 534.

#### W.

# von Waasberghe (Johann Anton Janson).

Rathsherr der Rechten - Stadt Danzig. Geb. dafelbst 1713; gest. am 24sten Februar 1776.

\*Der Freydenker; eine Wochenschrift; zwey Jahre herausgegeben. Danzig 1741—1742. 8. 2te Aufl. ebend. 1766. gr. 8.

Trauerrede bey dem Grabe Hrn. F. Davissen. eb. 1743. fol.

bey dem Sarge der Frau von Jungschulz. eb.

1746. fol.

\*Briefe einiger Personen an einander über allerley Materien. ebend. 1747 8. Leipzig u. Naumburg. eb. 1756. 8. (Diese Auflage scheint ein Nachdruck zu seyn.) 2te hier und da veränderte Auflage. Danzig 1769. 8.

# WABST (CHRISTIAN XAVER).

Doktor der Medicin zu Wien. Geb. zu . . . . . ; gestorben . . . .

De hydrargyro tentamen physicum chemico - medicum Pars prior. Vindob. 1754. 4. (Ob Pars posterior etschienen sey, kann man nicht sagen.)

### WACHS (JOHANN FRIEDRICH).

Archidiakonus der St. Marien - Kollegiatkirche, wie auch Pastor des königlichen Klosters zu Colberg in Hinterpommern. Geb. daselbst. . . . ; gest. . . . . Vernünftige Gedanken von der Methode Bücher zu schreiben. Meiningen 1740. 8.

Progr. III de scholarum Colbergensium origine, cum historia Lycei Colbergensis. Colb. 1748. fol.

Colbergische Sulzengeschichte. ebend. 1758.

Historisch - diplomatische Geschichte von der Altstadt Colberg, darinn die Nachrichten von der Burg, von dem hochwürdigen Domkapitel und königlichen Jungfrauenkloster ertheilet, und durch viele eingestreute Originalurkunden in ein Licht gesetzet werden. Halle 1767. gr. 8. Mit 2 Eupferblättern.

Historisch - diplomatischer Beweis von der Oresundischen Zollfreyheit, besonders in Absicht auf die Hansestadt Colberg; in Gadebusch'ens Pommerischen

Sammlungen. I Band. (1784.)

### WACHSEL (GUSTAV ANTON).

Doktor der Theologie und Prediger an der Evangelisch - Lutherischen St. Georgen - Kirche in der Savoy zu London. Geb. zu . . . in Teutschland . . .; gest. am 3ten May 1799.

Entwiirfe seiner Predigten in den Jahren 1765-1767.

London 1768. gr. 8.

The Shorter Catechism of Dr. Martin Luther, translated from the Latin into English by a Clergyman of the Church of England, and now published together with the German for the Use of the School belonging to St. George's German Lutheran Chapel. ibid. 1770. 8.

# WACHSMANN (JOHANN FRIEDRICH).

Paftor und Adjunkt zu Mellenbach, hernach zu Leutenberg im Schwarzburgischen. Geb. zu Rudolstadt am 27sten May 1710; gest. . . . .

Warum hat Gott den gefallenen Engeln keinen Erlöfer gegeben? Helmstädt 1751. 8.

Theologische Abhandlung der Lehre von der Entäusserung Christi. Rudolstadt 1753. 8.

Sechs

Sechs heilige Reden über so viel Wahrheiten der einzigen wahren Religion Jefu. Rudolftadt 17:55. 8. Erläuterung der Lehre von der Entäusserung Christi und Vertheidigung derselben wider Herrn Strau. bel und Masch. Jena 1759. 8.

# WACHSMUTH (JOHANN GOTTFRIED).

Wurde 1761 Magister der Philosophie zu Wittenberg; war von 176 .. bis 1775 Archidiakonus zu Kemberg, und von da an Pfarrer und Superintendent zu Bitterfeld in Kurfachsen. Geb. zu Kemberg 1740; geft. am 13ten April 1799:

Diff. de Paphnutio. . . . . . 4.

- de tribus feris in numis Philipporum Augustorum; in Actis Jubil. Gymnasii Gedanensis (1758).

- de concordia rationis cum fide in abnegatione sui ipsius testibus poëtis. Witteb. 1763. 4.
Hrn. Mignot's, Abbts zu Scellieres und Ehrenmit-

glieds des hohen Raths, Geschichte des Ottomanni-Ichen Reichs von seinem Ursprunge bis zum Belgrader Frieden im J. 1740. Aus dem Franz. übersetzt. 3 Bande. Mitau und Leipzig 1774. gr. 8.

Vergl. Allgemeiner litter, Anzeiger 1800. S. 725 u. 2000.

### WACHTER (JOHANN GEORG).

Studirte seit 1689 zu Tübingen Theologie, mehr aber Humanioren oder schöne Wissenschaften, besonders auch Zeichnen und Mahlen. Im J. 1696 begab er fich nach Leipzig, und bald darauf nach Halle und 1607 nach Berlin und Frankfurt an der Oder. Durch eine Gratifikation des damahligen Kurfürsten von Brandenburg unterftützt, unternahm er eine Reise nach Holland. Es ward ihm eine Stelle in der philosophischen Fakultat zu Duisburg zugedacht: allein, Schwierigkeiten in Anfehung der Besoldung vereitelten dies. Er bekam also einsweilen zum nothdürftigen Unterhalt eine Pension in Berlin. Diese Zeit benutzte er in der königlichen Biblio. 20

1:

thek und mit Betrachtung der bey der Mahlerakademie aufbewahrten Antiken. Von 1707 an genoss er eine ordentliche Besoldung, und ward, so wie vorher schon, häufig gebraucht zu Verfertigung der Inschriften und Devisen bey feyerlichen Gelegenheiten. Der 1713 zur Regierung gekommene und den Wiffenschaften abholde König, Friedrich Wilhelm der erste, entzog ihm, als einem entbehrlich scheinenden Staatsdiener, ob er gleich auch Mitglied der königl. Akademie der Wifsenschaften zu Berlin war , erft die Halfte seiner Besoldung und bald auch den Rest. Er gieng hierauf nach Dresden, und von da, nach einer langwierigen und vergeblichen Erwartung, nach Leipzig. Hier fchrieb er feine Gloffarien; worauf der dortige Rath fich feiner annahm, ihm das Verzeichniss der in seiner Bibliothek befindlichen Griechischen und Römischen Münzen, auftrug, und ihm eine ansehnliche Besoldung auf Lebenszeit ausfetzte. Sein Alter und feine kränklichen Umftande verursachten, dass er sich alles Umgangs entzog, und so unbekannt lebte, dass nur wenig Gelehrte an dem Orte Seines Aufenthalts ihn kannten. Geb. zu Memmingen am 7ten Marz 1673; geft. am 7ten November 1757.

Dist. de haeresi circa menses . . . . 1699. 8.

Der Spinozismus im Judenthum, oder, die von dem heutigen Judenthum und dessen Kabbala vergötterte Welt. 3 Theile. Amsterdam 1699, 8.

Origines iuris naturalis, sive de iure humano naturao demonstrationes mathematicae. Berolini 1704. 4.

Elucidarias cabbalisticus, sive reconditae Hebraeorum philosophiae recensio. Romae (f. potius Halae) 1706.8.

Gloffarium Germanicum, continens origines et antiquitates linguae Germanicae hodiernae. Specimen ex ampliore farragine decerptum. Lipfiae 1727. 8mai.

Glossarium Germanicum, continens origines et antiquitates totius linguae Germanicae, et omnium paene vocabulorum, vigentium et desitorum. Opus bipartium et quinque indicibus instructum. II Tomi, ibid. 1737. fol.

The good by Congle

Archaeologia numaria, continens praecognita nobilifimae artis, quae numos antiquos interpretatur. Lipfiae 1740. 4.

\*Naturae et icripturae concordia; Commentatio de litteris ac numeris primaevis, aliisque rebus memorabilibus, cum ortu litterarum coniunctis, illustrata, et tabulis aeneis depicta. Lipsiae et Hafniae 1752. 4.

De lingua Codicis argentei Commentatio; in Miscellaneis Berolinensibus ad incrementum scientiarum exferiptis Societati regiae scientiarum exhibitis. Contin. I. P. I. (Berol. 1723, 4.) p. 40—47. — Tyrannus in vereri gemma monstroso et portentoso emblemate repraesentatus; ibid. Contin. II I. T. III. P. III. (ib. 1727. 4.) p. 342—346.

\*De alphabeto naturae et litterarum non naturalium a naturalibus origine, animadversio; in Novis Actis Erud. 1743. p. 40—48.— \*Ad Dissertationem eruditam viri clarissimi Joannis Swintoni de lingua Etruriae regalis vernacula annotatiunculae; ib. 1744.

p. 395 — 398.

Auffätze in den Beyträgen zur critischen Historie der Teutschen Sprache, Poësie und Beredsamkeit.

Ein Exemplar seines großen Glossariums mit sehr vielen von ihm beygeschriehenen Anmerkungen, und Handschriften von ihm besinden sich in der Leipziger Rathsbibliothek.

Vergl. Bibliothek der schönen Wissensch. B. g. S. 160-17t.

(aus feiner eigenen Handschrift.) — Saxii Onomast. litter, P. VI. p. 717 sq.

# WACKENRODER (WILHELM HEIN-RICH).

Studirte zu Erlangen, und ward hernach Kammergerichtsreferendar zu Berlin. Geb. daselbst 1772; gest. am 13ten Februar 1798.

Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders. Berlin 1797. 8.

Vergl. Intelligenzblatt zur Allgem. Litteraturzeitung 1798. S. 500.

### WACKER (JOHANN FRIEDRICH).

Inspektor des kurfürstlichen Münzkabinets zu Dresden. Geb. daselbst 1730; gest. am 14ten März 1795.

Sendschreiben von einigen seltenen und einzigen Griechischen Munzen. Dresden 1767. gr. 4.

Hatte auch Antheil an der von Joh. Gottfr. Lipsius 1798 herausgegebenen Beschreibung der Antikengalerie in Dresden.

Die in der 4ten Ausgabe des gel. Teutschlands ihm beygelegte Uebersetzung von Xenophon's Republik der Athenienser, ist nicht von ihm, sondern von Joh. Heinr. Wacker, vermuthlich seinem Bruder.

Vergl, Haymann's Dresd. Schriftsteller S. 946.

# Wächter (Johann Leonhard).

Studirte zu Elbing und Helmstädt, wurd in das herzogliche theologische Seminar aufgenommen, und wurde hernach Hauslehrer im Lüneburgischen. Dies gab Anlass, dass er 1758 an die Marienkirche nach Uelzen als jüngster Prediger berusen wurde; wo er bis 1776 blieb, da er dann als fünster Prediger der Michaelskirche nach Hamburg kam. Geb. zu Gross - Lesowitz, einem Kirchdorse im Marienburgischen Werder in Westpreussen am 24sten April 1732; gest. am 24sten Oktober 1798.

Wahlpredigt in der St. Catharinen kirche in Hamburg. Hamburg 1773. 8.

Wahlpredigt über das Evangel. am 5 Sonntage nach Trinit. Lüneburg 1773. 8.

Sammlung einiger heiligen Reden, größten Theils an besonders feyerlichen Tagen gehalten. eb. 1776. 8.

Zwo Predigten vor und bey seiner Amtsveränderung in der Hauptkirche zu St. Michaelis in Hamburg gehalten. Hamburg 1776. 4.

Abschiedspredigt zu Uelzen. ebend. 1776. 4.

Mittel der Rettung für die, welche die Vergreifung an Jesu drückt. Rede bey der Taufe dreyer Proselyten aus dem Judenthum; über Apostelgesch. 2, 33. Hamb. 1777. 4.

Gedenksprüche . . . .

Vergl, Thief: ens gelehrt, Hamburg. — Goldbeck's litter. Nachrichten von Preussen Th. 2. S. 186-188.

### Wäger (Hieronymus Joachim).

Studirte zu Lüneburg und Wittenberg, wo er sich die Magisterwürde und die Erlaubniss, öffentliche Vorlefungen halten zu dürfen, erwarb. Im J. 1702 wurde er als Prediger an die Peterskirche nach Freyberg in Kurfachsen berufen. Geb. zu Lüneburg am 8ten November 1671; gest. nach 1752.

Diff. I—IV de vi conscientiis non inferenda. Viteb. 169...4.

Der hohe geistliche Adel gläubiger Kinder Gottes, aus I Joh. 3, 2; eine Leichenpredigt . . . .

Die Erweckung einer geängsteten Seele zur wahren Befriedigung im Leben und Sterben, aus Ps. 116, 7— 9; eine Leichenpredigt . . . .

Der geistlichen durstigen Sulamith geschöpfte Erquickung aus dem Brunn des lebenden Walsers, aus Joh. 11, 25. 26; eine Leichenpredigt. . . . .

Die Glückseligkeit der Erlöseten des Herrn, die zum himmlischen Jubeljahre kommen sind, aus Jes. 60,

19. 20.

Die wunderbare Größe des großen Gottes der Christen, in Betrachtung des edlen Bergwerks wahrgenommen u. s. w. Nebst einer Vorrede von der Frage:
Wie ein Prediger berechtiget sey, Bergpredigten zu
halten, da Christus und die Apostel dergleichen
nicht gehalten . . . . 1736. 8.

Vergl. Dietmann's Kurfachfiche Priefterschaft B. r. 8. 365 - 369.

### Wähner (Andreas Georg).

Studirte, nach genossenem hauslichen Unterricht, von 1710 bis 1716 zu Helmstädt, wobey er seit 1712 andern Studenten Privatvorlesungen hielt. Im J. 1718 ward er als-Konrektor des Gymnasiums zu Göttingen angestellt, um vornämlich das Griechische und Hebräische, wie auch die reine Mathematik, zu lehren. Als 1733 dieses Gymnasium aufgehoben und dafür eine Universität gefliftet wurde; fo wollte man ihm zwar einen Platz bey der angelegten Stadtschule enräumen: allein, er hatte keine Lust dazu, fondern wollte lieber auf der Universitat ohne Bedienung leben, aber mit der Erlaubnifs, Kollegien zu lesen, ohne zuvor Magister werden zu müssen. Als aber die Zahl seiner Zuhörer zunahm; so entschloss er fich im Jahr 1737, die Magisterwürde anzunehmen: er war hierauf Willens, nach Jena zu gehen; welches er aber unterliefs, als ihm 1738 eine ausserordentliche Professur in Göttingen aufgetragen wurde; welche das Jahr darauf in die ordentliche der morgenländischen Sprachen verwandelt wurde. Geboren zu Rhida in der Graffchaft Hoya am 24sten Februar 1693; gest. am 21 flen Februar 1762.

Diff. de not in feu de mari Asphaltite. Helmstad. 1712. 4.

- (Praef. Oldermanno) de regione Ophir. ibidem

1714. 4.

— de הכוכות, feu de festo encaeniorum. ib. 1715. 4.
\*Der Griechischen Sprache Teutsche Grammatica. Wolfenbuttel 1715. 8. Nebst etlichen Tabellen. Neue Auflage unter seinem Namen und unter idem Titel: Gründliche Grammatica der Griechischen Sprache, in welcher solche nach ihrer eigenen Beschaffenheit, chne die Lernenden mit unnöthigen Regeln und Exceptionen zu beschweren, deutlich vorgetragen und alles aus richtigen Sätzen hergeleitet wird. eb. 1752.8.

\*Syntaxis Gracca, oder Untersuchung der Eigenschaften der Griechischen Sprache, ebend. 1716. 8. Ist eigentlich der 2te Theil des vorhergehenden Buches,

und der sten Auflage deffelben beygefügt,

Gründliche Grammatica der Hebräischen Sprache. Göttingen 1735. 8. Nebst einigen Tabellen.

Diff. philol. in 2 Sam. VIII, 2, qua David Moabitarum victor crudelium numero eximitur. ib. 1738- 4

Progr. de Endorensi praestigiatrice. Goett. 1738. 4. Diff. philol. de prunis, in capite inimici, ad Proverb. XXV, 22. et Rom. XII, 20. ibid. 1740. 4.

- de Christi responsione: quod, dixi, dico, Joh. VIII, 25. ibid. eod. 4.

- de eruditione Judaica. ibid. 1741. 4.

Epistola de sanctificatis per coniuges coniugibus, I Corinth. VII; 14. ibid. eod. 4.

- de Pauli Apostoli querelis atque consolatione 2 Co-

rinth. I, 3-11. ibid. 1742. 4 Progr. de valle spectaculorum Es. XXII, 1. ibid. eod. 4. Antiquitates Ebraeorum de Israelitica gentis origine, fatis, rebus facris, civilibus et domesticis, fide, moribus, ritibus et consuetudinibus antiquioribus et recentioribus, exponentes. Vol. I et II. ib. 1743. 8. Diff. philol. de lege per angelos et mediatorem lata,

Galat. III, 19. 20. ibid. 1744. 4. - de Melchisedeco Christi typo, Ebr. VII,

1-10. ibid. 1745. 4.

Epistola ad Erythropelium, quae contendit, Hierosolymam coelestem cum prisca Melchisedeci Hierosolyma commutari non debere. ibid. 1750. 4.

Diff. qua Jesum Christum Immanuelem, Es. VII, 14. Matth. I, 22. 23. contra Judaeos defendit. ibid.

1755. 4.

Vergl. Strodtmann's Geschichte jetzlebender Geschrten Th. 12. S. 424-447. - Pütter's Gel. Geschichte der Univers. zu Gottingen Th. 1. S. 67 u. f. Th. 2. S. 52 - ISchrock h in der Unparteyischen Kirchenhistorie Th. 4. S. 848-850. -Saxii Onomaft. litter. P. VI. p. 208.

# Wässerich oder Woditschka (JOHANN CHRISTOPH).

Studirte zu Dresden und Wittenberg, wurde da Magister; und 1743 als Böhmischer Prediger nach Zittau berufen. Geb. zu Dresden am 5ten December 1714; geft. am 12ten Januar 1789.

Uebersetzte D. Hofmann's Erläuterung der Beichtfragen Luther's ins Böhmische .... 1746. 8.

Vergl. Dietmann's Oberlausitz, Priefterschaft S. 309 u. f. -

Otto's Lexikon der Oberlaufitz. Schriftfteller B. 5. Abtheilung 2. S. 455.

### WAGA (STEPHAN).

Studirte zu liönigsberg, wurde dort 1730 Doktor der Rechte, und in dem nämlichen Jahre außerordentlicher Professor derselben, wie auch Hof- Hals-Gerichtsaffestor, 1744 aber Tribunalsrath, und 1745 ordentlicher Professor. In der Folge legte er die Professur nieder, als er Hofgerichtsrath geworden war. Geb. zu Lötzen in Oftpreusen am 5ten Marz 1702; geft, am 8ten September 1754.

Diff. (Praef. Conrado Stein) de eo, quod iustum est circa poenas militum ignominiosas, vulgo: von

Ehren Strafen der Soldaten. Regiomonti 1728. 4. - inaug. de restitutione famae per vexillum, vulgo: vom Ehrlichmachen durch Fahnenschwengen. 1730. 4. Diese und die vorhergehende Diff. wurden zu Leipzig 1744 zusammengedruckt.

- de iure aggratiandi, supremo belli duce competen-

te. Regiom. 1730. 4.

- de schedula nuptiali, seu instrumento concessionis ad matrimonium militis necessario, imprimis quoad mores exercitus Borusto-Brandenburgici; vulgo: vom Trau - Schein. ibid. eod. 4.

- de probatione mortis per instrumentum; vulgo: vom Todien- Schein. ibid. 1733. 4. Recula Viteb. 1739. 4. — de iuribus matris potioribus. Regiom. 1735. 4.

- de eo, quod iustum est circa matrimonium in mortis articulo contractum. ibid. eod. 4. Recufaibid. 1747. 4.

- I et II de natura et constitutione iuris militaris.

ibid. 1738. 4.

- ex iure militari prima, sistens Libri I Caput I de iis, quibus ius belligerandi competit. ibid. eod. 4. Recula Viteb. 1739. 4.

- de militibus, corumque delectu. Regiom. ..... 4. - de eo, quod iustum est circa incestum iuris civilis. ibid. 1744. 4.

Progr. von der Unbilligkeit des Strand-Rechts. ebend. 1744. fol.

Diff. de militum habilitate seu qualitate. ibid. 1745. 4.

Anmerkung von dem Preussischen sogenannten Bulen-Gelde; in dem Erläuterten Preussen B. 4. S. 403 u. ff.

Vergl. Arnoldt's Historie der Königsbergischeu Universität Th. 2. S. 258 und 278. Zusätze zu derselben S. 49. — Weidlich's Geschichte der jetzlebenden Bechtsgel. Th. 2. S. 594 u. f.

### von Wagener (Ludwig Friedrich).

Kurfürstl. Cölnischer Hosrath zu Bonn; ein wohlhabender Mann, der, unter andern, ein ansehnliches Münzkabinet sammelte, in der Folge aber so herunter kam, dass er nicht allein dieses, sondern auch seine andern Habseligkeiten verkausen muste, und nicht so viel hinterlies, dass sein Leichenbegängniss davon hätte gehalten werden können. Geb. zu Tübingen 1703; gest. am... Februar 1789.

Diff. de infigni praceminentia principum imperii maiorum prace principibus et statibus aliorum Europac regnorum. Tubing. 1732. 4. ibid. 1743. 4.

Catalogus numorum et numismatum antiquorum Graecorum et Latinorum s. Romanorum, Germanorum et aliarum Europae nationum ex aevo medio et recentiore, in auro, argento et aere, variae magnitudinis et formae. Bonnae 1775. 8.

Histoire metallique; in Correspondance de Savans, ou Nouvelles littéraires de diverses parties de l'Europe (par Ignace Roderique, à Cologne 1743. 8.) p. 115—119. — Antiquités Romaines; ibid. 209—216. — Géographie ancienne; ibid. p. 513—519. — Antiquités Romaines et ecclessaffiques; ibid. p. 1039—1051. — Histoire ancienne; ibid. p. 1369—1380. — Antiquités; ibid. p. 1521—1527.

Zufällige Gedanken über vier merkwürdige Miinzen von den vier ersten Kaisern nach dem großen Interregnum, die Reichsstadt Achen betressend; in den Materialien zur Statistik des niederrh, und westphäl.

Kreises B. 1. S. 326 u. ff. (1781. 8.)

Vergl. Saxii Onomast. litter. P. VII. p. 257 fq.

### WAGLER (KARL GOTTLIEB).

Studirte zu Göttingen, wurde dort Doktor der Medicin und Chirurgie, wie auch Profektor, hernach Professor der Anatomie und Chirurgie an dem Karolinum zu Braunschweig, und zuletzt herzogl. Braunschweigifcher Leibarzt. Geb. zu .... 1732; geft. am 20ften August (nicht Jul.) 1778.

Diff. inaug. (Praef. J. G. Roederero) de morbo mucolo. Goetting. 1762. 4. Auch in Form eines Traktats: De morbo mucoso liber singularis.

Neue Betrachtungen über das Verfahren bey der Inokulation der Blattern; aus dem Französischen des Hrn. Gatti, mit einer Vorrede und einigen Beobachtungen herausgegeben. Hamb. 1772. 8.

Von einer neuen Art, Knochen weiss zu machen; in den Götting, gel. Anzeigen 1763. S. 1137-1140.

Recenfionen in diesen Anzeigen.

Vergl, dieselben Anzeigen 1778. S. 800.

#### WAGNER (ELARD).

Doktor der Theologie und erster Pasior 'an der Marienkirche zu Bremen: geb. daselbst 1717; gest. am 14ten December 1782.

Diff. inaug. de philosophia, quam vitare Paulus inbet Coloss. II, 8. Bremae . . . . 4.

\*Grunde, warum das reformirte Ministerium zu Bremen, bey der Ausgabe eines neuen Pfalm- und Gesangbuches nicht die samtlichen hundert und funfzig Pfalmen beybehalten hat. Bremen 1766. gr. 8.

\*Doctor Albert Hardenberg's im Dom zu Bremen geführtes Lehramt und dessen nächste Folgen. ebend. 1779. gr. 8.

Vicle Predigten.

Vergl. Götting. gelehrte Anzeigen 1783. S. 80.

### WAGNER (FRANZ).

Jesuit, zuletzt zu Wien: geb. zu . . . ; gest. . . . .

Ueberfetzte des Abbé Bonhours Art de bien penser dans les ouvrages d'Esprit ins Lateinische, unter dem Titel: Methodus recte cogitandi. Aug. Vindel. 1717. 8.

Historia Leopoldi M. Caesaris Augusti. Pars I. Ad a. 1686: ibid. 1719. Pars II. Ad a. 1704. ibid. 1731. fol.

Corpus universae phraseologiae Latinae. Ratisbonae

Historia Josephi I Caesaris, Augusti, felicis; cum Appendice usque ad pacem Badensem. Viennae Austriae 1746. fol.

Vergl. Saxii Onomaft, litter, P. VII. p. 109.

### WAGNER (FRIEDRICH).

Studirte zu Tangermünde, Brandenburg und Halle, wo er 1716 zum ordentlichen Lehrer des königl. Paedagogiums bestellt ward. Im J. 1719 kam er nach Berlin als Feldprediger eines dort in Befatzung gelegenen Regiments. Er begleitete dasselbe bis in das J. 1721, da der König ihn zum Inspektor und Pastor primarius nach Nauen in der Mittelmark berief. Nachher ernannte ihn derfelbe zu feinem Konfistorialrath im Herzogthum Pommern und Fürstenthum Camin, zum Propst und obersten Pastor bey der Hauptkirche zu St. Marien in Stargard, und zum ersten Professor am dortigen akademischen Gymnasium, um Theologie und Ebräische Litteratur zu lehren. Endlich wurde er 1736 zum Hauptpastor der Michaelskirche in Hamburg einmüthig erwählt. Im J. 1743 wählte ihn der Rath zu Hamburg zum Senior des geistlichen Ministeriums. Im J. 1758, da die Universität zu Jena ihr Jubilaum feyerte, ernannte ihn die dortige theologische Fakultät, ohne sein Ansuchen oder Vorwissen, zum Doktor der Theologie. Geb. zu Caro im Magdeburgischen am 21sten Januar 1693; gest. am' 6ten Julius 1760.

\*Herodiani Römische Historie seiner Zeit, zum erstenmahl aus dem Griechischen ins Teutsche übersetzet. Nebst einer Vorrede von Menantes (Christ. Fried. Hunold). Halle 1719. 8. Mit dem nachherigen Direktor und Prediger zu Essen, Joh. Heinr. Zopf, gemeinschaftlich. Vergl. (Strodtmann's) Beyträge zur Hist. der Gelahrtheit Th. 2. S. 120.

Das christliche Verhalten bey schweren Gerichten Gottes und Unglücksfällen, aus den Worten Pauli Rôm. XI, 22; bey Gelegenheit des großen Unglücks, welches Gott den 12ten August 1720 bey Sprengung eines Pulverthurms über Berlin verhänget hat, am 12ten Sonntag nach Trinit. in einer Nachmittagspredigt vorgestellet. Berlin 1720. 12. Nebst einer andern vom Propste Gedicke auf diesem Zufall gerichteten Predigt, unter dem gemeinschastlichen Titel: Berlinisches Denkmahl u. s. w.

Gründliche und vollständige Anweisung zur Arithmetik; darinnen sowohl die gemeine als practische Art also abgehandelt ist, dass nicht allein Regeln und Exempel gegeben, sondern auch von allem der rechte Grund und Raison gezeiget worden. Halle 1721. 8.

Die Sättigung der Seelen, über Matth. V, 6. Eine

Standrede. Berl. 1727. fol.

Göttliches Leben Henoch's, in einer Predigt aus dem Isten Buch Moss V, 24 betrachtet, ebend. 1728. 4. Auch in den von Theophilo und Sincero herausgeg. Canzelreden B. I. Nr. 15.

Versuch einer gründlichen Untersuchung, welches der wahre Begriff von der Freyheit des Willens fey? darinn nicht allein der wahre Begriff von der Frevheit aus dem Grunde hervorgesucht, ausgewickelt und behauptet, sondern auch der Einfluss desselben in die naturliche und geoffenbarte Moral und Theologie gezeiget, und insonderheit die Freyheit der Menschen mit der Vorsehung, auch gemeinen und besondern Mitwürkung Gottes bey ihren freyen Handlungen conciliiret wird. Nebst einem Anhange, darinn das reurer verdoc der bekannten Schrift Christiani Melodii vom Einflus der göttlichen Wahrheiten in den Willen, nehmlich desselben unrichtiger Begriff von der menschlichen Freyheit entdeckt und widerleget wird. ebend. 1730. 8.

Christianus Democritus autocatacritus, das ist, der sich selbst verurtheilende Democritus,

oder Schrift- und Vernunft-mäßige Widerlegung seines ganzen Lehr-Begriffes von dem Mittler-Amte Jesu und der Ordnung des Heyls, wie er solche fowohl in seiner sogenannten Vera demonstratione -Evangelica, als auch in deren Vertheidigung vorgetragen; darinnen gezeiget wird, wie dallelbe weder Schrift- noch Vernunft-mässig, dazu sehr schädlich und gefährlich seye, und wie sich Democritus felbst dabey mit seinen eigenen Worten und Sätzen offenbarlich schlage, widerlege und verurtheile, wie aber unsere Evangelische Lehre von dem Mittler-Amte Jesus und der Heyls-Ordnung schriftmässig seye und wider alle seine grimmige Anfälle noch feste stehe; nebst einem Anhang, darinnen Democriți allerneueste Schrift, nemlich die kurze Nachricht von dem, was mit einem Schwedischen Studioso in Halle wegen einiger theologischen Streit-Fragen pallifet, kürzlich betrachtet wird. 1732. 8.

Fortgesetzte Schrist - und Vernunft-mässige Widerlegung des ganzen Lehr-Begriffs Christiani Demomocriti vom Mittler-Amte Jesu und der Ordnung des Heyls, darinn dessen greuliche Läster-Schrift: Etwas neues u. f. w. kürzlich, doch völlig abgefertiget und insonderheit gezeiget wird, wie Democritus in dieser Replic auf die erste Widerlegung seines Lehr-Begriffs u. s. w. in der Haupt-Sache, zu Rettung seines Lehr-Begriffs, theils gar nicht, theils so viel als nicht, geantwortet, ebend. 1733. 8. Die Ruhe und Zufriedenheit der Seelen in Gott, auch

unter dem Leyden, über Pf. LXII, 2. Eine Leichen-

rede. Stargard. 1733. fol.

Lacrymae Stargardiae in seculare Jubilaeum conversae; das ist: Dank - Buss - und Betpredigt, welche beym hundertjährigen Andenken der ehemaligen gänzlichen Einascherung, womit die hinterpommerische Hauptund Hause-Stadt Stargard im 30jahrigen Kriege 1635 den 7ten Oktober jämmerlich heimgesuchet worden; gehalten über Matth. XXII, 44. ebend. 1735. 4.

Pommerischer Sing- Bet- und Dank-Altar, oder vollståndiges Gesangbuch von 1100 auserlesenen Liedern; von einem Stargardischen Ehrw. Ministerio verbessert und vermehrt, und mit einer Vorrede versehen von

Fried. Wagner. ebend. 1736. 8.

Stargardische Abschieds - und Hamburgische Antritts-

predigt. Hamburg 1736. 4.

Allgemeine Betrachtungen über die geoffenbarten göttlichen Geheimnisse der Christlichen Religion überhaupt; nebst einem zwiefachen Anhange. ebend. 1737. gr. 8.

Das seeligmachende Erkenntnis Gottes in ausführlichen Betrachtungen über die Christlichen Glaubenslehren, nach Anleitung gewisser dazu erlesener Hauptsprüche heiliger Schrift. Istes Stück. Iste und 2te Betrachtung. ebend. 1737. 4. - 2tes Stück. 3te Betrachtung; unter dem Titel: Ausführliche Betrachtung von den wesentlichen Eigenschaften Gottes, auch dem ihm daher gebührenden Dienste; wobey zugleich die Eigenschaften der Geister überhaupt mit erörtert find. ebend. 1739. 4.

Kurzer Inhalt seiner Sonn - und Festtagspredigten iber die Evangelia; nebst Pashons - und Busspredigten.

ebend. 1737 u. ff. gr. 8.
Ordnung des Heils, das ist, ein kurzer Entwurf der Christlichen Glaubenslehre; nebst einigen Lebensregeln, zum Besten der Schuljugend in der Neustädter Armenschule verfasset. ebend. 1741. 8.

\*Gebet - und Spruchbüchlein vor die Schulkinder in der Neustädter Armenschule, vermehret und verbes-

fert besonders herausgegeben, ebend. 1741. 8.

Denkmahl der Liebe, dem nunmehro in Gott ruhenden Herrn F. G. Reinbeck gestiftet. ebend. 1743. 4. Auch in der Sammlung von Gedachtnissreden auf den feel. Reinbeck.

Sammlung auserlesener Canzelreden über wichtige Wahrheiten heiliger Schrift. 8 Theile. Breslau 1743-1748. gr. 8. Diese Sammlung fieng Phil. Kohl unter den-Namen Theophilus und Sincerus an, Wagner setzte sie fort. Auch die Vorrede zum isten Band ift von ihm.

Die Wahrheit und Göttlichkeit der heiligen Schrift und Christlichen Religion, oder J. C. Edelmann's vornehmste Geschichte und Einwürfe, durch Beleuchtung eines einigen Hauptspruchs heiliger Schrift vorläufig gerettet. 3 Abtheilungen. Hamb. 1748-1749. 8.

Standrede bey Legung des Grundsteins zur kleinen St. Michaeliskirche. ebend. 1751. 4.

Reflexion über Judae Ischarioth's, des Verräthers, bedenkliche Aufnahme in die Zahl der zwölf Apostel; in dem Berlin, freywilligen Hebopfer. Beytrag 31. - Betrachtung über den merkwürdigen Unterscheid der Teutschen Uebersetzung Lutheri von dem Griechischen Grundtext, Joh. XVII, 2; ebend. Beytr. 32. - Reflexions über das erste Wunderwerk Jesu, da er auf der Hochzeit zu Cana in Galilaea Wasser in Wein verwandelte; ebend. Beytr. 36. - Zulatz zum ersten Theil seiner Reslexions über das erste Wunder Jesu, von der Transsubstantiation der Papisten; ebend. - Continuation der Reflexions über das erste Wunder Je fu; ebend. Beytr. 37. - Reflexions über das erste Geheimnis des neuen Testaments, und die darüber vom Engel Gabriel und der Jungfrauen Maria angestellte Unterfuchung Luc. I, 26-38, zum Muster einer Christili-chen und vernünftigen Methode, die Geheimnisse der Christen zu betrachten; ebend. Beytr. 39. -Continuationen dieser Reslexions; ebend. Beytr. 40-Wohlgemeinte Erinnerungen über einige Stellen der Reslexionen über das erste Geheimnis des N. T.; ebend. Beytr. 42. - Continuationen; ebend. Beytr. 43.

Auffätze in den Journalen, welche unter den Titeln der akademischen, vermischten und abgesonderten Bibliothek herauskamen.

Vorrede zu Streso w's biblischen Vergnügen in Gott über die Psalmen David's (1746).

Sein Bildniss vor dem vorhin erwähnten Versuch einer gründlichen Untersuchung u, s. w. (unähnlich) und vor den Allgemeinen Betrachtungen uber die geoffenbarten göttl. Geheimnisse (ähnlich).

Vergl, Hamburg. Berichte von gel. Sachen (v. Kohl) 1756. St. 58 u. 60. — Ludovici's ausführl, Entwütse einer Historie der Wolf. Philosophie Th. 3. S. 588 u. st. — Mofer's Beytrag zu einem Lexico der jetzleb. Theologen S. 722—727. — (Strodtmann's) Beyträge zur Historie der Gelahrtheit Th. 2. S. 107—141. — Memoria Fried. Wagneri, auct. H. S. Reimaro. Hamb. 1760: fol. — Nova Acta hist. eccles. Th. 12. S. 517 u. st. — Schröckh in der Unpart. Kirchenhistorie Th. 4. S. 492—495.

#### WAGNER (GEORG WILHELM).

Studirte zu Giefen, ward dort 1740 Licentiat der Rechte und Privatdocent, 1745 aufferordentlicher Professor und Beysitzer der Juristensakultät, und zu Ende desselben Jahrs beyder Rechten Doktor. Im J. 1747 ward er zum Konsulenten oder Syndikus der Reichsstadt Worms erwählt. Geb. zu Giesen...; gest.....

Diss. inaug. de mutatione successionis in families illustribus. Gissae 17.00. 4.

- Theses iuris sistens. ibid. cod. 4.

Pr. de demonstrationibus în iure, diversorumque iurium necessaria separatione. ibid. 1741. 4.

Disquisitio de doctorum, circa primum iuris naturae principium, tollendo dissenso. ibid. 1746. 4.

Diff. de prohibitis arreftis in caussa propria duorum imperii statuum; ad illustrandum Tit. XXIV. Part. II. Concept. Ordin. Cam. ibid. 1747. 4.

Disquisitio de propria Principum caussa, et irrita in eadem arresto. ibid. 1748. 4.

Diff. de fuccessione, iure proprio quaesita. ibid.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetzleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 595-597. — Deffen biograph. Lexikon der jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 426 u. f.

#### WAGNER (HEINRICH CHRISTOPH).

Studirte zu Coburg, Leipzig und Halle, ward alsdann Pfarrvikar zu Markt Erlbach im Bayreuthischen,
unterstützte seinen Vater in Osternohe, war Hauslehrer
des Amtskastners zu Konradsreuth, und 1728 Pfarrer zu
Eschenau, in welcher Stelle ihn aber der Magistrat zu
Nürnberg nicht bestätigte; daher er 1733 Feldprediger
des Sachsen-Eisenachischen Regiments wurde, bis 1735,
da er die ihm angebotene Baden-Durlachische Pfarre
zu Langendenzlingen annahm. Endlich 1748 wurde er
Pastor und Superintendent zu Emmendingen in der Markgrafschaft Hochberg und Baden-Durlachischer Kirchen-

rath. Geb. zu Weidenberg im Bayreuthischen am 29sten April 1697; gest. am 16ten Oktober 1763.

Reise- und Hausprediger, über die Evangelia. 2 Thle. Nürnb. 1729. 8. Wurde ohne sein Wissen mit einem andern Titel und mit Rambach's Vorrede wieder aufgelegt....

Neueröffnete Katechismusschule durch Erklärung. Weis-

lenburg 1730. 8.

Geringer Beytrag zu dem am 25sten Jun. 1730 gefälligen Hoch-erfreulichen Jubel-Fest, worinnen die Veranstaltung des Gottes-Diensts disseitiger Gemeinde, eine Nachricht von der Ursache dieses Jubel-Festes, ein Compendium der ganzen Augsburgischen Confession und Evangelischen Religion, auch der Consensus und Dissensus der Römischen Kirche kürzlich doch deutlich gezeiget wird. Fürth 1730. 8.

Jubelpredigt, Dank - und Freuden-Gedächtnis. . .

1730. . .

Christiche Gedanken vom Kreutz der Christen; nebst einer Vorrede Amad. Creuzberg's. Nurnb.

1732. 8.

Schriftmässige Erörterung der Frage: Ob, in wienach, woher und warum es mehrentheils den Gottlosen wohl und den Frommen übel gehe in diesem Leben.

Nebst einem Anhange. Wertheim 1732. 8.

Zufällige Gedanken über die von einer Hochlöbl. Teutschen Gesellschaft zu Leipzig 1736 ausgeschriebene
Aufgabe von den Absichten Gottes bey Darstellung
der Blumen und denen daher entstandenen Psichten der
Menschen. Nebst einer Vorrede von der Wolfischen
Philosophie. Schwabach 1737. 8.

Des Jesuiten Wilh. Stanihurst tägliche Losungsworte guter Streiter Jesu Christi; aus dem Latein. ins Teutsche übersetzt. 2 Theile. Wien 1738. 4.

Angenehme Vorrechte und Glückseeligkeiten einer ehrwürdigen Baden - Durlachischen Priesterschaft den 3ten Aug. 1745 — seinen geliebten Mitbrüdern zur Prüfung übergeben. Carlsruhe 1745. 4. In Versen.

Betrachtungen über die Frage: Warum der Erlöser den Greutzestod und keine andere Art des Todes erdul-

den mulste und wollte? ebend. 1751. 8.

Dist. Theses synodales ex Art. III. Aug. Confest, deductae de filio Dei. ibid. cod. 4.

Vierzehnter Band.

Diff. Decas Thefium ex Anticulo IV Aug. Conf. de inflificatione deductarum. Carlsr. 1752. 4.

- These ex Art. I Aug. Conf. VI et XX de nova obedientia ex bonis operibus. ibid. 1754. 4. Noch einige Differtationen. Gedichte.

Vergl. Will's Numberg. Gelehrten Lexikon Th. 4. S. 479—482. — Nopitfeh'ens 4ter Supplementenband zu diesem Lexikon S. 371. — Fikenfeher's Gel. Fürstenth, Bayreuth B. 10. S. 25—27.

#### WAGNER (HEINRICH LEOPOLD).

Doktor der Rechte und geschworner Advokat zu Frankfurt am Mayn seit 1776: geb. zu Strassburg am 19ten Februar 1747; gest. am 4ten Marz 1779.

- \*Der Tempel zu Guidus; aus dem Französischen des Herrn von Montesquiou übersetzt. Strasburg u. Franks. 1770. 8. ebend. 1773. 8.
- \* Phaëton; eine Romanze. ... 1773. 4.

\*Konfiskable Erzählungen. Wien 1774. 8.

Ein Brief an Herrn Hofrath Pfeffel in Colmar, die nöthigsten Erlauterungen und Regeln meines chronologischen Spiels enthaltend. . . . 1774. . .

\*Tagebuch eines Weltmanns, aus dem Franz. des Grafen von Lamberg. 2 Stücke. Frankf. 1775. 8.

\*Prometheus, Deukalion und seine Recensenten. Voran ein Prologus und zuletzt ein Epilogus. Göttingen, Hamburg, Düsseldorf, Weimar, Berlin und Leipzig 1775. 8.

\*Die Königskrönung, aus dem Franz. Haag 1775. 8. \*Die Reue nach der That, ein Schauspiel. Frankf.

1775. 8.

Der wohlthätige Unbekannte; eine Familienscene.
ebend. 1775. 8.

\*L'inconnu bienfesant, drame en un acte. Francs.

Diff. inaug. de aures bulla. Argent. 1776. 4.

\*Die Kindermörderinn, ein Trauerspiel. Frankf. am Mayn 1776. 8.

\*Neuer Versuch über die Schauspielkunst, aus dem Franz. (des Herrn Mercier). Leipz. 1776. 8. Der Schubkarrn des Effigkrämers; ein Lustspiel in 3 Aufz., aus dem Franz. des Hrn. Mercier. Frankf. am M. 1775. 8.

\*Leben und Tod Sebastian Silligs, ein Roman für al-

lerley Leser. I Theil. Franks. am M. 1776. 8.

\* Briefe, die Seylerische Gesellschaft und ihre Vorstellungen zu Frankfurt am Mayn betreffend. ebend.

\*Apollo's Abschied von den Musen. ebend. 1777. 8.

\* Recensionen in der Frankfurter gel. Zeitung.

Nach seinem Absterben, aber noch von ihm selbst veranstaltet, erschienen:

Theaterstücke. Frankf. am M. 1779. 8.

# WAGNER (JOHANN FRANZ).

Studirte zu Helmstädt, wurde dort Magister und Privatdocent 175.., Adjunkt der philosophischen Fakultüt 1752, Rektor der dortigen Lateinischen Schule 1759, Konrektor des Katharinischen Gymnasiums und ausserordentlicher Professor am Karolinum zu Braunschweig 1764: Professor und Rektor des Evangel. Lutherischen Gymnafiums zu Osnabrück 1765. War auch kaiferl. königl. gekrönter Dichter. Geb. zu Ulm 1733; gest. am 23sten April 1778.

Diff. exeg. qua locum Pauli ad Ebr. VI, 4 etc. non agere de peccato in Spiritum Sanctum adseritur. Helmstadii 1755. 4.

Meditatio philologico - exegetica in primum Pfalmum.

ibid. eod. 4.

Diff. de affectibus per instinctum hominis naturalium doctrinam explicatis. ibid. 1756. 8.

- de influxu logicae in studium virtutis. ibid. eod. 4. Commentatio de M. Petri Agricolae vita et meritis in scholam, ecclesiam et rempublicam, inprimis etiam in Concordiae Formulam. ibid. eod. 4.

Diff. de ludis Graecorum, artium litterarumque nutricibus. ibid. 1757. 4.

Die schönen Wissenschaften befördern das Glück eines Staatsmannes, ebend. 1757. 4.

Doctrina de syllogismis. ibid. eod. 8.

Versuch eines Beytrags zur Wahrheit und des guten Geschmacks. Ulm 1759. 8.

Diff. de hostibus votis prius, quam armis vincendis. Helmst. 1760. 4.

Furiae bella excitantes. ibid. eod. 4.

Versuch der Lehre von den Vernunftschlüssen. ebend.

1761. 8.

\*Lehrreicher Zeitvertreib bey mulsigen Stunden für gelehrte und ungelehrte Personen, in historisch - politisch - und moralischen Ansarbeitungen; nebst einem Anbange von einem Lustspiel ohne Titel. . . . . 1761. 8.

\*Helmstädtisches gelehrtes Wochenblatt, auf die Jahre

1761 und 1762. Helmft. 4.

Diff. de via Sanctorum stante adhuc 19 newry 1999 nondum manifestata, ad Ebraeos IX. ibid. 1761. 4.

- Mentium ex Excelforum Sacra. ibid. 1762. 4.

Progr. de vocabulis µεσοις. Osnabr. 1763. 4.

— ad invidentiam Ethic. descriptam. ibid. 1764. 4. Gedanken über die öffentlichen Schulanstalten. ebend. 1764.

K. Julius Caefar's und anderer Schriftsteller historiche Nachrichten vom Gallischen, bürgerlichen, Alexandrinischen, Afrikanischen und Spanischen Kriege; ins Teutsche übersetzt. Stuttgart 1765. 8.

Progr. de peccato originali. Osnabr. 1765. 4.

 de interprete aestheticam veritatem a Logica probe discernente. ibid. 1766. 4.

- de scandalo. ibid. 1767. 4.

\*Anweisung zum Briefschreiben nach dem heutigen Geschmack; zum andernmahl hernusgegeben. Bützow u. Wismar 1767. 8. Die 1ste Ausgabe erschien von einem andern Ungenannten ebend. 1761. 8.

Progr. pro Christo Deo, ex Jesaine VIII, 13 fq. XL,

1 fq. Osnabr. 1768. 4.

Memoria Philippi Sigismundi, Episcopi postulati

Osnabrugensis. ibid. eod. . .

Q. Curtius Rufus von dem Leben und den Thaten Alexander's des Großen, mit Johann Freinsheim's Ergänzungen; aus dem Lateinischen. 2 Theile. Lemgo 1768. 8.

Memoria Richardi, Conrectoris Osnabrug. ib. 1769. 4. Progr. Iris physice, theologice, mythologice considerata.

ibid. eod. 4.

Prog. Flores sparsi ad' Julii Caesaris Britanniam

antiquiorem. Lemgo 1759. 4. Kato der ältere, oder M. T. Cicero vom Alter, der höchsten Stufe des menschlichen Lebens; aus dem Lateinischen. Ulm 1770. 8.

Progr. de iure occupandi. Osnabr. 1770. 4.

Kajus Suetonius Tranquillus; ins Teutsche übersetzt. Lemgo 1771. 8.

Von der Wertheimer öffentlichen Schule; ein Brief des Plinius. Osnabr. 1771. 8.

Weil. Herrn Thomas Abbt u. f. w. Sallustius von dem Kriege der Römer wider den Jugurtha, übersetzt und vollendet u. s. w. Lemgo 1772. 8. Der Titel ift unwahr, indem Abbt an dieser Ueberfetzung keinen Antheil hat; sie ist ganz von Wagner.

Progr. Cursus militares ex facra antiquitate illustrati.

Osnabr. 1773. 4.

- de lite inter Protagoram et Evathlum exacta, nec non a iudicibus decifa. ibid. 1773. 4.

- Pfychologiae biblicae specimen. ibid. 1775. 4. In Saeculare tertium Academiae Tubingensis . . . .

1777. . .

Des Titus Livius von Padua Römische Geschichte was davon auf unsere Zeiten gekommen ist; aus dem Lateinischen übersetzt. Ister Theil. Lemgo 1776. -2ter Theil. ebend. 1777. 8. Die übrigen 4 Theile hat G. C. E. Westphal übersetzt. eb. 1779-1785.

Der Vernünftige bey den Fehlern seiner Brüder; in dem Helmstädt. gel. Wochenblatt 1754. St. 47 u. 49. - Die Hoheit der Dichtkunst durch die Religion; ebend. St. 3. Auch befonders gedruckt. - Exegetische Betrachtung über die Worte des Apostels Paulus Rom. X, 9. 10.; ebend. 1755. St. 38. -Betrachtung bey einer schönen Nacht; ebend. St. 34. Auch besonders gedruckt.

Der allmählige Wachsthum der Wissenschaften ist ein Zeuge von Vorsicht Gottes; in den Hannöver. Samml. zum Nutzen u. Vergnügen 1762. St. 26. - Von den Mangeln der Landkarten; ebend. St. 44. -Nachricht von Quebeck; ebend. 1763. St. 6.

#### Gab heraus:

Des seel. Hrn. Abbts Seidel dogmatische Gottesgelabrheit. Halle u. Helmft. 1759. 8.

Vergl. Weyermann's Nachrichten von Gelehrten - aus Ulm S. 527 - 530.

# WAGNER (JOHANN GEORG 1).

Studirte zu Freyberg und seit 1737 zu Leipzig, wo er sich 1742 die Magisterwürde erwarb. Einige Zeit hernach ernannte ihn der Rath zu Leipzig zum Katecheten an der Peterskirche, und 1743 der Rath zu Freyberg zum Pfarrsubstituten zu Lichtenberg; wo er 1751 Pastor wurde. Geboren zu Freyberg am 19ten Junius 1715; gest. . . .

Epistola Gratul. de במתחום i. e. de reverentia Magifiro debita, ex Rabbinorum placitis. Lips. . . . 4.

— de intercessione Je su Christi majestatica, ad illustranda quaedam scripturae sacrae oracula. ibidem . . . 4.

Vergl. Dietmann's Kurfachs. Priefterschaft B. z. S. 593-598.

#### WAGNER (JOHANN GEORG 2).

Studirte zu Halle, und ernarb sich dort 1718 die juristische Doktorwürde. Hierauf sieng er an, Vorlesungen zu halten, folgte aber bald dem Ruf als Professor der Mathematik nach Liegnitz; von da er 1743 als ordentlicher Professor der Rechte nach Erlangen gehen sollte. Er nahm auch diese Stelle an, und nannte sich schon auf Schristen designirten Professor in Erlangen, blieb aber dennoch bis an sein Ende in Liegnitz. Geboren zu Breslau...; gest. zu Ende des J. 1756.

Diff. inaug. (Praef. Henrico de Boden) de officio praetoris restaurando ad tollendum processum hodiernum. Halae 1718. 4.

Juris naturalis et gentium liber elementarius folida obligationis fundamenta et praecipui iuris civilis privati principia methodo demonstrativa exhibens. ib. 1719 8. Schediasma de arbitrio iudicis circa quaestiones; de praestatione culpae in contractibus, obvenientes, secundum regulas iusti et acqui regundo: von richterlicher Ermössigung wegen Ersetzung des Schadens, fo durch Schuld und Versehen zugefüget wird, quo omnis huius argumenti doctrina novis fundamentis luperstructa regulis certis includitur, Specimen resolutionum l'andectarum, quas auctor meditatur, praecur-Sorium. Halae 1721. 4.

Meditatio iuridica de divortio, et convictus coniugalis separatione, vulgo von der Scheidung, zu Tisch und

Bett; ibid. 1723 .- 4. ibid. 1734. 4.

Specimen resolutionum Pandectarum ad methodum inris ordinatius constituendam in titulo Pandectarum de Edendo. ibid. 1724. 4.

Diff. de discrimine conductionum et actionum. Ligni-

time 1735. fol.

de usuris omni iure licitis. ibid. 1737. fol.

- de aequilibrio potestatum, vulgo von dem Gleichgewicht der Staaten. ibid. eod. fol.

- de litis contestationis habitu antiquo et moderno.

ibid. 1738. fol.

- ad log. fin. pr. Cod. de legibus verba: quid enim maius, quid fanctius est imperiali maiestate? ibid.

1739. fol.-

Resolutiones Pandectarum methodo demonstrativa ador-Liber I. ibid. 1743. - Liber II. ibidem Liber III et IV. ibid. 1745. - Liber V et VI. ibid. 1747. 4mai.

Erforschung der Ursachen von den electrischen Wür-

kungen. ebend. 1747. 8.

Diff. de refignatione et traditione iudiciali. ibid. 1748. fol.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetzleb. Bechtsgel, Theil 2. S. 597-599. - Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen. Abtheil. 1. S. 215 u. f.

# WAGNER (JOHANN GERHARD).

Studirte zu Helmftadt, wurde dort 1731 Doktor der Medicin, und liefs fich hierauf zu Lübeck als praktischer Arzt nieder. Geb. zu Helmfladt 17 . .; geft. am gten April 1759.

Epistola, qua et revera fanitatis conservandae doctrinam existere, et illam ad neminem propius, quam medi-

cos pertinere, oftenditur. Helmft. 1729. 8.

Diff. inaug. de mathefeos in medicina, et inprimis

practica, utilitate. Helmft. 1731. 4.

Exercitatio physico - chemico - medica de medicamento arcano polychresto, Lacrymae Jobi dicto, in artis salutaris incrementum confignata. Lubecae 1733. 4.

Epistola de medicamento quodam ad puerperarum febres mali moris, inprimis sic dictam purpuram specifico.

Observationes clinicae 1) generalis de febre quadam acuta in tractu Germaniae mari Balthico vicino ac praesertim Lubecae observato; 2) speciales de admirandis quibusdam scillae pulvere exhibitae virtutibus.

Lub. 1737. 4.

Unvorgreifliche Vorschläge, wie Medici practici, besonders in großen Studten, die bisher zu großen
Schaden der Medicin sehr abnehmenden Vortheile
der Praxis zu verbessern, und solche vor fernern Verfall, mit leichter Mühe zn verwahren vermögen.
ebend. 1739. 4.

Kurze, doch gründliche Nachricht von einem gewissen Medicament, welches in der bisher grassrenden peftilenzialischen Horn-Vieh-Seuche alle andern bisher an guter Wirkung übertroffen. ebend. 1745. 4.

Diff. de haemopteos, inprimis vero habitualis seu phthisicae expeditiori quadam et efficaciori curatione; in Actis Academiae Nat. Curios. Vol. VII. Append.

Vergl. Börner's Nachrichten von den jetztlebend. berühmten Aerzten B. 3. 8. 582 - 585 u. 800.

## WAGNER (JOHANN PETER).

Seit 1764 Konrektor, seit 1772 Prorektor, seit 1774 Rektor des Gymnasiums zu Idstein, seit 1777 mit dem Charakter eines Prosessors; hernach seit 1780 Pfarrer und Definitor des geistlichen Ministeriums zu Strinztrinitatis im Nassau-Idsteinischen. Geb. zu Grevenwisbach im Usugischen 1729; gest. am 22sten März 1788.

Meditatio de individuo scholae et ecclesiae contubernio. Idstein. 1765. 4. Gedanken von der Vorbereitung in den Gymnasien zu einem brauchbaren Mann in gesitteten Ständen. Wisbaden 1772. 4.

Die nöthige Harmonie der Mittel mit den Endzwecken der Schulen. ebend. 1774. 4.

Schediasmata de vita Adolphi Nassoviensis, Regis Romanorum. ibid. 1775—1780. 4.

# WAGNER (JOHANN VALENTIN).

In der Schule zu Schmalkalden lernte er blos die Grundregeln des Christenthums und ein wenig schreiben; denn man hatte mit ihm keine andere Absicht, als ihn zur Handthierung seines Vaters, eines Zainschmieds, Schon hatte er fein 30stes Jahr erreicht, als ihm ein Nachbar von einer Zusammenkunft zweyer Planeten aus dem Kalender etwas vorfagte. Er nahm den Kalender zur Hand, grübelte der Sache nach, und fie gefiel ihm. Um fie aber gehörig zu verstehen; fo machte er fich, durch Hülfe eines Buches, ohne Lehrmeister, das Rechnen und die Geometrie bekannt. Immer begieriger schritt er von einem Theile der Mathematik zum andern fort, und als seine sich erworbene Geschicklichkeit nach und nach lautbar wurde; fo ernannte ihn die Schmalkaldische Bürgerschaft 1720 zum Steuerdeputirten. Er brachte den damahls nicht mehr brauchbaren Steuerfuss mit nicht geringem Widerspruch in Ordnung, und errichtete eigenhandig ein noch gültiges Steuerkataster. Nach Vollendung feiner Arbeit in der Werkstätte suchte er seine Erhohlung einzig und allein im . Nachforschen der Wissenschaften, las vorzüglich die Wolfischen Schriften mit anhaltender Ueberlegung, und mischte sich sogar 1725 in die philosophischen Streitigkeiten zwischen Wolf und Lang; wodurch er die Gelehrten wegen seiner tiefen und reinen Einsichten in nicht geringe Verwunderung setzte. Im Jahr 1741 ward er, mit Beybehaltung seiner Handthierung, die er durch Andere beforgen laffen konnte, zum Gradirmeister des

Schmalkaldischen Salzwerks bestellt. Geb. zu Schmalkalden 1682; gest. am 4ten November 1760.

Verschiedene zur Vertheidigung und Erläuterung der Wolfischen Philosophie zum Theil schon vorhin gedruckte, zum Theil von neuem aufgesetzte kleine Schriften; nebst zweyen mathematischen Tractätlein von der Mondwelt und einigen Machinen, Mit Kup-Frankf. u. Leipz. 1735. 8. Es befinden fich darin folgende Stücke: 1: Sendschreiben an einen Prediger, der die Wolfischen Schriften zu lesen sich vorgenommen, darinnen die Vorurtheile von der Fatalität aller Dinge benommen werden. Datirt: Schmalkalden den 1. Febr. 1735. - 2. Bescheidene und mit Salz gewirzte Entscheidung, einige zwischen Hrn. D. u. Prof. Lange'n und Hrn. Hofrath und -Prof. Wolf'en entstandene philosophische Streitigkeiten betreffend; mit einer Vorrede Hrn. D. und Prof. Cramer's, nunmehro zum drittenmahl gedruckt. Die 1ste Ausgabe erschien 1725. 8; die andere mit Joh. Ulr. Cramer's Vorrede. u. Leipz. 1731. 8. — 3. Die auf einen Felsen ge-gründete Pyramide der Wolfischen Philosophie, oder noch fernere Erläuterung einiger in derfelben übel verstandnen Lehren von Gott, der Welt und der Seele des Menschen; nunmehro zum andernmahl gedruckt. Das erstemahl: Frankf. u. Leipz. 1731. 8. - 4. Aufgeklärte, der Erd-Kugel ähnliche Monds-Welt, oder Abhandlung von Beschassenheit des Monds, darin erwiesen wird, wie dieser Planet sowohl als unfere Erd-Kugel aus festem Land, Bergen, Thälern, Meeren und Inseln u. s. w. bestehe, mit einer Atmosphaera umgeben sey, und eine vollige Conformität mit der Erde habe, mithin vegetabilia und animalia in sich enthalte; nunmehro zum andernmable gedruckt. Das erstemabl: Schmalcald. 1727. 8. - 5. Danknehmlichste Schuldigkeit vor die Freunde und treuberzige Ermahnung vor die Feinde der Wolfischen Philosophie. - 6. Beschreibung der dreyen Machinen, deren zu Ende des Tractatleins von der Mond-Welt gedacht worden. - 7. Vernünftige Gedanken über eine Eigenschaft der menschlichen Seele. - 8. Bedenken über de Cordua vernünftige Gedanken vom Schatz Graben, und Thomasii Lehrsatze vom Laster der Zauberey.

Nosce te ipsum, d. i. nützliche dem Menschen nöthige Selbst - Erkenntnis, worinnen einige im Schwung gehende Laster mit lebendigen Farben abgemahlt. Marb. 1739. 8.

Nachdenklicher Entwurf, wie eine Wasserkunst anzulegen, durch welche das Wasser, vermittelst zweyer durch die von dem Wasser wechselsweise in Bewegung gesetzter und in zweyen sest gegründeten Cysternen auf - und niedersteigender Kässen entweder eine Machina dadurch in Bewegung zu setzen, oder das in Bewegung gehobene Wasser zum Gebrauch anderwärtig hingeleitet werden kann. Schmalkaldeu 1755-4-

Denen Liebhabern der astronomischen Wahrheiten zur Untersuchung ans Licht gestellter Vortrag, wie die bisher durch astronomische Observationes gesuchte Longitudo geographica mathematice, und zwar per Trigonometriam sphaericam angeordnet und ersunden werden kann. ebend. 1759. 4. Es gehört hierzu noch: Fernere Vorstellung, wie die — Longitudo geographica auch mechanice — gesunden werden kann. eb. 1760. 4. Diese, so wie die erste Schrift, machen zusammen nur einen Bogen aus. Er starb darüber: sonst würde er sie an irgend eine Akademie der Wissenschaften gesendet haben. Die Exemplarien sind in den Kriegsjahren zu Grunde gegangen.

Handschriftlich hinterlies er achtzehn kleine Abhand-

lungen.

Vergl. Strieder a. a. O. B. 16. S. 376-381.

#### WAGNER (KARL CHRISTIAN).

Studirte zu Brieg, und seit 1753 zu Halle, alsdann noch seit 1755 zu Leipzig, wo er 1757 Baccalaureus der Medicin und 1760 Magister der Philosophie wurde. Im J. 1775 erwarb er sich die medicinische Doktorwürde. In der Folge gieng er nach Brieg zurück, und trieb dort die medicinische Praxis. Weiter hin ward er zum Physikus des Briegischen Kreises ernannt. Geb. zu Lö-

wen im Fürstenthum Brieg am 17ten December 1732; gest. am 27sten Marz 1796.

\*Abhandlung der Materia medica des Hrn. Stephan Franz Geoffroy; aus dem Französischen übersetzt. 8 Theile. Leipz. 1760—1766. 8.

\*Medicinisch - physicalisch - moralische Schriften; aus dem Französischen des Hrn, de la Case übersetzt,

2 Theile. ebend. 1765. 8.

Diss. inaug, morbos e morbis exhibens. Halac 1775. 4. War, während seines Ausenthaltes in Leipzig, Mitarbeiter an den Commentariis de rebus in scientia naturali et medicina gestis.

Vergl. Streit's alphabet. Verzeichnis aller im J. 1774 in Schlefen lebenden Schriftsteller S. 147 u. f.

#### WAGNER (MICHAEL).

Kurfürstlich Sächsischer Finanz - Sensal zu Leipzig. Geb. zu . . . .; gest. am 23sten Januar 1796.

Gemeinnützige Specialregeln zu Berechnung der Wechfelkourse und Arbitragen, auf die Leipziger Wechselgeschäfte eingerichtet; mit angehängten Sätzen der Kettenregel über jeden Vorfall, und einer allgemeinen Anleitung zu Erfindung ähnlicher Specialregeln. Leipzig 1787. 8.

Tabellarisches Handbuch zur Berechnung der Geld- u. Wechsel-Arbitragen, für die meisten europäischen

Wechselgeschäfte brauchbar. ebend. 1790. 8.

Die beyden andern, im 4ten Nachtrag zur 4ten Ausgabe des gel. Teutschlandes ihm beygelegten Bücher sind nicht von ihm, sondern von Andreas Wagner.

# WAGNER (PETER/CHRISTIAN).

Studirte zu Hof, Halle und Leipzig, ward zu Halle 1724 Doktor der Medicin, war hernach auf eine kurze Zeit praktischer Arzt zu Bayrenth und Erlangen, kam 1728 als Rath und Leibarzt, wie auch Stadt - und Landphysikus zu Pappenheim, und ward 1730 auch Hosrath des ganzen gräslichen Hauses dieses Namens: gieng

aber nach dem Ableben des damahls regierenden Grafen 1731 wieder nach Erlangen, ward dort vom Markgrafen Georg Friedrich Karl zum Rath und Leibarzt ernannt, und sollte 1735 nach Ansbach ziehen. Er fand es aber für zuträglicher, in Erlangen zu bleiben, wo ihn der Markgraf Friedrich in den ihm von feinen Vater ertheilten Würden bestätigte. In der Folge ernannte er ihn zum Hofrath und, mit Vermehrung feines Gehaltes, zum Phyfikus der Stadt Erlangen. Im J. 1743 zog er nach Bayreuth, wohin er als erster Stadtphysikus berufen Im J. 1740 ward er nach Berlin gehohlt, seiner dort tödlich darnieder liegenden Fürstin zu helfen, mit der er auch glücklich nach Bayreuth zurück kam; worauf er 1754 sie, ihren Gemahl und ein ansehnliches Gefolge nach Frankreich und Italien begleitete. Im J. 1758 erhob ihn der Markgraf, nach einer abermahligen glücklichen Kur, zum geheimen Rath, ersten Leibarzt und Direktor des Medicinal - Kollegiums. Geb, zu Hof am 10ten August 1703; gest. am 8ten Oktober 1764.

Diff. inaug. (Praef. Coschwitz) de lapidibus Judaicis. Halae 1724. 4.

Epistola ad fil. Paul. Chft. Lud. de acidulis Sichers-

reuthensibus. Erlangae 1753. 4.

Abbildungen der seltensien und schönsten Stücke des hochfürstlichen Naturalienkabinets in Bayreuth; nebst Erklarungen. 1ste und 2te Ausgabe. Nürnb. 1762. gr. fol. Die Fortsetzung unterblieb.

Observationes quaedam meteorologico-physicae annorum 1728 et 1729; in den Frankischen Actis Erud. Samml. 19. S. 554-577. Samml. 20. S. 711-716

(1730. 8).

Von einer fehlerhaften Bildung des Mastdarms; in dem Commercio litterario Norimberg. 1730. N. 46. Teutsch in der Auswahl medicin. Ausstatze (Halle 1787) B. 2. S. 149. — De viribus aquae Heilsbronnensis; ibid. 1731. Nr. 13. Teutsch a. a. O. S. 33 u. folgg. — Von der Schädlichkeit des Kohlendampses; ibid. Nr. 14. Teutsch a. a. O. S. 30 u. folgg. — Von den Kräften des ätzenden Quecksilbersublimats, den Spei-

chelflus zu erregen; ibid. 1732. Nr. 31. Teutsch a. a. O. S. 131 u. if.

Betrachtung der Würkung der Insekten, in Absicht auf das Viehsterben; in H. F. Delius Fränk. Sammlungen St. 8. 118—124 (1756). — Von dem Bayreuthischen Serpentin - und Schmerstein; ebend. St. 9. Nr. 8. — Ueber einige Gewächse an den Eichblättern, und Nachricht von einer Missgeburt; ebend. St. 11. S. 334—346. — Zergliederung einer Missgeburt; ebend. St. 27. S. 195—200. — Anmerkungen über den mineralischen Bezoar; ebend. St. 27. S. 309—314. — Zugabe zu einigen botanischen Bemerkungen; ebend. St. 28. S. 315—320.

#### Handschriftlich hinterliess er:

Flora Principatus Baruthini, cum fragmentis historiae naturalis Franconiae.

Vergl, Memoria P. C. Wagneri, auet, L. J. J. Lang. Baruthi 1765. fol. — Longolii sichere Nachrichten Th. 8.
S. 299 n. f. — Erlang. gel. Anmerk. 1765. S. 95 u. f. — Fikenfcher's gel. Fürstenthum Bayreuth B. 9. S. 52-57.

#### WAGNER (THOMAS).

Nach genossenem Unterricht einiger Hauslehrer studirte er seit 1728 auf der Universität zu Leipzig, ward dort 1731 Magister der Philosophie, und 1735 Doktor der Rechte. Nach einigen Jahren erlangte er eine außerordentliche Advokatur beym Oberhofgericht und Konsistorium zu Leipzig, und 1748 ward er Assessor den Schöppenstuhls. Geb. daselbst am 6ten November 1710; gest. 1772.

- Diff. (Pracf. Friderico Menz) de confectatione templorum Romanorum. Lipf. 1729. 4. Wagner ist der Verfasser.
- (Praef. J. J. Mascovio) de his, qui sibi adscribunt in testamento, ad explicationem SCti Liboniani et Edicti D. Claudii. ibid. 1731. 4.
- de aris in curiis et pro tribunali apud Romanos positis ibid. 1732. 4.
- inaug. de supplicio parricidarum. ibid. 1735. 4.

Diff. de testamento ad pias caussas, ob voluntatem imperfectam nullo. Lips. 173d. 4.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 599-601. - Deffen Lexikon aller jetztleb. Rechtsgel. S. 116.

## WAGNER (TRAUGOTT DIETRICH).

Doktor der Medicin und von 1732 bis 1760 Stadtphysikus zu Camenz in der Oberlausttz. Geb. zu . . . . ; gest. . . .

Der gründlich unterrichtete Hausarzt in der Peft. Camenz 1714. 4.

Vergl. Otto's L'exikon der Oberlaufitz, Schriftsteller B. 5. Abtheil, 2. S. 457.

#### WAHL (JOHANN FRIEDRICH).

Studirte seit 1710 zu Giesen Ansangs Theologie, seit 1713 die Rechte, und ward daselbst 1720 Advokat und Doktor, hernach 1724 ausserordentlicher Prosessor der Rechte, 1725 ordentl. Pros. und Hessen-Darmstädtischer Rath. Im J. 1743 kam er als Hofrath und Ordinarius der Juristensakultät nach Göttingen. Geboren zu Kirchheim im Leiningischen am 25sten August 1693; gest. am 14ten Julius 1755.

Dist. de inaug. praescriptione immemoriali. Gissae 1720. 4. Observationes theoretico practicae ad G. A. Struvii Jurisprud. Rom. forens. ibid. 1724. 4. Es sind Wochen-Disputationen.

Diff. de jure protimiseos sivi retractus territorialis perpetui. ibid. 1728. 4.

de retractatione caussae praestito iureiurando decisae, ad L. admonendi sumus 31 ff. de iureiur. ib. 1731. 4.

- de citatione ad Lib. II. Tit. IV. Pand. de in ius vocando, cum Reformat. Francofurtensis P. I. Tit. VII. et sq. collatum. ibid. eod. 4.

- de actione Pauliana. ibid. 1732. 4.

- de actionis editione per libellum fecundum ius commune et Francof. reformatum. ib. eod. 4. Diff. de jure protimiseos sive retractus conventionalis et legalis. Gissae 1731. 4.

- de editione inftrumentorum. ib. 1733. 4.

 de jure et officio fisci Caesarei procuratoris et advocati. ib. 1735. 4.

— de vitio nullitatis processus iudiciarii. ib. 1740. 4. Progr. in quo memoria anecdota doctoris medicinae colim non incelebris Cosmae Tict el renovatur. ib.

in quo memorabilia quaedam bibliothecae Giessensis enarrantur. ib. eod. 4.

- de conventione quae filentio fit, occasione L. 51

pr. D. Loc. Cond. Gotting. 1744. 4.

Diff, de jure et judiciis communitatum, quae veniunt fub nomine Mercarum, in Wetteravia, von Marken und Marker-Gedingen in der Wetterau. Auct. et Resp. Phil. Day. Schatzmann. ib. 1746. 4.

Progr. de legitima donandi ratione. ib. 1747. 4.

de commutatione dignitatum sagatae et togatae militiae equestris scilicet et doctoralis honoris. ibid. eod. 4.

- in quo doctrina juris Romani de possessione exponitur et sensu illa in hacredem ipso iure tansire negatur.

ib. eod. 4.

- an statuto, lege, vel consuetudine sive aperte et vere sive tacite et sicte essici queat, ut sine corporali adprehensione possession in haeredem transcat? secundum leges, mores et consuetudinem Germanorum. ib. eod. 4.
- de permutatione pacto displicentiae ad formam legis commissorio vallata. ib. 1748. 4.

Dist. de servitutibus meletematum decas. ib. eod. 4.

- de foro arresti privilegiato. ib. 1749. 4.

— de fententiarum fummorum S. R. J. iudiciorum contra principes apanagiatos executione. ib. eod. 4.

de iudice in concursu creditorum competente. ib. 1750. 4.

— de recognitione infirumentorum per testes et comparationem literarum. ib. eod. 4.

- de natura et indole exceptionis implementi non se-

cuti. ib. 1751. 4.

— de iusta liberos haeredes infituendi forma. ib. eod. 4. Progr. cui necessitas probandi in petitione haereditatis absentis incumbat? ib. eod. 4.

Progr.

Progr. de restitutione in integrum maiorum adversus sententiam provocatione non suspensam sive contra rem iudicatam. Gissae 1751. 4.

- de debito legali inter plures haeredes dividendo. ib.

eod. 4.

- de ulu restitutionis in integrum praetoriae Romanae in iudiciis Germanicis. ib. eod. 4.

- Quando dies obligationis cedere et venire intelliga-

tur. ib. eod. 4.

— de iuftis cancellis, quibus officium iudicis vel ius dicentis in adiuvando actore per libelli interpretationem fecundum aequi rationem et ius feriptum caefareum ac pontificium circumferibitur. ib. eod. 4.

- Quid proprie in receptione casuum fortuitorum

pactitia probandum sit. ib. 1752. 4.

Diff. de validitate et effectu refervationis dominii et hypothecae in securitatem residui pretii în rebus praecipue immobilibus venditis, vulgo Rest - Kauf-Schilling în civitate imperiali Francosurtensi usitatae. ib. 1753. 4.

Progr. de praerogativa creditorum hypothecariorum ex

temporis privilegio. ib. 1755. 4.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetzleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 601 — 604. — Progr. in memoriam Jo. Frid. Wahl prorectore Jo. Matth. Gefner. 1755. 4. et in Gefneri Biographia Goetting. Vol. I. p. 79—92. Der Ansang dieser Memoria auch in Schmersahl's vermischten Beyträgen zur Geschichte jüngstverstorb. Gelehrten. St. 1. S. 181—187. — Dan. Nettelbladt's Haltische Beyträge zur jurist. Gel. Hist. Bd. 2. S. 611. 612. — Pütter's Gel. Gesch. der Universität Göttingen Th. 1. S. 44. 45. — Strieder's Hestsche Gel. Geschichte B. 16. S. 392—597.

# WAHRENDORFF (DAVID OTTO).

Erst Prediger an der Nicolaikirche zu Lüneburg, alsdann seit 1747 Superintendent zu Nienburg an der Weser, zuletzt seit 1751 Generalsuperintendent zu Haarburg. Geb. zu Wildeshausen im Hannöverischen . . . .; gest. . . . .

De resurrectione, speciatim Jobi, cum Sotere facta, ad finem libri Jobi, secundum LXX; meditationes, quas in luctum publicum conscripsit, nunc autem Vierzehnter Band.

cum paralipomenis Magni Crusii, in Academia Georgia Augusta Doctoris et Prof. Theologi, et inedito Polychronii in Jobum prologo, ex Cod. Msc. Bodleiano et Coisliniano excerpto, emittit. etc. Gottingae 1738. 4.

Natur und Gnade bey dem Tode. Hamburg 1743. 8.

Vermehrt und verändert in folgendem Buch:

Zwo Betrachtungen: von den Wirkungen der Natur und Gnade bey dem Tode, und von der Seele und ihrem seeligen Zustande nach dem Tode, ebend. 1747. 4.

Vertheidigung einiger Grundwahrheiten des Evangeli-

schen Bekenntnisses, ebend. 1750. 8.

#### WAHRMUTH (CHRISTIAN).

Studirte zu Naumburg und Leipzig, wo er Magifier wurde; ward 1724 Konrektor der Stadtschule zu Weisenfels, 1730 Pfarrer zu Schortau, und 1747 zu Leyha in der Dioces Freyberg. Geb. zu Querfurt am 18ten December 1696; geft, nach 1653.

Die Gott ergebene Seele in geistlichen Cantaten, statt einer Kirchen-Music auf alle Sonn- und Fest-Tage durchs ganze Jahr, sonderlich denen Music Liebenden zum besten verfertiget. Weissenf. 1730. . .

Litteratus afflictus variisque infortunii casibus involutus, oder der wohlgeplagte Schulmann. ebend. 1730. . . /

Die geistliche Singestunde, in 51 geistlichen Oden u. f. w. Naumburg 1734. . .

Gratulatio gamica, qua dubius ac vagus amor exponitur. Halae 1735. 4.

Heilige Catechismuslust, in 24 geistlichen Liedern, über die sechs Hauptstücke des Catechismus . . . . 1736. . .

Himmlisches Vergismeinnicht, oder ein Gebet - und Communionbuch; mit 100 neuen geistlichen Liedern. . . . . 1737. . .

Vergl. Dietmann's Kurlachs. Priesterschaft B. 2. S. 993-995. - Richter's biograph. Lexikon der geilllichen Liederdichter 8. 495.

# de WAILLY (KARL ALEXANDER MORITZ).

Nachdem er königl. Preussischer Provinzial - Accise. Zoll - und Licent - Inspektor zu Stolpe in Hinterpommern gewesen war, privatifirte er zu Berlin. Geb. zu Amiens am 25sten November 1740; gest. am 3ten May 1798.

Oekonomische und politische Bemerkungen über den Ackerbau, den Handel, die Manufakturen, die Anlegung und Wiederherstellung der Häfen, Wege, Flusse und Kanale. Aus dem französ. Manuscripte des Herrn de Wailly. Berlin 1791. kl. 8. Standen zum Theil vorher schon in der Berlin. Monatsschr. B. 3. Auch findet man Auszüge daraus in Fischer's und Riem's Berlinischen Journal für Aufklärung B. 2 und 3.

Vergl. V. H. Schmidt's und Mehring's neuelles gel. Berlin Th. 2. S. 253 u. f.

# von WAIZ (JAKOB SIEGMUND), Freyherr von Eschen,

Erbherr auf Eschen - Dudendorf und Eschen - Kuxdorf.

Studirte zu Gotha und Jena, erst Theologie, nachher die Rechte, mit Mathematik und Physik. Für die Bergwerkskunde bildete er sich zu Clausthal auf dem Harz. Hierauf nahm ihn der Landgraf Kart von Heffen in das Bergwerkskollegium zu Caffel als Rath auf; und unter feiner Leitung hoben fich die Bergwerke schnell Man trug ihm zugleich die Aufsicht über die Salzwerke auf, die er, unter dem Titel eines Oberfalz-Graven, mit Sitz und Stimme als Kammerrath besorgte. Das Salzwerk zu Karlshafen schuf er 1765 ganz um, und daffelbe that er mit der Blaufarbenfabrik zu Schwarzenfels. Allmählig wurde er zum geheimen Kammerrath, zum Kammerdirektor, und 1756 zum Staatsminister erhoben. Unter Landgraf Friedrich dem sten

wurde er zum Präsidenten der Kammer und aller davon abhängenden Kollegien ernannt. Kaiser Franz der 1ste erhob ihn in den Reichsfreyherren-Stand, und sügte seinem Familiennamen den Titel eines Freyherrn von Eschen bey. Nach mehr als 50jahrigen Diensten, die er dem Hessischen Hause gewidmet hatte, zog ihn noch 1775 König Friedrich der 2te von Preusen, der ihn schon in frühern Jahren 3 makl zu sich hatte kommen lassen, um sich seiner Einsichten in die Eergwerkskunde zu bedienen, als wirklichen Staats- und Kriegsminister und Oberberghauptmann in seine Dienste nach Berlin. Geb. zu Gotha am 16ten May 1698; gest. am 7ten November 1777.

Abhandlung von der Electricität und deren Ursachen; eine Preisschrift. Berlin 1745. 4.

Undersökning om Orsaken hwar före Wattnet i Atlantiska haswet alltid strömar in uti medelhaswet genom Sundet wid Gibraltar; in Swenska Witenskaps. Akademiens Handlingar T. XVI. Nr. 3 (1755). Teutsch in der Kästnerischen Uebersetzung dieses Werks B. 17. S. 28 u. ff.

Discours de reception, in Teutscher Sprache, von den vorzüglichsten Eigenschaften des Stahls und Eisens; in der Hist. de l'Acad. des Sciences de Berlin de 1776. p. 13 sqq.

Vergl. Eloge de son Excell, Mr. de Waiz, Baron d'Eschen etc, lu dans l'Assemblée publ. de l'Acad. Roy. des Sciences — le 30 sanv. 1777, par le Secretaire perpetuel (Formes) à Berlin, 3. Auch in den Mém, de l'Acad. des sciences de Berlin de 1777. Hist. p. 48 sqq. Tentsch in den Hanauischen Magazin 1770. B. 2. S. z. u. sft. und in J. D. A. Höck's Lebensbeschreibung berühmter Kameralisten B. 1, Häste 1. S. 97—103. — Denkwürd. ans dem Leben ausgezeichneter Teutschen aus dem 18ten Jahrh, S. 684.—688. — Strieder's Hess. Gel. Gesch. B. 16. S. 597—413.

## WAIZ (JOHANN CHRISTIAN).

Studirte zu Gothn und seit 1723 zu Jena, von wo er nach Tenneberg, einem Gothaischen Amte, gieng, um dort der Praxis obzuliegen. Im J. 1727 begab er sich nach Leipzig, um dort Vorlesungen zu hören. Hierauf verwandte er 5 Jahre auf Reisen, besonders nach Russland, wo er seit 1729 sich anderthalb Jahre bey einem Baron von Baranoff in Moskau aushielt, die übrige Zeit aber bey dem jungen Prinzen des Russischen Kanzlers und Gouverneurs Vrossow. Gegen Ende des Jahrs 1733 kam er wieder nach Jena, nahm dort 1734 die juristische Doktorwürde an, und hielt Vorlesungen. Geb. zu Gotha am 28sten Oktober 1705; gest. nach 1766.

Diff. inaug. (Praef. Joh. Friderico Hertel) de privilegio Saxonico de non appellando ad terras Milnicas, Thuringicas et Franconicas extendendo. Jenae 1734. 4.

- de bonis solidorum Brunsvicensium et Lüneburgensium, eorumque essentialibus et naturelibus; nec non
de differentiis bonorum emphyteuticorum, censticorum, contractus libellarii, bonorum Lassorum, actionibnsque realibus et personalibus. ibid. 1736. 4.

Introductiones in forum theoreticae et practicae, non folum ad usum iuris communis, ut et Tribunalium specialium, Germanicorum atque Saxonicorum. Jenae et Lips. 1741. 8.

Commentatio politico-iuridica, Tit. IV, V et VI. Digest de muneribus, honoribus ac officiis suis cum effectibus in iure publico et privato, variis diplomatibus, seu monumentis publicis instructa. Jenae 1748. 8.

Vergl. Woidlich's Geschichte der jetzlebenden Rechtsgel. Th., 2. S. 604-606. — Deffen Lexikon der jetztlebenden Rechtsgel, S. 136.

#### WALBAUM (JOHANN JULIUS).

Studirte zu Wolfenbüttel, Helmstädt und seit 1747 zu Göttingen, wo er 1748 die medicinische Doktorwärde erhielt. Da sein Wunsch, sich auf Reisen weiter auszubilden, nicht erfüllt werden konnte; so begab er sich am Ende des Jahrs 1749 nach Lübeck, und lebte daselbst, als praktischer Arzt, bis an sein Ende. Geb. zu Wolfenbüttel am 30sten Junius-1724; gest. am 21sten August 1799.

Diff. inaug. (Praef. Alb. de Haller) de venaesectione veterum ac recentiorum. Goetting. 1749. 4. Cum figg. aen. Auch in Haller's Disputatt. Chirurg. select. T. V. (Lausannae 1756.)

Kurzgefalste Gedanken von dem verderbten Zustande der Hebammen und dessen Verbesterung. Lübeck

1752. 8.

Herrn Levret's Wahmehmungen von den Ursachen und Zufällen vieler schweren Geburten. Mit Anmerkungen über die bisher vorgeschlagenen und angewendeten Mittel, dieselben zu enden; nebst einigen neuen Mitteln, dazu viel leichter zu gelangen. Aus dem Französischen übersetzt, und mit neuen Handgriffen und Werkzeugen vermehret. Ister Theil, Lübeck u. Altona 1753. — 2ter Theil; berausgegeben und mit Kupfertaseln vermehrt. ebend. 1761. 8.

Index Pharmacopolii completi, cum Calendario pharmaceutico. Auch mit dem Teutschen Titel: Verzeichnis einer vollständigen Apotheke, mit einem Apotherkalender. 1ster Theil. Leipz. 1767. — 2ter Theil.

ebend. 1769. fol.

Die Beschwerlichkeit der Geburtshülfe, aus Beyspielen

erwiesen. Butzow 1769. 8.

Beschreibung von vier bunten Taubentäuchern und der Eidergans, nach der Natur abgefasset. Lüb. 1778. 8.

\* Joh. Friedr. Gmelin's Abhandlungen von den Arten des Unkrauts auf den Aeckern in Schwaben und dessen Benutzung in der Haushaltung und Arzneykunst. Nebst einer Zugabe von der Ausrottung desselben und von einigen Werkzeugen zur Reinigung des Saatkorns; von J. J. W. A. D. ebendas. 1770. 8. Mit Kupfern.

Chelonographia, oder Beschreibung einiger Schildkröten, nach natürlichen Urbildern versertiget. ebend.

1782. gr. 4.

Petri Artedi, Angermannia-Sueci, Bibliotheca ichthyologica, seu Historia litteraria ichthyologiae, in qua recensio sit auctorum, qui de piscibus scripsere, librorum titulis, soco et editionis tempore, additis iudiciis, quid quivis auctor praesiterit, quali methodo et successu scripserit, disposita secundum saecula, in quibus quivis auctor floruerit. Ichthyologiae Pars 1, emendata et aucta etc. Gryphiswaldiae 1788. 4.

Petri Artedi Philosophia ichthyologica, in qua quicquid fundamenta artis absolvit, characterum scilicet genericorum, differentiarum specificarum, varietatum et nominum theoria rationibus demonstratur et exemplis corroboratur. Ichthyologiae Pars II, emendata et aucta. Cum tabulis aeneis. Gryphiswald. 1789. 8.

Petri Artedi genera piscium, in quibus systema totum Ichthyologiae proponitur, cum classibus, ordinibus, generum characteribus, speciecum disferentiis, observationibus plurimis, redactis speciebus 242 ad genera 52 Ichthyologiae Pars III, emendata et aucta. ibid. 1792. 8. Die beyden ersten Theile führen auch den gemeinschaftlichen Titel: Petri Artedi renovati Pars I et II; id est, Bibliotheca et Philosophia Ichthyologiae.

Jacobi Theodori Kleinii Ichthyologia enodata, five index rerum, ad historiam piscium naturalem, synonymis recentissimorum explicatus etc. Lips. 1793.

4mai.

Beschreibung eines blauen Hundfisches; in den Lübeckischen Anzeigen 1753. St. 43. - Ist es sicherer, die Pocken einzupfropfen, oder die natürlichen zu erwarten? ebend. 1757. St. 16. - Kurzer Unterricht von der Ruhr für Arme; ebend. 1762. St. 47. -Von dem Lübeckischen grünen Thee (Polygal. vulgar.); ebend. 1768. St. 14. - Beschreibung eines Schwerdsisches; ebend. 1778. St. 47 u. 48. 1786. St. 47; in der Berlin. Sammlung B. 10. S. 77 u. ff. in den allerneuest. Berlin. Mannigfaltig. Jahrg. 2. S. 22 u. ff. und in den gel. Beyträgen zu den Braun-Schweig: Anzeigen 1782. St. 69. S. 553-560. und St. 70. S. 561 - 564. - Beschreibung des Bitterfisches (Blennius Ganellus); in den Lübeck. Anzeigen 1779. St. 34; und in den allerneuest. Berl. Mannigfaltigh. Jahrg. 2. S. 444 u. ff. - Beschreibung des Bengalischen Sperlings (Fringilla Amandava); in den Lubeck. Anz. St. 2; und in den Berlin, allerneuest. Mannigfalt. Jahrg. 2. S. 439 u. f. - Der Meer-Neunaug; in den Liib. Anz. 1780. St. 4; und in den Berl. allerneueft. Mannigf. Jahrg. 2. S. 433 u. ff. - Beschreibung der Lübeckischen Krabbe (Cancer Squilla); in den Lub. Anz. 1780. St. 40 u. 41; in den allern. Berl. Mannigf. Jahrg. 2. S. 257 u. ff. - Beschreibung der Berg. Ente; in den Lub. Anzeig. 1781. St. 30; und in den allern. Berl. Mannigf. Jahrg. 2. S. 175 Beschreibung des Kretischen Widders (Ovis Srepficeros); in den Lub. Anz. 1781. St. 48; und in den allern. Berl. Mannigf. Jahrg. 2. S. 321 u. Von der Wuth und dem Bisse eines tollen Hundes; in den Lüb. Anz. 1783. St. 3. 6. u. 9. -Von der Möglichkeit, die Ordnung des Windes zu erforschen; ebend. St. 19. - Tabellen der Winde, welche von 1780 bis 1790 zu Travemunde sind bemerkt worden; ebend. 1780 - 1798. - Von dem Del-phin; ebend. 1788. St. 37. - Von dem Meer-Adler; ebend. - Von den Erfrierungen; ebend. 1789. St. 1. Von dem schädlichen Gebrauche der Glasgalle; ebend. St. 20. - Von der Ursache, dass die Schornsteine im Sommer nicht ziehen, wenn die Sonne darauf scheint; ebend. 1791. St. 16.

Beschreibung des Soldatenfisches (Chaetodon capistratus); in dem Hannöverisch. Magazin 1779. St. 99. S. 1569 - 1578. - Beschreibung des Brillenträgers (Tetrodon conspicillum); ebend. S. 1579-1584. -Beschreibung des Alpenziegenbocks, mit Kupfern; ebend. St. 60. S. 945-953. - Von den verschiedenen Sorten des Herings und deren Benennung in Norwegen; ebend. 1780. St. 68. S. 1079-1086. -Beschreibung eines bequemen Seihtrichters auf Reifen zu gebrauchen; ebend. St. 81. S. 1280 - 1284. -Von den verschiedenen Gattungen des Bisams; ebend. St. 81. S. 1285 - 1290. - Naturgeschichte der Küchenschabe (Blatta orientalis), nebst dienlichen Mitteln, dieselbe zu vertreiben; nach dem Leben verfertigt; chend. 1781. St. 20. S. 321-336. — Naturgeschichte des Perlhuhns, sowohl des schwarzbunten, als des bleygrauen; chend. St. 39 und 40. S. 609 - 635. - Beschreibung der Hamburger Schulle aus der Nordsee (Pleuronectes Platessa); ebend. St. 63 u. 64. S. 1003 - 1016.

Naturgeschichte des gelben Kohlmauls (Gadus Pollachius); in den Schriften der Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freuds B. 4. S. 147—160. — Beschreibung der russigen Meerquappe mit einer Bartsaler; ebend. B. 5. S. 107—125. — Beschreibung eines schuppichten Frosches; ebend. S. 221—229. — Beschrei.

bung eines Meerfrosches; ebend. S. 230-245. -Beschreibung des breitnasigen Hayes; ebend. S. 381-393. - Beschreibung der Spenglerischen Schildkröte; ebend. B. 6. S. 122. - Beschreibung einiger ausländischen Frösche; ebend. S. 458, - Beschreibung der Täuchergans, weiblichen Geschlechts; ebend. Naturgeschichte des Seeraben, B. 7. S. 121. mannlichen Geschlechts; ebend. S. 430. Auch in den Entdeck. u. Beobacht. aus der Naturkunde B. I. -Beschreibung der lachenden Gans, männlichen Ge-Schlechts (Anas erythropus); ebend. B. 8. St. 2. S. 95-111; und in den Entdeck. B. 2. - Beschreibung der Dosenschildkrote; ebend. S. 293; und in den Beob. B. 2. - Beschreibung der bunten Sturmmeve, mannlichen Geschlechts; ebend. B. 8; und in den Beob. B. 2. St. 2. - Beschreibung des Scheerschnabels (Alca Torda); ebend. B. 9; und in den Beob. B. 3. S. 75. — Der Kopf des Geyerkönigs abgebildet und beschrieben; ebend. und in den Beob. B. 3. S. 246 u. ff.

Beschreibung des braunen Rüsselträgers; in den Neuen Schriften der Gesell, naturf. Freunde zu Berlin B. 1. (1795). — Beschreibung der furchichten (Riesen-

Schildkröte; ebend.

Vergl, Elwert's Nachrichten von dem Leben Teutscher Aerzte B. 1. S. 653 — 643. — Dem Andenken eines geschatzten Arztee, D. J. J. Walbaum, gewidmet von seinem Schwiegerschne, Dr. N. H. Brehmer. Lubeck 1799. 8. Wieder mit geriugen Veränderungen, abgedruckt in Schlichtegroll's Nekrolog auf das J. 1799. B. 2. S. 26—69.

# WALCH (CHRISTIAN WILHELM FRANZ),

#### Bruder des Folgenden und von KARL FRIEDRICH.

Studirte zu Jena, empfieng dort 1745 die Würde eines Magisters der Philosophie, hielt alsdann exegetische, philosophische und historische Vorlesungen, unternahm im J. 1747 mit seinem gleich folgenden Bruder eine gelehrte Reise durch Teutschland, Holland, Frankreich, die Schweitz und Italien, erhielt 1750 eine ausserordentliche Professur der Philosophie zu Jena, ward 1753 als ordentlicher Professor der Philosophie nach Göttingen berusen, wozu 1754 die ausserordentliche Professur der Theologie kam; weshalb er in demselben Jahr die theologische Doktorwürde sich erwarb. Im J. 1757 erhielt er eine ordentliche Lehrstelle in der theologischen Fakultät, deren Primarius er 1766 wurde. Im J. 1760 wurde er zum Curator der Aerariorum piorum bey der Universität, 1765 zum Direktor des theologischen Repetentenkollegiums, und 1772 zum Konsstorialrath ernannt. Geb. zu Jena am 25sten December 1726; gest. am 10ten März 1784.

Epistola de pallio philosophico veterum Christianorum. Jenae 1744 4.

Antiquitates pallii philosophici veterum Christianorum. ibid. 1745. 8. Eine weitere Ausführung der vorhergehenden Schrift.

Diff. de Deo Ebraeorum montano. ibid. 1747. 4.

— de Ottone Magno, Italiae rege ac Romanorum imperatore. ibid. eod. 4.

— de Felice, Judaeae procuratore, ibid. 1747. 4. — de pietate Ludovici Pii, Imperatoris Augusti.

ibid. 1748. 4.

Censura diplomatis, quod Ludovicus Pius Imp. Aug. Palchali I, Pontifici Romano, concessis fertur, summo viro, Ludovico Ant. Muratorio inscripta, et celeberrimo Patavinorum historico, Antonio Sandino, opposita. Accedit Diploma ipsum, notatis lectionibus diversis. Lips. 1749. 4.

Entwurf der Staatsversassung der vornehmsten Reiche

und Völker in Europa. Jena 1749. gr. 8.

Diff. de Milfis dominicis, Pontificis Romani iudicibus. ibid. cod. 4.

Progr. de eruditione Laicorum medii aevi. ibid. 1750. 4.
Historia canonisationis Caroli Magni, variis observationibus illustrata. Accedunt Chartae Friderici I
et Caroli IV Imperatorum, nec non Officium de
S. Carolo: Anecdota item Tigurina. ibid. eod. 4.
Progr. Christus solus ex virgine natus. ibid. eod. 4.

Digitized by Google

Wahrhaftige Geschichte der seligen Frau Catharina von Bora, D. Mart. Luther's Ehegattin, wider Eusebii Engelhardi Morgenstern zu Wittenberg. Halle 1751. 2te Auslage. ebend. 1752. 2ter Thl. ebend. 1754. 8.

Diff. de Chlodovaeo Magno, ex rationibus politi-

cis Christiano. Jenae 1751. 4.

- de unctionibus veterum Hebraeorum convivalibus.

ibid. eod. 4.

Historia Patriarcharum Judaeorum, quorum in libris iuris Judaeorum sit mentio. ibid. 1752. 8.

Oratio de eloquentia Latina veterum Germanorum. ib.

eod. 4.

Progr. Maria virgo non monialis. ibid. eod. 4.

Teutsche Reichshistorie. Halle 1753. gr. 8.

Geschichte der Evangelisch Lutherischen Religion, als ein Beweis, dass sie die wahre sey. Jena 1753. 8.

Commentatio de Senatore Romano medii aevi, fratri optimo, Car. Frid. Walchio, gratulationis caussa consecrata. ibid. eod. 4.

Progr. Commentatio de litteris Electorum consensionis testibus. Gottingae 1754. 4.

Oratio de Georgia Augusta, providentiae divinae testi.

ibid. eod. 4. Diff. de Bonoso haeretico. ibid. eod. 4.

Progr. Commentatio de Luthero disputatore. ibid.

eod. 4. Diff. inaug. theol. de obedientia Christi activa. ibid. eod. 4.

Historia Adoptianorum. ibid. 1755. 8.

Diff. de testimonio Christi de se ipso, ad Joh. V, 7.

ibid. eod. 4.

— de liberis S. R. I. civitatibus, a pace religiosa nunquam exclusis. ibid. eod. 4.

Progr. Caroli Magni de gratia septiformis spiritus disputatio. ibid. eod. 4.

Entwurf einer vollständigen Historie der Römischen Päpste. ebend. 1756. gr. 8. 2te verbesserte Ausgabe. ebend. 1758. gr. 8. Englisch. London 1759. 8.

Gedanken von der Geschichte der Glaubenslehren. eb.

1756. 4. 2te Auslage. ebend. 1764. 8. Diff. de consensu Christi et Paulli, a Criminatione Henrici Vicecomitis Bolingbrokii vindicato. ibid. eod. 4.

Diff. de Vigilantio, haeretico orthodoxo. Auct. et Refp. C. H. Vogel. Gottingae 1756. 4.

Progr. quo expenditur veterum sententia de conceptio-

ne Christi per auditum. ibid. eod. 4.

Compendium historiae ecclesiasticae recentissimae, ut Compendio historiae ecclesiasticae Gothano supplemento fit, adornatum. Gothae 1757. 8.

Joh. Georgii Walchii theologiae dogmaticae epitome, tabulis analyticis expressa. Jenae 1757. 8.

Monumenta medii aevi, ex Bibliotheca regia Hanoverana. Vol. I. Fasc, I. Gotting. 1757. - Fasc. II. ibid. 1758. — Fasc. IIV ibid. 1759. — Fasc. IV. ibid. 1760. — Vol. II. Fasc. I. ibid. 1761. — Fasc. II. ibid. 1764. 8.

Progr. Observationes de Christo Papa. ibid. 1757. 4. Joh. Geo. Walchii Theologiae moralis epitome, tabulis synopticis expressa. Jenae 1758. 8.

Diff. de pompis Satanae. Goett. 1758. 4.

- de illuminatione Apostolorum successiva. Auct. et Refp. Joh. Chr. Salfeld. ibid. eod. 4.

Progr. de verbis Christi redivivi: Pax vobis!

eod. 4.

- Historia controversiae saeculi XI de partu beatae virginis. ibid. eod. 4.

Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchenver-

fammlungen. Leipz. 1759. gr. 8.

Diff. de resurrectione carnis, adversus Arthur. Ashley Sykefium. Auct. et Resp. C. A. Helmkampff. Gött. 1759. 4.

Progr. Observationes de nomine servi Dei in monumen-

tis Christianis. ib. cod. 4.

- de consensu virtutis moralis et politicae, maxime contra Helvetium. ibid. eod. 4.

Grundsatze der natürlichen Gottesgelahrtheit. ebend. 1760. 8. 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1779. 8.

Joh. Geo. Walchii Epitome Theologiae polemicae,

tabulis analyticis expressa. Jenae 1760. 8.

Progr. Historia Protopaschitarum. Goett. 1760. 4. Grundsätze der Kirchengeschichte des neuen Testaments. ebend 1761. 8. 2te mit dem 2ten Theil vermehrte Ausgabe. ebend. 1773. 8. 3te verbesferte und vermehrte Ausgabe von J. Ch. F. Schulz, 1792. 8.

Progr. Observationes ecclesiasticae de traditione Spiritus

Goett. 1761. 4.

Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzereven, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten bis auf die Zeiten der Reformation. Ister Theil. Leipzig 1762. -2ter Theil. ebend. 1764. - 3ter Theil ebend. 1766. - 4ter Theil. ebend. 1768. - 5ter Theil. ebend. 1770. - 6ter Theil. ebend. 1773. - 7ter Theil. ebend. 1776. - 8ter Theil. ebend. 1778. -Theil. ebend. 1779. - 10ter Theil. ebend. 1782. -11ter Theil. Mit einer Vorrede von Hrn. Prof. Spittler. ebend. 1785 gr. 8 Diefes unvollendete Werk reicht nur bis ins gte Jahrhundert.

Oratio solemnis, qua Regi suo augustissimo de victoriis natoque filio inter facra fua anniverfaria d. XI Oct. cIolocc LXII devotissime gratulata est Academia Ge-

orgia Augusta. Gott. 1762. 4.

1 = 20" Progr. quo illustrantur, quae Angelus de nato curnes zersm xugum pastoribus nuntiavit. ib. eod. 4.

Oratio, cum Magistratum academicum deponeret. ibid.

1763. 4.

Progr. Interpretatio oraculi Domini de sua, vitam ponendi et resumendi, potestate. ibid. 1764. 4.

Breviarium Theologiae symbolicae Ecclesiae Lutheranae. ibid. 1765. 8. Editio II emendata et aucta. ibid. 1781- 8.

Aufpicia regii Collegii theologici Repetentium in Academia Georgia Augusta. - Interposita est interpretatione mandati Paullini 2 Timoth. II, 2. ibid. eod. 4.

Nachricht von dem königlichen theologischen Repetentencollegio zu Göttingen. ebend. 1765. 8.

Progr. quo illustratur particula Symboli Nicaeni-Constantinopolitani de Spiritu Sancto, qui locatus est per

Prophetas. ibid. eod. 4.

Dist. de lege Leviratus, ad fratres non germanos, sed tribules referenda, ad Deuter. XXV, 5. Auct. et Resp. C. C. Rauschenbusch. ibid. eod. 4.

Progr. Admonitio de evitando abulu exegetico doctrinae de donis miraculosis. ibid. 1766. 4.

Diff. de Christo, filio Dei proprio. Auct. et Resp. J. G. Wagemann. ibid. eod. 4.

Oratio de felicitate vitae academicae, cum Magistratum academicum susciperet. ibid. 1767. 4.

Diff. de culpa Adami non felice. Auct. et Resp. J. C. S. Radefeld. Gotting, 1767. 4.

Progr. de cura veterum Christianorum, memoriam refurrectionis Christi conservandi propagandique. ib.

od. 4.

Patri summe venerando Joh. Geo. Walchio, pro quinquaginta annis muneris academici feliciter exactis d. VI Martii A. clolocc LXVIII, Deo supplicanti, pie gratulantur J. E. I. Walchius — C. W. F. Walchius — et C. F. Walchius — Jen. 1768. fol. Unser W. war der Versasser.

Dist. de successione ministrorum ecclesiae in iura Apo-

stolorum caute definienda. Goett. 1768. 4.

Progr. Patrum sententia de filio Dei per incarnationem: eximanito enarratur et convellitur. ib. 1769. 4.

Bibliotheca fymbolica vetus ex monimentis quinque priorum faeculorum maxime felecta et observationibus historicis et criticis illustrata. Lemgov. 1770. 8-

Progt. de sanctitatis elogio, quod Spiritui Sancto tri-

bui consuevit. Goett. 1770. 4.

Diff. de concordia rationis et fidei in describenda labe hominis naturali. Auct. et Resp. C. Gerling. ibid. eod. 4.

Kritische Nachricht von den Quellen der Kirchenhistorie. Leipz. 1770. 8. 2te und verbesserte Auslage.

Göttingen 1773. 8.

Neueste Religionsgeschichte; unter der Aussicht u. s. w. 9 Theile. Lemgo 1771 — 1783. 8. Gottlieb Jakob Planck setzte das Werk fort in 3 Theilen. ebend. 1787 — 1793. 8. Hollandisch von Ludolph Gottlieb Cordes. . . . . 1775. gr. 8. Wie viel Theile des Originals übersetzt seyn mögen, kann man nicht bestimmen.

Diff. de decretis, praedestinationis et reprobationis exrationis iudicio non absolutis, sed hypotheticis. Auctet Resp. J. H. Fortmeyer. Goett. 1771. 4.

Progr. Num Ignatius Christum post resurrectionem

in carne viderit? ibid. 1772. 4.

Grundsätze der zur Kirchenhistorie des neuen Testaments nöthigen Worbereitungslehren u. Bücherkenntnis, ebend. 1773. 8.

Dist. de satisfactione pro omnium peccatis a Christo

praestita. ibid. cod. 4.

Progr. de uno, ex quo Christus et homines sunt omnes. Goett. 1774. 4.

Grundlätze der Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. ebend. 1774. 8.

Breviarium Theologiae dogmaticae. ibid. 1775. 8.

Progr. Doctrinae de futura mortuorum resurrectione ad excitanda pietatis studia vis et usus. ib. eod. 4. Diff. de intercellione Christi sacerdotali. ib, eod. 4.

Progr. de Epistolis Patriarcharum Alexandrinorum pa-

schalibus. ibid. 1776. 4.

Diff. de lege iusto non posita. ibid eod. 4.

Progr. Origenis de diebus Christianorum festis disputatio illustrata. ibid. 1777. 4.

Lebensbeschreibung D. Joh. Georg Walch's u. f.

w. Jena 1777. 4.

Progr. Illustratio particulae symbolorum veterum de Christo ex Maria nato. Goett. 1778. 4.

Kritische Untersuchung vom Gebrauch der heiligen Schrift unter den alten Christen in den ersten vier Jahrhunderten. Leipzig 1779. gr. 8.

Progr. Antiquitates symbolicae articuli de resurrectione

Christi. Goett. 1780. 4.

- Чеодонараклиты historia. ibid. 1781. 4.

- Variarum de voce Joannis: Ecce agnus Dei, qui tollit peccatum mundi, recte explicanda sententiarum

narratio critica. ibid. 1783. 4.

Caius Julius Caefar, virtute Germanorum, Romanorum dominus; in Miscell. Lipsiens. novis Vol. VIII. p. 243 fqq. - Veri docti observationes in Lactantii de moribus persecutorum librum; ibid. Vol. X. p. 119 fqq.

Antwortschreiben an Hrn. M. Otto Lud. Königsmann, von der wahren Bedeutung des Paulinischen Фелогия, 2 Timoth. 4, 13; in dem gesammelten Brief-

wechsel der Gelehrten 1751. S. 753 u. ff.

Historia Societatis Latinae Jenensis; vor dem 1sten, 2ten, 3ten, 4ten und 5ten Band der Actorum dieser

Societat.

Historia Afranii Burrhi, Actor. XVIII, 16 commemorati; in Actis Societ Lat. Jen. P. I. p. 156 fqq. - Commentatio de Massiliensibus trilingnibus; ibid. P. III. p. 115 fqq.

Critische Historie desjenigen Schreibens, welches der Römische Kayler, Ferdinand der 1ste, an den seel.

D. Martin Luther foll geschrieben haben; in Rathles's Theologen B. I. S. 273 u. ff. — Erlauterung der Schriftstelle I Timoth. 4, 13; ebend. Th. 4. S. 116 u. ff.

Recitatio de philosophia orientalis, Gnosticorum systematum fonte et origine; in Joh. Dav. Michaelis Syntagmate Commentationum Vol. II. p. 277 sqq.

De traditionibus Laicis; Auszug aus einer in der Götting Societ der Wiss. vorgelesenen Abhandlung; in

den Götting. gel. Anzeigen 1766. S. 929 u. ff.

Decreti Nicaeni de Paschate explicatio Partic. I et II; in Novis Commentariis Societ. reg. Goetting. T. L. P. II. p. 10 sqq. 33 sqq. — De persequutionum Christianorum Romanorum caussis non solum politicis, fed etiam religiosis; ibid. T. H. P. H. p. 3 sqq. -Romanorum in tolerandis diversis religionibus disciplina; ibid. T. III. P. II. p. 3 fqq. - Historia rerum in Homeritide faeculo fexto cum a Rege Judaeo contra Christianos, tum ab Habelfinis ad hos ulciscescendos gestarum. Partic. I et II; in Novis Commentar. Soc. Gott. T. IV. P. II. 3 fqq. 41 fqq. - Authentia librorum' Irenaei adversus haereses; ibid. -De Sarabaitis monachis; in Novis Commentar. Soc. Gott. T. VI. Hist. p. 3 sqq. — De Sabaitis; ibid. T. VII. Hilt. p. 3 fqq. - Rerum Christianarum apud Lucianum de morte Peregrini explicatio; ibid. T. VIII, P. II. p. 3 Iqq. - De Sancto Materno uno; in Commentatt. Soc. Gotting. Vol. I. Hist. p. 3 sqq. - De Hystaspe, eiusque vaticiniis apud Patres; ibid. Vol. II. Hist. p. 3 sqq. - De Mumiis Christianis commentatio; ibid. Vol. III. Hist. p. 46. sqq. — De Sabaeis S. Joannis discipulis; ibid. Vol. IV. Hist. p. 25 sqq. — De aevo Michaelis Glycae; ibid. Vol. V. Hift. p. 18 fqq. - De Constantino Magno Exignory Tay surge Tye Ennayoiac; ibid. Vol. VI. Hift.

Erklärung gegen D. Joh. Sal. Semler; in den Götting. gel. Anzeigen 1772. St. 100. S. 849-851.

Vorrede von der Frage: Ob das Pfingsifest der Juden allezeit ein Erndtesest, oder zugleich ein Gesetzsest gewesen? Zu Adam Leberecht Müller's Erndtepredigten (Jena 1755. 8).

- von den Missbräuchen in der Verbindung der Sittealehre der Vernunft mit der Christlichen Moral, zu Joh. Steph. Müller's Sittenlehre Jesu (Jena 1758. 8).

Vorrede über 2 Korinth. 8, 12. 13; zur 11ten Nachricht von dem Götting. Waisenhause (Gött. 1760, 8). - Von D. Luther's Mildthätigkeit; zur 14ten Nachricht (ebend. 1762. 8). - Ob Waisenbäuser nutzlich find? Zur 17ten Nachricht (ebend 1765. 8).

- zu Lud. Gottl. Crome'ns Teutschen Uebersetzung von Joh. Leland's Erweis der Vortheile und Nothwendigkeit der Christl. Offenbarung aus dem Religionszustande der alten heydnischen Volker; in einem Auszug (Gotha und Gött. 1769. 8).

zu der Philologischen Bibliothek, die unter seiner Aufsicht herauskam (Gött. 1770 - 1775. 3 Bande. 8). - von dem Geist der Mönchshistorie, zu der Pragma-

tischen Geschichte der Mönchsorden (bearbeitet von

Crome. Leipzig 1774. gr. 8).

- von der Theorie der historischen Chronologie, zu (Joh. Kern's) Uebersetzung der Allgemeinen Chronologie für die Zeiten nach Christi Geburt (Leipzig 1779. gr. 8).

- über den schriftmässigen Vortrag; zu Gottfr. Joach. Wichmann's Biblischen Hand-Concordanz

(Dessau und Leipzig 1782. 4).

#### Gab heraus:

Der Evangelischen im Königreich Ungarn neueste an Ihro kailerliche Majestät übergebene Vorstellung ihrer Religionsbeschwerden und die darauf ertheilte allergnadighte Resolution. Lemgo 1782. 8.

Viele Recensionen in den Göttingischen gelehrten An-

zeigen.

Sein Bildniss vor feiner maturlichen Gottesgelahrtheit.

Vergl. Neues gelehrtes Europa Th. 14. S. 455-473. - C. A. Heumann's Progr. de haeretico Paullino in epifiola ad Tit. I, 10. (Goett. 1754. 4.) p. 12-20. - Beyfrage zu den Actis historico-eccles. B. 5. S. 741 - 754. - Vollständige Nachrichten von dem Inhalt der kleinen und auserlef, akad. Schriften, aufs J. 1755. S. 889-892. - Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa 1764. May u. Jun. S. 538-557. - Pütter's Gelehrtengeschichte der Universität zu Göttingen Th. 1. S. 121 - 124 Th. 2. S. 28 u. f. - (Winckler's) Nachrichten von Niederfachfischen berühmten Leuten B, 2. S. 101-123. - Heynii Elogium vener. Walchii, D. et Prof. Theol. et Philos. Societatis regiae Scient, Sodalis, recitatum in confessu Societatis d. XXVII Martii 1784. fol. -Dem Andenken ihres unvergeselichen Freundes, des ehemaligen KonsistorialR. und ersten Professoris der Theol. D. C. W. F. Walch, von der theol. Facultat zu Göttingen. Gött. 1784. 4. (Verfasser ist Gottfr. Lefs.) — Saxii Onomass. litter. P. VII. p. 95 sq. — Denkwürd. aus dem Leben ausgezeichn. Teutschen des 18ten Jahrh. S. 381 u. st.

## WALCH (JOHANN ERNST IMMA-NUEL),

# Bruder des vorhergehenden und von KARL FRIEDRICH.

Studirte zu Jena, wurde dort 1745 Magister der Philosophie, hielt exegetische und andere Vorlesungen, gieng mit seinem eben erwähnten Bruder auf Reisen, erhielt 1750 eine ausserordentliche Professur auf der Universität zu Jena, ward 1752 zum Direktor der dortigen Lateinischen Gesellschaft ernannt, und empfieng 1755 die ordentliche Professur der Logik und Metaphysik, welche er 1759 mit derjenigen der Beredsamkeit und Dichtkunst vertauschte. In der Folge aber bekam er den Charakter eines Sachsen-Weimarischen Hofraths. Nicht nur das Studium der Humanioren beschäftigte ihn, sondern auch dasjenige der Naturkunde, besonders der Mineralien. Geb. zu Jena am 30sten August 1725; gest. am 1sten December 1778.

Commentatio I, qua antiquorum Christianorum doctorum de iure iurando sententias percenset, ac venerando patri de suscepto regimine academico gratulatur. Jenae 1744. 4. — Comment. II, qua antiquor. Christ. doct. de iure iurando sententiae percensentur et diiudicantur. ibid. eod. 4.

- de magistris veterum Romanorum, qua - Jo. Frickium de summis in Philosophia honoribus suo fratrumque nomine gratulatione prosequitur. ibid. 1745-4. Frick war der Privatlehrer dieser 3 Walche.

Diff. de vinculis Apostoli Paulli ex antiquitatum profanarum monimentis illustratis. ibid. 1746. 4.

Diatribe de ortu et progressu artis criticae apud veteres Romanos. ibid. 1747. Diatribe de arte critica veterum Romanorum. Jenae 1748. — Diatr. posterior. ibid. 1749. 4. Diese beyden Disputationen und die vorhergehende erschienen hernach verbessert und vermehrt zusammengedruckt unter dem Titel: De arta critica veterum Romanorum Liber. Editio secunda auctior et emendatior. ibid. 1757. 8.

Christophori Cellarii Compendium Antiquitatum Romanarum, nunc ex Manuscripto libro integro editum et adnotationibus illustratum. Halae 1748. 8. W. that nicht allein häusige Anmerhungen hinzu, sondern auch 5 Abhandlungen: I. de asse Romanorum. 2. de nominibus Romanorum, ex Car. Sigonio et Onuphrio Panvinio. 3. de ritu conviviorum apud Romanos ex Justo Lipsio. 4. de nuptiis, susceptione, educatione liberorum atque adoptionibus. 5. de aedisciis ac supellectili veterum Romanorum.

Kurze Einleitung in die Geschichte der Evangelisten; zum Gebrauch seiner academischen Vorlesungen auf-

gefetzt. Jena 1748. 8.

Marmor Hispaniae antiquum, vexationis Christianorum Neronianae insigne documentum, illustratum et viro cel. A. F. Gorio, Basil. bapt. Proeposito et Hist. Prof. Lycaei Florent. meritissmo, consecratum. ibid. 1750. 4. Auch in Sebast. Donati Supplemento ad novum Thesaurum veterum inscriptionum Muratorii T. I. Nr. 6. (1765.) Weiter ausgesührt unter dem Titel: Persequutionis Christianorum Neronianae in Hispania ex antiquis monimentis probandae uberior explanatio, qua multa tam sacrae quam profanae antiquitatis capita explicantur atque illustrantur. ibid. 1753. 4.

Progr. Antiquitates Herculanenses litterarias percensens. ibid. eod. 4. Editio auctior, cui accessit sylloge inferiptionum, Herculanei, atque in eius consiniis, erutarum. ibid. 1751. 4. Auch in Symbolis litterariis

(Romae 1751). Vol I. p. 99 fqq.

Christianorum sub Diocletiano in Hispania persecutio, quam ex antiquis inscriptionibus percensuit, hasque illustravit etc. Jenae 1751. 8.

Dist. de veterum Diis patriis, qua locus Actor. XXIII,

14 illustratur. ibid. eod. 4.

Progr. Christus carne necatus, spiritu ad vitam revocatus, ad I Petr. III, 18. ibid. eod. 4. Panegyricus, Sereniss. Principi ac Domino, Dom. Friderico, Duci Saxon. etc. provinciarum Gothanae et Altenburgensis haeredi Societatis Latinae nomine di-

ctus. Jenae 1751. fol. max.

Oratio de litterarum Graecarum studio, ad consequendam Latinae linguae facultatem perutili; qua Directoris provinciam in ampliss. Societate Latina sollemni ritu suscipit. ibid. 1752. 4.

Diff. de Deo Melitensium, Actor. XXVIII, 6 comme-

morato. ibid. cod. 4.

- de Architriclino, ad Joann. II, 8 ibid. 1753. 4. - epistolica de Apostolorum litteris authenticis a Tertulliano commemoratis etc. ibid. eod. 4.

Progr. Discipuli Emauntici. ibid. 1754 4.

Diff. de Publio wears Melitenfium, ad Actor. XXVIII, 7. ibid. eod. 4.

Commentatio de Philosophis veterum eristicis.

Diff. de munere apostolico uangurus diavoias, ad Actor. I, 17. 25. ibid. eod. 4.

- de mysteriis philosophicis. ibid. eod. 4.

Progr. de origine symbolorum apud veteres; in Oratione anniverlaria Augustanae confessionis memoriae confecrata. ibid. eod. 4.

Societatis Latinae vota vicennalia solvit, novaque dictae Societatis nomine nuncupat eius Director etc. ibid.

eod. 4.

Diff. de facris Apostolorum conventibus, ad Actor. II, I. ibid. eod. 4.

- de natura et indole ru yASUNES, ad Actor. II, 13. ibid. eod. 4.

- de claudo a Petro fanato, ad Actor. III, I. ibid. . eod. 4.

- de wageneux Apostolorum idiotarum. ibid. eod. 4. - de sepultura Ananiae et Sapphirae, ad Actor.

V. 6. 10. ibid. eod. 4.

Die bisher angeführten 6 Diff. über die Apostelgeschichte erhielten folgenden allgemeinen Titel: Dissertationes in Acta Apostolorum, quibus multa antiquitatis sacrae et profanae capita explicantur atque illustrantur. ibid. 1756. 4. Die 7te Diff. ift neu, und handelt de religiola avonodusta, ad Actor. VII, 33.

De discalceatione in sacris ....

Diff. de iure veterum Germanorum. Jenae 1756. 4.

Pro itu ac reditu optimi fratris Caroli Friderici votum folvit libens merito. Jenae 1756. 4.

Diff. Antiquitates Damascenae Actor. IX, 1-25. ibid.

1757. 4.

 de Ethnarcha Judaeorum Damascenorum Paullo insidiantium, Act. IX, 23. 24. coll. 2 Corinth. XI, 32. ibid. eod. 4.

- de Simone coriario, Actor. X, 6. ibid. eod. 4. - de Agabo vate, Actor. XI, 28. ibid. eod. 4.

— de vinculis Petri, ex antiquitatibus illustrațis, Act. XII. ibid. eod. 4.

Tertium Academiae Jenensis saeculum, a Societate Latina piis votis faustisque adclamationibus exceptum. Eas collegit, disposuit, atque edidit dictae Societatis Director. ibid. eod. 3.

Diff. de Surrecquie veterum, Actor. XIII, 1. ibid.

1759. 4.

- de Menacheno συντεοφ: Herodis, Actor. XIII, I. ibid. eod. 4.

- Spicilegium antiquitatum Lystrensium. ibid. eod. 4. de Stoicorum disputatione cum Paullo. ibid. eod. 4.

- Ergarnyo: Philippensium in Paulli et Silae causse, Actor. XVI, 20. ibid. 1761. 4.

- I-IV de facris veterum fatidicis, Actor. XVI, 16.

ibid. eod. 4.

- Antiquitates Corinthiacae, Actor. XIII. ib. eod. 4.
Die bisher erwähnten Dispp. über die Apostelgeschichte
wurden auch unter dem schon angesührten allgemeinen Titel noch in 2 Bände gesammelt, so dass die
ganze Sammlung aus 3 Bänden besteht.

Diff. de potu Servatoris moribundi. Auct. et Resp. J.

U. Zorn. ibid. 1762. 4.

Das Steinreich, systematisch entworfen. Mit Kupfern. Halle 1762. Neue vermehrte Ausgabe. ebend. 1769. — 2ter Theil. ebend. 1764. gr. 8.

Introductio in linguam Graecam. Jenae 1762. 8. Editio

fecunda auctior. ibid. 1772. 8mai.

Sigillum medici ocularii Romani, nuper in agro Jenensi repertum, et observationibus illustratum. Accedunt reliqua sigilla et inscriptiones medicroum oculariorum veterum, ibid. 1764. 4. Cum sigg. aen.

Diff. de philosophia Stoica Horatii. ibid. 1764. 4. De Deo Taranucno Commentatio. ibid. 1766. 8min.

Antiquitates symbolicae, quibus Symboli apostolici historia illustratur. Jenae 1772. 8

Antiquitates medicae selectae. ibid. eod. 8.

\*Der Naturforscher. 1-13tes Stück. Halle 1774-1779. gr. 8. Die folgenden Stücke beforgte J. C. D. von Schreber. -Von Walch stehen darin folgende Ahhandlungen: Von den Lituiten; Lithologische Beobachtungen; im isten St. Von zwey selenen Seefternen; Von den concentrirten Zirkeln auf versteinten Konchylien; Lithologische Beobachtungen, im 2ten St. Beytrage zur Naturgeschichte der Bobrmuscheln; Vom Ursprung des Sandes; Geschichte der Pholaden im Steinreiche; Lithol. Beob. im 3ten St. Beschreibung einiger neuentdeckten Konchylien; Abhandlung von der Reproduktion der Seesterne; Abh. von der anomalisch weissen Farbe der Vögel; Beschreibung der weissen nackten Schnecke mit dem gelben Saum; Beschreibung einer seltenen Phalane; Lithol. Beob. im 4ten St. Abh. von den Astroiten, im 5ten St. Beyträge zur Insektengeschichte; Lithol. Beob. im 6ten St. Beyträge zur Insektengesch.; Beytrag zur Mineraliengeschichte von Bayern und der l'falz; Lithol. Beob. im 7ten St. Beschreibung eines Monkos; Beschreibung einiger neu entdeckten Konchylien; Beyträge zur Geschichte der Saugschwämme; Lithologische Beob. im 8ten St. Beschr. einiger neu entdeckten Konchylien; Lithol. Beob. im gten St. Abh. von der Herkuleskeule, einer schaligen Wurmröhre; Beschr. seltener und zum Theil neu entdeckter Konchyl. im 10ten St. Abhandl, von den Sternbergschen Versteinerungen; im 11ten St. Beytrag zur Zeugungsgeschichte der Konchylien; Von einer seltenen Muschel; Beyträge zur Insektengesch.; Beschr. einiger selt. und zum Theil neu entdeckten Konchylien; Anmerkungen über eine Versteinerung des Prof Hacquet; Lithol. Beobach. im 13ten St. Lithol Beob. im 14ten St.

Leben und Charakter des wohlfel, Kirchenraths, D. Joh. Georg Walch u. f. w. Jena 1777. gr. 4. Folgende Programmen schrieb er im Namen des Senats

der Universität:

Im. Jac. Alfeni, Vari leg. XXVI Digest. de opere libertorum. 1759. 4.

De gemma dactyliothecae Gorlaei P.I. num. 73. 1760. 4

De Diis legiferis. 1760. 4.

De Tiberio Corremcanio, veterum iurisconfulto.

Historia Asclepiadorum veterum. cod. 4.

De historia naturali prudentiae civilis magistra. 1762. 4.

De origine et antiquitate vocabuli symbolum. 1765. 4. De titulo et dignitate Senatoris apud veteres Graccos et Romanos. 1766. 4.

De nomine Theologi apud veteres Graecos. eod. 4. De usu antiquarum inscriptionum ad interpretationem scripturae sacrae novi Testamenti. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 4.

De nomine Baalzebub, ad Matth. X, 25. 1774. 4. Noch mehrere dergleichen Programmen.

#### Gab heraus:

Acta Societatis Latinae Jenensis. Vol. I — V. Jenae 1752 — 1756. 8. Von ihm befinden sich darin solgende Abhandlungen: Comment. de antiqua statua Ciceronis, Herculanei essossis Vol. I. Nr. 9. — De pocillatore Phrygio; Vol II. Nr. 7. — Notae et observationes ad Isidori glossas; Vol. III. Nr. 10. — Obs. ad marmora Strozziana; Vol. IV. Nr. 3. — Emendationes inscriptionum Gruteri et Reinessii, ibid. — Comm. de pugillaribus veterum; Vol. V. Nr. 9. — Comm. de pugillaribus medii aevi. ibid. Nr. 10.

De antiqua cruce stationali aerea inaurata Dist. epistolaris; in Miscell. Lips. novis Vol. IX. P. I. p. 60 sqq. — De Petro nudo commentatio, qua locus Joan. XXI, 7 illustratur; ibid. Vol. IX. P. IV. p. 551 sqq. Vorrede zu T. C. Hoppe'ns Geraischen Flora (Jena

1774. 8).

Von feinem Antheil an dem Knorrischen Naturalienkabinet und Naturgeschichte der Versteinerungen S. oben im 7ten Band den Artikeb Georg Wolfgang Knorr.

Recenfionen in der Jenaischen gelehrten Zeitung, deren Herausgeber er mehrere Jahrellang war.

Gab heraus:

Bernardi Oricellarii de Magistratibus Romanorum veterum Commentarius; ex libro manuscripto Florentino edidit. Lips. 1752. 4. Nach seinem Absterben erschienen:

Observationes in Matthaeum ex Graecis inscriptionibus. Jenae 1779. 8. Es sind Programmen, die zum Theil vorhin erwähnt wurden, und die er selbst kurz vor seinem Tode zur neuen Ausgabe bearbeitet hatte. Sein Bildniss in Schwarzkunst von Haid.

Vergl. Neues gel. Europa Th. 12. S. 969—986. Th. 13. S. 210—223. — Harlefit Vitae Philologorum nostra actate clarist. Vol. II. p. 81—106. — Baldinger's Biographien jetztleb. Aerzte und Naturforschar B. 1. St. 2. S. 167—128. — Schröter's Journal für die Liebhaber des Steinreichs B. 5. (1779.) — Lebensgeschichte des wohlsel, Hrn. Horaths J. E. I. Walch, von J. C. Hennings. Jena 1780. gr. 8. — Saxii Onomast. litter, P. VII. p. 85 sq.

# WALCH (JOHANN GEORG), Vater der beyden vorhergehenden und des nächst folgenden.

Nach genossenem Unterricht im väterlichen Hause und in der Stadtschule zu Meiningen, studirte er seit 1710 zu Leipzig, erwarb sich da 1713 die Magisterwürde, hielt philosophische und theologische Vorlesungen, solgte 1718 dem das Jahr vorher erhaltenen Ruse zu einer ausserordentlichen Prosessur der Philosophie und Alterthümer nach Jena, bestimmte sich aber für das theologische Lehramt, erhielt 1724 eine ausserordentliche Prosessur der Theologie, 1726 die Doktorwürde. 1728 die 3te Stelle in der theologischen Fakultät, die er 1730 mit der 2ten und 1750 mit der ersten verwechselte. Im J. 1734 hatte er den Charakter eines herzogl. Sachsen-Weimarischen Kirchenraths erhalten. Geb. zu Meiningen am 17ten Junius 1693; gest. am 13ten Januar 1775.

Diff. de fabulosa historia Semiramidis adversus Ctesiam Cnidium et Diodorum Siculum. Lips. 1713. 4. Diatribe de vita et stylo Cornelli Taciti ad Jacobum Perizonium. ibid. 1714. 8.

- de meritis Germanorum in historiam litterariam. ib.

Diff. de amoenitatibus historicis ex peregrinatione Ciceronis collectis. Lips. 1715. 4.

- de litteris humanioribus. ibid. eod. 4.

- de variis modis colendi litteras apud veteres Romanos, ibid. 1716. 4.

Historia critica Latinae linguae. ibid. eod. 8. Editio nova multis accessionibus auctior. ibid. 1729. 8.

Progr. de coniungendis philosophiae et antiquitatum litteris. Jenae 1718. 4.

Entwurf der allgemeinen Gelehrsamkeit und Klugheit

zu ftudiren. Leipz. 1718. 8.

Diff. de praemiis veterum Sophistarum, Rhetorum et Oratorum. Jenae 1719. 4.

- de enthusiasmo veterum Sophistarum et Oratorum.

ibid. 1720. 4.

- de orationibus panegyricis veterum. ibid. 1721. 4. Parerga academica ex historiarum atque antiquitatum monumentis collecta. Lips. 1721. 8. Theils einige der schon gedruckten Disputationen verbessert und vermehrt, theils vorher ungedruckte kleine Schriften.

Diff. de arte aliorum animos cognoscendi. Jen. 1723. 4.

Editio secunda correctior. ibid. 1733. 4.

J. F. Buddei Institutiones Theologiae dogmaticae in compendium redactae et brevioribus observationibus illustratae. ibid. 1723. 8.

Gedanken vom philosophischen Naturell. ebend. 1723. 8. Dist. I et II de interpretatione novi soederis ex historia philosophica. ibid. eod. 4. Hernach unter dem Titel: Observationes in novi soederis libros, quarum prima pars ea continet loca, quae ex historia philosophica illustrantur. ibid. 1727. 8.

\*Bescheidene Antwort auf Hrn. Christi. Wolf'ens Anmerkungen über das Buddeische Bedenken, dessen Philosophie betreffend, welches selbst wieder

beygefüget worden. ebend. 1724. 8.

\*Bescheidener Beweis, dass das Buddeische Bedenken noch sest stehe. ebend. 1725. 8

Diff. de veritate religionis Evangelicae Pontificiorum eslumniis confirmata. ibid. eod. 4.

Progr. de spiritu adoptionis. ibid. 1726. 4.

- de folida adversus Romanenses disputandi ratione. ibid. eod. 4.

Diff. inaug. (Praef. Buddeo) de rebus ab Apostolo Paullo Philippis gestis, ex Actor. XVI. ibid. cod. 4. Diff. de emendatione Ecclesiae Romanae per novissimum Concilium Lateranense baud speranda. Lips. 1727. 4.

Primitiae sacrae Jenenses. ibid. eod 4.

Philosophisches Lexicon, darinn die in allen Theilen der Philosophie vorkommende Materien und Kunstwörter nach alphabetischer Ordnung erkläret und aus der Historie erlautert, die Streitigkeiten der ältern und neuern Philosophen erzahlt und die dahin gehörigen Schriften angesuhrt werden; herausgegeben u. s. w. ebend. 1726. Med. 8. 2te vermehrte Ausgabe. ebend. 1733. Med. 8. 3te verbesserte Ausg. ebend. 1740. Med. 8. — mit vielen neuen Zusätzen und Artikeln vermehret, und bis auf gegenwärtige Zeit fortgesetzt, wie auch mit einer kurzen kritischen Geschichte der Philosophie aus dem Bruckerischen großen Werke versehen. 4te Auslage. 2 Theile. ebend. 1775. Med. 8.

Conspectus Thesauri Antiquitatum ecclesiasticarum edendi a D. Jo. Franc. Buddeo et D. Jo. Ge. Walchio. Jen. 1726. 4. Auch in den Actis Erud. a. 1726. Dec. Nr. 8. und in der Auserles. theol. Bibl. Th. 20. Nr. 2; wie auch in den Monatl. Nachrichten von gel. Leuten und Schriften 1727. Sept. Nr. 3.

Diff. de varia indole interpretum Scripturae sacrae.

Auct. et Resp. E. F. Neubauer. ibid. 1727. 4.

— de scripturarum scrutatoribus donis gratiae destitutis.

Auct. et Resp. eodem. ibid. eod. 4.

- de iciunio quadragesimali. ibid. cod. 4.

— de Fide infantum in utero. ibid. eod. 4. Teutsch mit Anmerkungen und einem dreyfachen Register von A. L. Müller. ebend. 1729. 8. 2te vermehrto Ausgabe. ebend. 1733. 8.

- Vindiciae Origenis in doctrina de divinitate

Christi. ibid. 1727. 4.

— de providentia piorum ex calamitatibus piorum demonfirata. ibid. eod. 4.

Progr. de divinitate Spiritus fancti doxologiis veterum Christianorum confirmata. ibid. eod. 4.

Commentatio de Concilio Lateranensi, a Benedicto

XIII celebrato. Lipf. 1727. 8.

Einleitung in die Philosophie, worinn alle Theile derfelben nach ihrem richtigen Zusammenhange erkläret und der Ursprung nebst dem Fortgang einer jeden Disciplin zugleich erzählet werden; sonderlich zum Gebrauch des Philosophischen Lexici herausgegeben. Leipz. 1727. 8. Lateinisch von ihm selbst. ebendas. 1730. 8.

Observationes in novi foederis libros, quarum Pars I ea continet loca, quae ex historia philosophica il-

lustrantur. ibid. eod. 8.

Diff. de servo Dei iustificante, in memoriam cruciatuum Christi, ex Jes. LIII, 11. ibid. 1728. 4.

— de statu mortuorum et resurgentium. ibid. eod. 4.

de morte et resurrectione fidelium cum Christo, ex
Roman. VI. ibid. eod. 4.

- de vera Christi humana natura. ibid. eod. 4.

de Apostolorum institutione catechetica. ibid. eod. 4.
de usu orationis dominicae apud veteres Christianos.

ibid. eod. 4.

Progr. de laeculo Spiritus fancti. ibid. eod. 4.

Diss. de diversis vitae fanctioris gradibus. ibid. 1729. 4. Progr. de divinitate Spiritus fancti ex fymbolo aposto-

lico. ibid. eod. 4.

Der gesammten theologischen Facultät zu Jena gründliche und Protocollmässige Ablehnung der wider die Universität Jena und insonderheit besagte Facultät bishero ausgesprengten Verleumbdungen. ebendas. 1729. 4..

Erweckungs-Rede, welche bey dem seligen Absterben des Hrn. D. Joh. Francisci Buddei an die in Jena Studirenden, sonderlich der Gottes-Gelahrbeit Beslissen, den 30 Nov. 1729 gehalten und auf Verlangen herausgegeben u. s. w. ebend. 1729. 4. 2te

Auflage. ebend. 1730. 4.

Diff. de Samosatenianis Neotericis, quorum in Augustana

Confessione fit mentio. ibid. 1730, 4.

de iure Dei aggratiandi peccatorem. ibid. eod. 4.
 de veterum fymbolorum in articulo de Spiritu fancto

discrepantia. ibid. eod. 4.

Historische und Theologische Einleitung in die Religions-Streitigkeiten der Evangelisch-Lutherischen Kirchen, von der Resormation an bis auf jetzige Zeiten ausgesihret, und nehst einem zweysachen Anhange, worinnen Gehrhards Lehr-Begriff des ewigen Evangelii von der Wiederbringung aller Dinge, und die Melodischen Lehr-Satze untersuchet werden; herausgegeben n. s. w. 2 Theile. ebend. 1730. —

3ter Theil. Jena. 1734. — 4ter und 5ter Theil.

ebend. 1739. 8.

Zwey Predigten, darinnen der wahre Evangelische Lutheraner und die Freude des Evangelischen Zions am andern Evangelisch - Lutherischen Jubel-Fest der Augsburgischen Confession über besondere Texte vorgestellet und auf vieles Verlangen dem Druck überlassen worden. ebend, 1730. 4.

Diff. de paupertate Christi. ibid. 1731. 4.

Progr. de Christo sine patre et matre. ibid. 1732. 4. Dist. de praerogativa sidelium prae Christo in operibus, ad Joh. XIV, 12. Auct. et Resp. G. T. Struvio. ibid. eod. 4.

- de voce sudous omni prorfus absoluti decreti suspi-

cione liberando. ibid. eod. 4.

- Recentiores Pnevmatomachi. ibid. eod. 4.

Introductio historica et theologica in libros symbolicos Ecclesiae Lutheranae, variis observationibus illustrata

et edita. ibid. eod. 4.

Erweckungs-Rede, welche an die in Jena angekommene Salzburgische Emigranten auf Verordnung einer hochlöblichen Academie in der Collegen-Kirche den 3 Julii 1732 gehalten und auf vieles Verlangen herausgegeben u. s. w. ebend. 1732. 4

Dist. de Lollardis saeculi XIV testibus veritatis. ibid.

eod. 4.

— de origine et progressu Tritheismi. ibid. eod. 4. Progr. de Haeretico orthodoxo. ibid. 1733. 4.

- de ixerxe Spiritus Sancti. ibid. eod. 4.

Diff. de Episcopo unius uxoris viro, ad 1 Timoth. III, 2. ibid. 1734. 4.

- de hypocrisi haereticorum maxime vetustiorum. ibid.

eod. 4.

- de Hymenaeo et Philetho, ad Timoth. II, 17.

18. ibid. eod. 4.

- fistens vindicias promissionum de Messia Abrahamo factorum sideique eius et iustitiae, potissimum ab iniuria per interpretem Pentateuchi Wertheimensis illata. ibid. 1736. 4.

- de Christo, Deo magno, vero et benedicto; ad Tit. II, 13. 1 Joh. V, 26 Roman. IX, 5. ibid.

eod. 4.

Progr. de spiritu Christi. ibid. eod. 4.
efu Unterricht auf die Frage: Was mus ich thun,

das ich seelig werde? in einer Predigt ausgeführet, Jena 1736. 8. 2te Auslage. ebend. 1750. 8.

Dist. de episcopo patre spirituali. ibid. 1737. 4.

- de antiscripturariis, praesertim Wertheimensi. ibid.

- de hymnis Ecclesiae Apostolicae. ibid eod. 4.

- de Clemente Alexandrino eiusque erroribus. ibid. eod. 4.

— de variis theologism tradendi modis. ibid. eod. 4. Einleitung in die theologischen Wissenschaften, insonderheit in die dogmatische, polemische und Moraltheologie, wie auch in die Kirchenhistorie des neuen Testaments; zum Gebrauche seiner Collegien ausgesetzet und herausgegeben. ebend. 1737. 4. 2te und vermehrte Ausgabe. ebend. 1753. 8.

Diff. de Christi in urbem Hierosolymitanam introitu.

ibid. 1738. 4.

- historia doctrinae de peccato originis. ibid. eod. 4. - de Pelagianismo ante Pelagium. ibid. eod. 4.

- de historia transsubstantiationis pontificiae. ibid.

- de consilio Dei super hominum beatitudine, ad Joh.

III, 16. ibid. eod. 4.

- exhibens Cypriani et Firmiliani Epistolarum adversus Stephani I, Papae, decretum de haereticorum baptismo vindicias, oppositas Raymundo Missorio. Auct. et Resp. G. G. Preu. ibid. eod. 4.

Progr. de tempore idoneo adventus Messae. ib. eod. 4. Dist. exhibens historiam paedobaptismi quatuor prior rum saeculorum. ibid. 1739. 4.

- de formulis salutandi Apostolicis. ibid. eod. 4.

- de variis Waldenfium veritatis testium nominibus et sectis. ibid. eod. 4.

Progr. Jesus Maria e primogenitus. ibid. eod. 4.

- de orthodoxia cathedraria. ibid. 1740. 4.

Harmonische Erklärung der vier Evangelisten; oder Betrachtungen über das Leben Jesu Christi, mit Anmerkungen versehen und herausgegeben u. s. w. ebend. 1740. 4.

Diff. de Tito, viro Apostolico. ibid. 1741. 4.

Miscellanea facra, five commentationum ad historiam ecclesiasticam sanctioresque disciplinas pertinentium collectio. Amstelod. 1741. Eine Sammlung mehrerer

vorhergehenden Diff. und Progr. aber verbeffert und vermehrt.

Historia ecclesiastica Novi Testamenti, variis observationibus illustrata. Jenae 1744. 4.

Diff. de translationibus ministrorum in veteri Ecclesia. ibid. 1745. 4.

de bestiariis inter antiquiores Christianos. ibid.

— de facra coena a Laicis administranda. ibid. eod. 4. Theologisches Bedenken, von der Beschaffenheit der Herrnbutischen Secte, und wie sich ein Landesherr in Ansehung derselbigen zu verhalten; auf Hochfürstl. Beschl aufgesetzt, und nebst einem Anhang, worinn unter andern ein merkwürdiger Brief des Hrn. Grafen v. Zinzendorf an den Papst enthalten; herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Joh. Phil. Fresenius. Franks. am M. 1747. 8. Vergl. oben B. 3. S. 485.

Dist. de miraculis typicis Servatoris nostri. Auct. et

Resp. Henr. Nazzius. Jenae 1748. 4.

Einleitung in die Christliche Moral. ebend. 1748. 8. Dist. de ritibus baptismalibus saeculi secundi. ibid.

1749. 4.

Einleitung in die dogmatische Gottesgelahrheit. ebend. 1749. 8. 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1757. 8.

Progr. Controversiae de processione Spiritus sancti instituta parratio duodecima eaque ultima, ibid. 1750. 4.

Christliches Concordienbuch, worinnen sammtliche gewöhnlichste symbolische Schriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche Teutsch und Lateinisch enthalten sind; mit historischen Einleitungen herausgegeben. ebend. 1750. gr. 8.

Progr. I-X de peccato in Spiritum fanctum. ibid.

1751 — 1760. 4.

Historia controversiae Graecorum Latinorumque de procelhone Spiritus sancti. ibid. eod. 8.

Einleitung in die polemische Gottesgelahrheit. ebend.

Diff. de Ecclefiis domesticis Christianorum apostolicorum. ibid. eod. 4.

- de gradibus fidei. ibid. 1753. 4.

- de temperamento Christi hominis. ibid. eod. 4. Progr. de Maria virgine non moniali. ibid. eod. 4.

Diff. de vaticiniis Christi Prophetae. Jenae 1754. 4. - de Apostolorum peccatis actualibus.

ibid. eod. 4. - de tristitia poenitentium divina 2 Corinth. VII, 9.

10. ibid. 1755. 4.

Bibliotheca theologica selecta litterariis adnotationibus. Tomus I. ibid. 1757. - Tomus II. ibid. 1758. -Tomus III. ibid. 1762. - Tomus IV isque ultimus. ibid. 1765. 8mai.

Diff. de cura ecclesialtica Presbyteris Ephesinis a Paullo commendata, Actor. XX, 28. 29. 30. ibid. 1757. 4.

de poenis Christi infernalibus. Auct. et Resp J.G.

Neubert. ibid. 1758. 4.

- de Imperatorum ante Constantinum Magnum erga Christianos favore. ibid. eod. 4.

Progr. Theologus Homo Dei. ibid. 1759. 4.

Bibliotheca patriftica litterariis adnotationibus inftructa. ibid. 1770. 8mai. Kann auch als Anhang zur Bibliotheca theologica betrachtet werden.

Epistola de Ciceronis operibus omnibus emendandis et illustrandis; in der 19ten Oeffnung des Büchersaals (1712); an dem er auch ausserdem Antheil hatte.

De nugis bellis Grammaticorum; in Miscell. Lips. T. I. p. 42-54 (1716). - Vindiciae rariarum emendationum et interpretationum Lactantii, quibus praefmissus est sermo de Scepticismo critico; ibid. T. III. p. 334 — 367.

De Luthero Jenensi; in Novis Miscell. Lips. T. IV.

Einleitung in die catechetische Historie; in der von Joh. Fried. Frisch herausgegebenen catechetischen Theologie des D. Joh. Franc. Buddei (Jena) 1752. 4).

Von der Epitome und den Tabellen seiner Theologiae dogmaticae, polemicae et moralis, die sein Sohn C.

W. E. Walch verfertigte, f. dellen Artikel.

Vorrede zu der Teutschen Uebersetzung von Lamy's

Redekunst. Jena 1723. 8.

zu dem von Adam Lebrecht Müller herausgegebenen Entdeckten Lutherthum vor Luthero u. f.

w. ebend. 1728. 8.

zu Joh. Peter Siegm. Winckler's Apocalyptischen frolichen Botulchaft von den Seligkeiten der Glaubigen in Zeit und Ewigkeit. (ebend. 1731. 8.) von der Schönheit der Schrift, insonderheit der Offenbarung.

Vorrede zu Joh. Heinr. Zopf's Logica enucleata oder erleichterten Vernunftlehre. Halle 1731. 8.

- zu A. L. Müller's Theologia Petri antipontificia, oder des beil. Apostels Petri Grundsätzen göttlicher Lehren wider die ungegründeten menschl. Lehren der Röm. Kirche u. f. w. ebend. 1732. 8.

- zu Joh. Bafil. Ruckdeschel's Anfangsgründen der dogmatischen und polemischen Theologie . . . .

zu desselben Ansangsgründen der moralischen

Theologie. ebend. 1733. 8.

- zu Christi. Stock's Homiletischen Real-Lexicon (ebend. 1734 und 1741. Med. 4.) von der Gottgefälligen Vorbereitung auf eine Predigt.

zu dem Jenaischen Gesangbuch (1737) vom erbauli-

chen Gebrauche der Lieder.

- zu dem von Joh. Paul Frie del herausgegebenen weifen Sprüchen Je fus Sirachs u.f. w. ebend. 1737. 8. zu Joh. Just Böhm's Commentatio de intercesfione Je su Christi sacerdotali. ibid. 1740. 8.

- zu den von Joh. Fried. Holzapfel herausgegebenen kurzgefasten theologischen Lehrsätzen u. s. w.

Bückeburg 1742. 8.

Teutschen Uebersetzung von Karl Berzu der theau's heiligen Kanzelreden. 2 Theile. (Leipz. u. Königsberg 1745. 8.) von dem verderbten und gesunden Geschmack in Ansehung der Predigten.

- zu Karl Heinr. Trommler's Abbildung der Jacobitischen oder Coptischen Kirche. Jena 1749. 8.

zu Joh. Franc. Buddei Grundsätzen der polemischen Theologie, aus dem Lateinischen ins Teut-

sche übersetzt. ebend. 1750. 8.

- zu (eines Frauenzimmers) suchenden und findenden Gnade in Christo Jesu, unserm einzigen Erlöser (ebend. 1753. 8), von den ascetischen Schriften der Evang, Luther. Kirche, als einer großen Wohlthat Gottes und eines Denkmahls einer solchen göttlichen Vorsehung, aus welcher Güte und Weisheit hervorleuchten.

zu A. L. Müller's sechsfachen Dispositionen und Nutzanwendungen über alle Som - und Festings-Evangelien u. s. w. (ebend. 1754. 8), von der Gleichförmigförmigkeit eines geistlichen Vortrags mit dem göttlichen Wort.

- Vorrede zu Joh. Adam Tritschler's theolog. histor. Abhandlung von der Entheiligung des Tages des Herrn und anderer Tage (Langenfalza 1755. 8.), von dem Sabbath, als einer anerkannten Wohlthat Gottes.
- zu Georg Peter Zenkel's ausführl exeget. ho-miletischen Zergliederung und Real-Erklarung der Sonn - und Festtags - Evangelien (Jena 1756. 4.) über die Frage: Was von den evangelischen und epistolischen Texten zu halten?

#### Gab heraus:

Christophori Cellarii Dissertationes academicae varii argumenti, in summam redactae cura et studio J. G. Walchii, qui et Dissertationem de auctoris vita et scriptis, item indices copiosiores adiecit. Lipf. 1712. 8.

Velleii Paterculi quae supersunt recensuit, mentariis atque indice illustravit. Praemish Henrici Dodwelli Annales Velleiani. ibid. eod. 12.

Phaedri Fabulae cum notis. ibid. 1713. 12.

C. Cellarii Orationes academicae; cum Praefatione de fatis artis oratoriae inter veteres Graecos, Romanos Germanosque. ibid. 1714. 8.

O vidii Libri metamorphoseon, cum notis. ibid. eod. 12. La ctantii Opera cum notis variorum; cum Diatribe

de vita et stylo Lactantii. ibid. eod. 8.

Barthol. Beverini Syntagma de ponderibus et menfuris; cum eiusdem commentatione de Romanorum comitiis. ibid. eod. 8.

Jo. Facciolati Orationes de scriptis Grammaticorum

et ad Rhetoricam. ibid. 1714. 1716. 8.

C. Cellarii Epistolae selectiores et praesationes, cum Differtatione de dedicationibus librorum veterum. ibid. 1715. 8.

Claudiani Opera, cum notis. ibid. eod. 8. Ovidii Opera omnia, ad Nic. Heinfii et Petri

Burmanni exemplar castigata. ibid., eod. 12. Jo. Andreae Bosii Introductio in notitiam scriptoecclesiasticorum, Jo. Francisci Buddei,

Jo. Gerh. Meuschenii et Thomae Crenii observationibus aucta atqua illustrata, eiusque Opuscula Vierzehnter Band.

historiae et antiquitatum sacrarum, collecta et edita

etc. Jenae 1723. 8.

Historische und theologische Einleitung in die vornehmften Religions-Streitigkeiten, aus Hrn. J. Fr. Budde i Collegio herausgegeben, auch mit Anmerkungen erläutert. ebend. 1724. 8. 2te Auslage. ebend. .... 3te Auslage. ebend. 1733. 8.

J. F. Buddei Anleitung zur wahren Weisheit; auf hochfürstl. gnädigsten Befehl (des Herzogs von Wei-

mar) zum Druck befördert. ebend. 1731. 8.

Eiusdem Compendium historiae philosophicae, observationibus illustratum; cum praesatione J. G. Walchii. Halae 1731. 8.

Eiusdem Observationes in Elementa Philosophiae infirumentalis; editae cura et studio etc. ibid. 1732. 8.

Compendium antiquitatum ecclesiasticarum ex scriptoribus apologeticis eorumque commentatoribus concinnatum. Accedunt Conradi Samuelis Schurtzfleischii controversiae et quaestiones insigniores antiquitatum ecclesiasticarum ex libro eius manuscripto. Nunc primum editae cura et studio J. G. Walchii. Lips. 1733. 8.

D. Martin Luther's fammtliche Schriften, welche er fowohl in Teutscher als Lateinischer Sprache verfertiget, vollständiger und in bequemerer Ordnung, auch mit historischen Vorreden und Einleitungen in 24 Theilen herausgegeben. Halle 1740 – 1752. 4.

Recensionen in den Lateinischen und Teutschen Actis Eruditorum.

Sein Bildnifs in Schwarzkunst von Joh. Jak. Haid in Brucker's Bildersas 4tes Zehend

Vergl. Götten's jetztleb, gelehrtes Europa Th. 2. S. 663—682. Th. 3. S. 855 u. f. — Mofer's Beytrag zu einem Lexico der jetztleb. Theologen S. 727—739. — Brucker's Bilderfaal a a. O. — Jubelgedächtnis wegen des von ihm auf der Universität zu Jena 50 Jahre gesührten Lehramtes Jena 1763. 4. — Sein Leben und Charakter von seinem Sohne J. E. I. Walch, ebend. 1777. gr 4. — Saxii Onomass. litter, P. VI. p. 203—210. — Denkwürd. aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 13ten Jahrh, S. 379—381.

# WALCH (KARL FRIEDRICH), Sohn des vorhergehenden und Bruder von CHR. WILH. FRANZ und JOH. ERNST IMMAN.

Durch Hauslehrer vorbereitet begann er 1748 die Universitätsstudien zu Jena, wurde 1753 Doktor beyder Rechte. fieng hierauf an, in den dortigen Gerichten zu prakticiren und juristische Vorlesungen zu halten, wurde 1754 Vorsteher der Lateinischen Gesellschaft, erhielt um Oftern 1755 das Patent als aufferordentlicher Professor der Rechte auf der Universität zu Göttingen, begab sich unter diesem Charakter auf Reisen durch Teutschland, Holland, Frankreich und die Schweitz, kam im Junius 1756 nach Jena zurück, und machte bald darauf Anstalten, feine Professur in Göttingen anzutreten, als die Erhalter der Universität zu Jena ihm die 5te Affefforstelle im fürfil. Schöppenstuhl daselbst, nebst einer ausgerordentlichen Professur der Rechte, übertrugen. Im Jahr 1759 ward er ordentlicher Professor der Rechte und Affessor des gemeinschaftlichen Hofgerichts, 1764 ordentlicher Professor der Institutionen und Beysitzer der Juristenfakultät, 1766 Professor der Pandekten, 1770 herzoglich Sachsen . Gotha . und Altenburgischer Hofrath, 1774 Senior des Schöppenstuhls, 1778 auch der Juristenfakultat, und 1783 Sachsen - Gothaischer geheimer Justitzrath. Geb. zu Jena am 22ften September 1734; geft. am 20ften Julius 1799.

Commentatio de scholis publicis veterum Romanorum, Jenae 1748. 4.

- de feholis privatis veterum Romanorum. ibid. eod. 4.
- de numis capricorno fignatis Romanorum. ibid. 1750. 4.

— de fortuna reduce. ibid. 1751. 4.
Jurisconfultus antecessor ex variis iuris civilis veterum-que auctorum locis descriptus. ibid. 1752. 8.

Diff. de tutela extraneorum legitima. Jenae 1753. 4. Commentatio de philosophia Florentini ICti. ibid. 1754. 4:

Diff. de aquae hauriendae servitute. ibid. eod. 4.

Progr. de testamento prodigi iure Germanico invalido. ibid. eod. 4.

- de formula Romanorum, qua nuncupabant vota et pro aeternitate Imperii et pro salute principum. ibid. eod. fol.

Diss. de iurantis legitima actate. ibid. 1755. 4.

De testis reo paris praestantia in iure Germanico, liber fingularis. ibid. 1756. 8.

Vorbereitungsgründe zur Teutschen bürgerlichen Rechtsgelahrtheit. ebend. 1757. 4.

Commentatio iuris Germanici, de homme proprio civitatis experte. ibid. 1758. 4.

Progr. in quo controversia usufructu nominis inter veteres iuris consultos agitata exponitur. ibid. eod. 4. Dist. de instrumentorum post iuratam eorum diffessionem

fide. ibid. 1759. 4.

Progr. de nobilium testamento iniurato. ibid. eod 4. Libellus singularis de conditione iurisiurandi ultimis voluntatibus adiecta. ibid. eod. 4.

Diff. de renunciatione portionis statutariae tacita. ibid.

1760. 4.

Selectiorum iuris controversiarum Sylloge, in Collegii disputatorii usum conscripta. ibid. 1761. — Syll. II. ibid. 1766. 8.

Diff. de legato heredis in arbitrium collato. ib. 1761. 4. de revenditione a laudemii onere libera. ib. eod. 4.

- de actu minus pleno. ibid. 1762. 4.

- de iure liberorum bona a parentibus adquisita retrahendi. ibid. 1763. 4.

- de bonis liberorum Lindaviensium profectitiis. ibid. 1764. 4.

Cura sexus illustrium ex legibus chartisque publicis eruta. ibid. eod. 4.

Diff. de nobilibus iure civitatis donatis. ibid. eod. 4. - de transactionibus propter timorem litis interpolitis. ibid, 1766. 4.

- de donatione capite damnati. ibid. eod. 4.

- de usufructu nominum maritali. ibid. 1767. 4.

- Principia iuris Germ. in successione adscendentium feudali, ibid. eod. 4.

Progr. Historia suris civilis de vindicta privata. Jenae 1768. 4.

Dist de infante herede. ibid. eod. 4.

- de querelae inofficiosae donationis praescriptione. ibid. eod. 4.

- de contractu pignoratitio Hamburgensi. ibid. 1769. 4. Das Näherrecht Tystematisch entworfen. Jena 1766. 4. 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1775.

8. 3te vermehrte Ausgabe. ebend. 1795. 8.

Introductio in controversias inris recentiores inter iureconsultos agitatas. ibid. 1771. 8. ibid. 1776. 8. Editio tertia prioribus longe auctior atque emendatior. ibid. 1791. 8.

Vermischte Beyträge zu dem Teutschen Recht. ebend. 1771. — 2r Th. 1772. — 3r Th. 1773. — 4r Th. 1774. — 5r Th. 1775. — 6r Th. 1777. — 7r Th. 1781. - 8ter und letzter Theil; nebst einem Glossario über sammtliche in diesen Beytragen enthaltene ältere Rechte. 1793. 8.

Einleitung in die Wissenschaft, aus Akten einen Vortrag zu thun und darüber zu erkennen. ebend.

1773. 8.

Dist. de condominio successionis fundamento in Germania. ibid. eod. 4.

de hypotheca pupillorum ac minorum feudali Saxonica tacita. ibid. 1769. 4.

de iure creditoris mutata re oppignorata. ibid.

eod. 4.

Progr. IV de genuino fonte distinctionis inter foetum animatum et non animatum. ibid. 1768. 1775. 1781. 1783. 4.

Diff. de privilegio pecuniae in refectionem aedium creditae. ibid. 1771. 4.

de possessore legum ex sententia non possidente. ib.

- de transitu querelae inofficiosi testamenti ad heredes. ibid. 1772. 4.

- de reliquiis communionis bonorum inter coniuges Brunsvicenses. ibid. eod. 4.

- de discrimine bonorum uxoriorum iure Rostochiensi ibid. 1773. 4.

- de usuraria pravitate sub palliata transactione. ibid. eod. 4.

Diff. de inventaril hereditatis forma fiatutis in Hamburgenfibus praescripta. Jenae 1774 4.

Progr. de laicis iudiciorum veterum Germaniae ecclefi-

asticorum scabinis. ibid. 1771. 4.

Progr. III Singularia Germanorum infittuta de pace domestica. ibid. 1772. 1776. 1778. 4

Diff. de portione statutaria in legitimam computanda.

ibid. 1776. 4.

- de privilegio pecuniae hereditariae creditorum in concursu. ibid. eod. 4.

- de privilegio Medicorum creditorum in concursu.

ibid. 1774. 4.

- de communione bonorum inter coniuges Mulhufanos. ibid. 1775. 4.

- de testamento Principi oblato. ibid. 1777. 4.

- de tutore papilli fui ante susceptam tutelam debitore. ibid. eod. 4.

- de laudemio a liberis parentibus suis successuris sol-

vendo. ibid. eod. 4.

- de flumina mutuum contrahente beneficiorum muliebrium experte. ibid: 1778. 4.

Grundriss der Geschichte der in Teutschland geltenden

Rechte. ebend. 1780. 8.

\*Vollständige Ausführung des den Herren Gebrüderen von Hahn in das Schlos und Amt Seeburg zustehenden Erbfolgerechts. Frankf. u. Leipz. 1781. fol.

Diff. de pecunia in folutionem tributorum credita. Jenae 1781. 4.

- de succelsione collateralium tertii gradus, ex iure Romano et Saxonico, ibid. 1783. 4.

- de revocatione confessionis capite damnati in die eius supplicio destinato. ibid. eod. 4.

Progr. de ritibus iudiciorum criminalium in constitut.

Carolina art. 100 abrogatis. ibid. 1784. 4.

Opuscula, quibus plura iuris Romani ac Germanici capita explicantur. T. I. Halae 1785. — T. II. ibid. 1787. — T. III. ibid. 1793. 4mai.

Progr. de constitutionis criminalis Carolinae editione

authentica. Jenae 1785. 4.

- de privilegio dotis Judaeae. ibid. eod. 4.

- Reliquiae controversiae inter Bulgarum de Bulgaris et Martinum Gosiam de praelatione dotis. ibid, eod. 4.

Glossarium Germanicum interpretationi Constitutionis Criminalis Carolinae inserviens. Praemissa est in eiusdem legis lectionem introductio. Jenae 1790. 8mai.

Progr. II de usu et praestantis Reformationis Francofordiensis in iure Germanico. ibid. eod. 4.

- Emblema Triboniani in L. ult. l. de usur. et fruct. leg. seu sideic. ibid. eod. 4.

Diff. de jurata fpecificatione, loco inventarii exhibita, ibid. eod. 4.

Progr de juribus creditorum inscriptorum Megapolitanis. Part. I. ibid. 1791. 4.

- de iuribus creditorum inscriptorum Megapolitanis.

Commentatio de pietate M. Aurelii Antonini Imperatoris numis celebrata; in Actis Societatis Latin. Jenensis T. I. — Comment de Jove Sereno; ibid. T.II. — Elogium Joh. Gottli. Heineccii, ICti; ibid. — Comment de ara Augusti Lugdunensi; ibid. T. IV.

Vorrede von dem wahren Ursprunge der mit der statutarischen Portion einer Wittwe an manchen Orten verbundenen Einwerfung ihres Eingebrachten; vor H. E. G. Schwabe'ns Erbfolge zwischen Mann u. Frau. Jena 1782. 8.

• Er hat auch das 77ste bis 80ste Stück der allerneuesten Nachrichten von jurist. Buchern versertiget. Bey einigen der angeführten Disputationen war er nur Präses.

Praefatio, de usu artis criticae in decidendis juris controversiis; zu der neuen von J. E. B. Emminghaus besorgten Ausgabe von S. de Coccejii Jus civile controversum. Lips. 1791. 4.

#### Gab heraus:

Leop. Andr. Guadagni ICti Pisani, de Florentino codice omnium, quae exstant, pandectarum exemplorum parente disquisitio; denuo edidit, variasque obfervationes subjecit. Jenae 1755. 8.

Joach. Hoppii Commentatio Iuccincta ad Infitutiones Justinianess, recensuit, notas adiecit et cum introductione in lectionem Institutionum indiceque locupletissimo denuo edidit. Vol. I et II. Francos. ad Moen. 1772. 4.

Christ. Henr. Eckhardi Hermenevtica juris, recensuit, perpetuisque notis illustravit. Lips. 1779. 8mai.

Vergl. Engavii Progr. de cura absentium. Jenae 1765. 4. — Weidlich's Nachrichten von den jetzlebenden Rechtsgel. Th. 6. 8. 326—345. — Deffen biograph. Nachrichten von den jetzlebenden Rechtsgel. Th. 2. 8. 428—434. Th. 4. 8. 239 u. f. — Saxii Onomast, litter. P. VIII. P. 121 sq.

#### WALCKER (ADAM FRANZ).

Praemonstratenser, Rektor des Kollegiums vom heil. Norbert zu Prag. Geboren zu Egenburg in Niederöstreich 1709; gestorben am 2ten (nach andern am 13ten) Januar 1771.

Reflexio theologica contra spem vanam Hebraicae gen-

tis circa venturum Melham. Pragae 1745. 8.

Reflexio theol contra erronea hacreticorum dogmata circa Messam sive Christum verum Deum et hominem quaestiones resolvens, ibid. 1746. 8. — Contitinuatio. ibid. 1748. 8.

- - errores praecipuos circa Deum in essentia unum

enervans. ibid. 1750. 8.

- fimplicitatem et visibilitatem Dei, contra erronea haereticorum dogmata vindicans. ibid. 1752. 8.

— Deum in personis trinum vindicans. ibid. 1754.8.

Vergl. de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1. St. 2. S. 258.

#### WALDE (JOHANN CHRISTIAN).

Pastor primarius zu Jauer in Schlessen und hönigl. Preussischer Inspektor der Kirchen und Schulen im Jauer-Löwenberg - und Bunzlauischen Kreise. Geb. zu Buttstädt in Thüringen am 13ten Junius . . . .; gest. am 6ten Februar 1777.

Entwurf aller Sonn - und Feyertagspredigten des Kirchenjahrs 1769. . . 8. Verschiedene Gelegenheitsschriften.

#### WALDE (MICHAEL JOHANN).

Wurde von feinen Eltern nach Krumau in Böhmen auf das Gymnasium geschickt, bezog 1741 die Universität zu Prag, reisete, der Kriegsunruhen wegen, nach Olmütz und widmete sich daselbst den philosophischen und theologischen Wissenschaften. Nach geschlossenem Frieden kam er nach Prag zurück und beschloss daselbst sein Im Jahr 1748 begab er fich wieder ins theol. Studium. Vaterland, und war eine kurze Zeit lang Hauslehrer, bis er in der Wendischen Kirche zu Bautzen als Festtagsprediger und Kaplan angestellt wurde. Im J. 1761 wurde er Pfarrer zu Radibor in der Oberlausitz, und 1775 Kanonikus zu Bautzen, wo er dann als Festtagsprediger in der Domkirche predigte, so wie er 1777 Scholastikus und Sonntagsprediger und endlich 1778 Domfänger wurde. Geb. zu Tscharnitz in der Cherlaufitz am 21ften September 1721; geft. am 14ten Oktober 1,794.

Ein Wendisches Gebetbuch für die Gemeine zu Radibor. Budischn 1770. 8.

Ein neues katholisches Gebetbuch. Wendisch. ebend. 1785. 8.

Ein sehr vermehrtes und verbessertes katholisches Gefangbuch. Wendisch. ebend. 1787. 8.

Handschristlich hinterlies er, unter andern, eine Wendische Sprachlehre.

Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz, Schriftsteller B. 5. Abtheil, 2. S. 458.

## WALDIN (JOHANN GOTTLIEB).

Studirte zu Gera und Jena, wurde da 1755 Magister der Philosophie und Privatdocent, 1758 Adjunkt der
philosophischen Fakultät, 1765 ausserordentlicher Professor der Philosophie, 1766 ordentlicher Professor der
Mathematik auf der Universität zu Marburg, wie auch
seit 1785 Professor der Physik. Geboren zu Gera am
28sten Oktober 1728; gestorben am 13ten Julius 1795.

Antwort auf die zwey Schriften, welche kürzlich gegen die von C. F. Polz - gehaltene Disputation zum Vorschein gekommen. Jena 1752. 8.

Marci Tullii Ciceronis philosophia Oratio de

Platonica. ibid. 1753. 4.

Diff. cosmolog. complectens contingentiam huius universi a priori et a posteriori tam directe quam indirecte demonstratam. ibid. 1755. 4.

- de co, quod dicitur indifferens. ibid. eod. 4.

- de similitudine triangulorum proportionata.

1756. 4.

- de visitatione Dei in tertiam et quartam et exercitio benignitatis eius in millesimas generationes, Exod. XX et Deuter. V, 9. 10. ibid. eod. 4.

- de stimulis et instinctibus naturae animalium.

eod. 4. - de legibus politivis divinis universalibus. ib. 1757. 4. - de philosophia morali, eius principio et partibus.

ibid. 1758. 4.

Introductio in Viri S. R. atque celeberrimi J. P. Reuschii Systema logicum; cum consensu et adprobatione ipfius in gratiam auditorum methodo tabularum conscripta. ibid. eod. 8.

Diss. de invisibilitate Dei ex lumine rationis et revela-

tionis demonstrata. ibid. . . . 4.

- fiftens delineationem systematicam iuris naturalis absoluti cogentis. ibid. 1760. 4.

de natura iuramenti eiusque moralitate generatim

spectata, ibid. 1761. 4.

Introductio in - Reulchii, lystema metaphysicum, in qua et theologici Scholasticorum termini praecipui, qui in Compendio theol. posit. Baieriano deprehenduntur, explicantur etc. ibid. 1762. 8.

Die Möglichkeit der Auferstehung des Leibes, aus Gründen der Vernunft bewiesen. Altenburg 1764. 8.

Dist. mathem. de lege vires mensurandi Cartesiana et Leibnitiana. Jen. 1764. 4.

- iuris publici universalis de habitu piae fundationis Marb. 1766. 8. ad civitatem.

Novum logicae systema methodo Euclidea, in usum

auditorum compositum. Jen. 1766. 8.

Dist. iur. gent. univ. I. de primis legationis principis. Marb. 1767. - II. de inviolabilitate legati admissi et non admissi. ibid, eod. - III. de iusto legati

arresto. ibid. eod. 4. Mit Veränderungen und Zu-

fatzen entstand hieraus der Traktat:

Jus legationis universale, occasione arresti, legato Comiti de Wartensleben Cassellis dati; una cum applicatione ad hoc factum eiusque iustitiae demonstratione. Marburg. 1771. 4.

Progr. de notione et fine fabularum. ibid. 1768. 4.

— de caussis, cur radii solares superficiem telluris magis calefaciant tempore aestatis quam hiemis. ibid.

1768. 4.

Diff mor. de amore erga inimicos. ibid. eod. 4.

— phys. mathem. de spatio vacuo in hoc universo. ib.

eod. 4. Theses philosophicae. ibid. eod. 4. Desgleichen noch

Theles philolophicae. ibid. eod. 4. Desgleichen noch mehrere.

Progr. novo Prorectori dictum. ibid. 1772. fol.

Beobachtung eines auserordentlichen Regenbogens. Rothenburg an der Fulda 1777. 8.

Die Frankenberger Versteinerungen, nebst ihrem Ursprunge. Mit 2 Kupferplatten. Marb. 1778. 4.

Diff. I et II: Theses de idea historize naturalis. ibid. eod. 4.

Erste Grunde der allgemeinen und besondern Vernunftlehre. ebend. 1782. 8.

Progr. de distinctione institute distributivae et communicatirae, quae a nonnullis ut proportio geometrica ab arithmetica distinguitur, ibid. 1783.

— de calculo, qui quantitatem mixturae, quam Archimedes detexit in corona Hieronis, ostendit.

ibid. 1784 4.

— de formatione et expansione glaciei, ibid. eod. 4. Die Grundsatze der natürlichen Theologie, bewiesen, und aus dem Weltgebäude erläutert, nehst ihren neuesten und wichtigsten Streitigkeiten. eb. 1786. 8. Untersuchung der Weltreihen und des darauf gegründeten Beweises von der Existenz Gottes. eb. 1786. 8.

Gedanken über den Einfluss der Mathematik und Phyfik in die Aufklärung des gelehrten Standes. ebend. 1789- 8.

Das Hessische Mineralienkabinet bey der fürstl. Universität Marburg beschrieben und mit physischen Zusätzen erweitert. 1stes Stück. ebend. 1791. 8.

Antwort auf Baldinger's arithmetische Anfrage; in Baldinger's medic. phys. Journal B. 9. St. 6. S. 14.

#### Nach seinem Absterben erschien:

Beschreibung der ältesten Veränderungen des Erdkörpers, wie auch der Entstehung der Steinkohlen und des Basalts durch Vulkane. Leipz. 1796. 8.

Vergl. Saxii Onomafi. litter. P. VIII. p. 168 fq. — M. C. Curtii Memoria J. C. Waldini. Marbi 1795. 4. — Strieder a. a. O. B. 16. S. 415—425.

#### von Waldinutzi (Georg Joseph). S. Kögl von Waldinuzi.

#### von Waldkirch (Johann Rudolph).

Studirte zu Basel, erwarb sich dort 1695 die Magisterwürde, 1704 die juristische Licentiatenwürde, gieng
alsdann mit jungen Edelleuten auf Reisen, ward hernach
1711 Doktor der Rechte, 1718 Prosessor derselben an
dem Lyceum zu Bern, und 1722 Prosessor der Institutionen und des Staatsrechts auf der Universität zu Basel.
Geb. daselbst 1678; gest. am 10ten Junius 1757.

Diff, inaug. de foenore nautico. Basil. 1704. 4. Gerechte Folterbank, oder Anweisung für Richter und Examinatoren in peinlichen Fallen. Bern 1710. 8. 2te mit Anmerkungen versehene Ausgabe. Basel 1773. 8.

Annotata in Pufendorfium de officio hominis et civis. ibid. 1711. 4.

Diff. Manipulus positionum iuris. ibid. 1714. 4. Compendium historiae a mundo condito. ad a. 1714. ibid. eod. 8.

Gründliche Einleitung zu der Eydgenossischen Bundsund Staatshistorie; aus den bewährtesten Autoribus, MSS. und Archiven zusammengetragen. 2 Theile. Basel 1721. 8. 2te verbesserte Ausgabe. eb. 1757. 8.

#### WALKER (ADAM FRANZ). S. WAL-CKER.

#### WALLMANN (JOHANN ANDREAS).

Bürgermeister, wie auch Inspektor des fürstlichen Gymnasiums und der Nikolaikirche zu Quedlinburg: geb. daselbst 1716; gest. 1789.

Abhandlung von den schätzbaren Alterthümern der hohen Stiftskirche zu Quedlinburg, die mit Anekdoten,
besonders der kaiserl. Ottonischen Familie erläutert
worden. Nebst der Geschichte eines bey Quedlinburg ausgegrabenen Einhorns. Quedlinburg 1776. 8.
Beytrag zur Aufklärung der Geschichte des Reichsstifts
Quedlinburg. 5 Stücke. ebend. 1782. 8.

# WALPURGER (JOHANN GOTTLIEB).

Studirte zu Zerbst und von 1710 bis 1721 zu Wittenberg, und wurde dazwischen (1715) Magister. Er besuchte auch kurze Zeit die Universitäten zu Leipzig und Halle, und wurde zu Dresden Hosmeister dreyer junger Edelleute von Ponickau. Im J. 1723 ward er Prediger zu Markersbach, Pirnaischer Diöces, 1729 zu Reichenberg, Dresdnischer Diöces, und 1735 Pastor und Inspektor zu Waldheim. Geb. zu Eilenburg am 17ten Oktober 1690; gest. 1765.

Schediasma de Theophilo Antiocheno, boni Pastoris typo. Chemnitii 1735. 4.

\*Schrift - und vernunftmäßige Betrachtung der allerheiligsten Lehre von der Genugthuung Christi; nebst einem Sendschreiben, worinnen die abscheulichen Vergehungen J. C. Edelmann's, wider diese und andere höchst wichtige Wahrheiten, einem guten Freunde zu Gefallen, aufrichtig bemerkt, bescheidentlich widerleget, und sonderlich mit Lutheri Worten, zu Rettung obangeregter Wahrheiten freundlich bestrafet worden u. s. w. von J. G. W. P. pr. und I. zu W. Görlitz 1743. 8.

Cosmotheologische Betrachtungen der wichtigsten Wunder und Wahrheiten im Reiche der Natur und Gnade, zur Verherrlichung ihres glorwurdigsten Urhebers, zur Beschamung des Unglaubens, und zur allgemeinon Erbauung Schrift und Vernunftmässig ausgefertiget. Ister Theil. Chemnitz 1748. — 2ter Theil. ebend. 1749. — 3ter Theil. ebend. 1751. — 4ter Theil, von dem menschlichen Körper insonderheit. ebend. 1759. 4.

Der große Gott im Kleinen, auf eine seiner Majestät anständige Weise an dem edlen Geschöpfe der Bienen; nebst einer Präliminarabhandlung von dem Ungezieser überhaupt, Schrift – und Vernunftmäsig vorgetragen. ebend. 1762. 8.

Verschiedene Stand - und Trauerreden.

Folgende Predigten in Fr. Wagner's Sammlung auserlesener Kanzelreden:

Von den Wundern Gottes in Regierung seiner Kirche, über Röm. XI, 33. (Th. 1.) — Von dem Hauptwerke des Heylandes auf Erden, über Joh. XVII, 4. (Th. 1.) — Von Jesu Leiden, als der kräftigsten Reitzung zur Busse, über Jest. LXIII, 3. (Th. 2.) — Von der Fürbitte Jesu, unsers großen und treuen Hohenpriesters im Himmel, über Hiob XXXIII, 23. 24. (Th. 3.) — Von der Fürsprache des heil, Geistes, aus Röm. VIII, 26. 27. (Th. 3.) — Von dem Geheimnisse der heil. Dreyeinigkeit, aus I Joh. V, 7. (Th. . . .)

Vergl. Dietmann's kursachlische Priesterschaft B. z. 8. 1308-

#### WALSER (GABRIEL).

Pfarrer erst zu Spycher und zuletzt zu Berneck im Rheinthal, Geb. zu . . . . im Kanton Appenzell 1695; gest. 1776.

Neue Appenzeller Chronik, oder Beschreibung des Cantons Appenzell inn- und äuseren Rhoden u. s. f. St. Gallen 1740. 8. W. wollte das Werk sehr verändert und vermehrt herausgegeben: es nahm ihm aber seine Obrigkeit die Handschrift ab, und legte sie in das Staatsarchiv.

Das Vorbild der heilsamen Worte von den fürnehmsten Glaubenslehren und Lebenspflichten eines Christen. ebend. 1743. 12. Kurzgefasste Schweitzergeographie, samt den Merkwürdigkeiten in den Alpen und hohen Bergen. Zürich 1770. 8. Auch bey Jeinem Schweitzerischen Atlas in

Vergl. Leu's Helvetisches Lexikon,

#### WALSER (ISO).

Des Benediktinerordens Kapitular zu St. Gallen. Geb. zu . . . . 1722; geft. . . .

Feyerliche Uebersetzung des heiligen Leibs S. Theo. dor's, Römischen Martyrers in seine Ehr - und Troftreiche Ruheftadte in der heil. Kreutzkapelle der löbl. Pfarrey Bernang im Rheinthal, vorgestellt in einer Streit - und Sittenrede auf offenem Platz. Gallen 1767. 4.

Ewige Anbetung des allerheiligsten Altarssakraments in dem Geist und in der Wahrheit, zu öffentlich und feyerlich immerwährenden Gottesdienst. ebend. 1774.

- 2ter Theil. ebend. 1788. 8.

Marianisches Heiligthum in der Mitte der Grafschaft Toggenburg, d. i. Predigt auf die frohe Jubelfeyer. der Loretanischen Kapelle, welche zu Ehren der Mutter Gottes im J. 1678, nahe bey der Stadt Lichtensteig erbauet worden. ebend. 1780 4.

Sittenrede auf den heil. Othmarus. ebend. 1782. 4. Christliches, Handbüchlein, d. i. andächtige Wallfahrt zu dem h. Kreutz auf dem Kalvariberg und zu dem allerheiligsten Sakrament des Altars. eb. 1782. 12.

## WALSER (KOLUMBAN).

Trat 1761 zu St. Ulrich in Augsburg in den Benediktinerorden, war von 1770 bis 1772 Professor der theoretischen Philosophie auf der Universität zu Salzburg, und gieng alsdann in fein Kloster zurück. Geb. zu Erling bey Andechs in Bayern am 24sten August 1735; geft. am 7ten August 1788.

Positiones ex Prolegomenis philosophiae et ex prima parte Logicae theoretice confideratae. Salisburgi -1771. 4:

Epitome Philosophiae primae, seu Notiones ontologicae universaliores Salisburgi 1772. 4.

These ex universa Philosophia. ibid. eod. 4.

Vergi. Verzeichnis alter akad. Profestoren zu Salzburg S. 72.

# WALTER (ERNST JOHANN KONRAD).

Nach genossenem Hausunterricht studirte er zu Güstrow, seit 1758 zu Rostock und seit 1761 zu Bützow, war hernach eine Zeit lang Hofmeister, alsdann seit 1765 Lehrer am herzoglichen Padagogium zu Bützow. Im J. 1766 nahm er daselbst die Magisterwürde an, und hielt, außer seinen Lehrstunden bey dem Padagogium, auch Vorlesungen bey der Universität. Im J. 1768 erhielt er von dem Magistrat zu Wismar den Ruf zum Konrektorat bey der dortigen großen Stadtschule, und bekleidete es bis zu Michael 1772, in welchem Jahr er als Prediger der Gemeine zu Neukloster und Bäbelin in der Grafschaft Wismar angestellt wurde. Geb. zu Claber im Fürstenthum Wenden am gten August 1741; geft. am 23ften September 1800.

Philosophische Abhandlung von der Unveränderlichkeit der göttlichen Erkenntnis. Butzow und Wismar 1769. 8.

\*Nene Vorstellung von den Strafen der Verdammten in der Ewigkeit, nach Gründen der Schrift. Rostock und Leipzig 1772. 8.

Theologische und philosophische Untersuchungen. I St.

Wismar und Bütz. 1778. 8.

Prüfung wichtiger Lehren theologischen und philosophischen Inhalts. Berlin 1782. gr. 8.

\* Versuch eines schriftmässigen Beweises, das Joseph der wahre Vater Christi sey. Berlin und Stralfund 1792 (eigentl. 1791.) 8.

Vergi. Koppe'ne jetztleb, gelehrtes Mecklenburg St. 1. S. 171-174.

WAL.

#### WALTER (FRANZ ULRICH).

Studirte zu Bremen, und ward alsdann dem Prediger zu Klein . Almerode als Gehülfe beygegeben. Vier Jahre hernach machte er eine gelehrte Reise nach Holland und erhielt nach der Rückkunft 1725 die ste reformirte Predigerstelle und die Professur der Griechischen Sprache auf der Universität zu Rinteln. An dem Jubiläum der Universität zu Marburg 1727 empfieng er die theologische Doktorwürde, und 1734 wurde er zum Inspektor und Rektor des Gymnasiums zu Hersfeld, 1738 aber zum Superintendenten in Allendorf ernannt. Geb. zu Witzenhausen in Hessen 1700; gest. am 3ten Fer bruar 1755.

Diff. inaug. (Praef. J. C. Kirchmeiero) de adparitione Dei symbolica, ad I Reg. XIX, II - 13. Mar-

burg. 1727. 4. — philol. I - III ad Jud. v. 9 de Michaele cum diabolo litigante de corpore Mosis. Rintel. 1727 -

1729. 4.

- ad Jobi XXXVII, 7; num eo chiromantia probari queat? oder, ob die Zigeuner - Kunst aus denen Handen wahr zu fagen in diefem Ort einigen Beweisgrund finde? ibid. 1729. 4.

Exercit. philol. circa genuinum verborum επιβαλων εκλαις

fensum Marc. XIV, 72. ibid. cod. 4.

Oratio de fidei heroum fortitudine et constantia, moriae festi saeculi secundi Aug. Confest. sacra. ibid. 1730. 4.

Diff. philol. de verborum ev Ty παλιγγενεσια Matth. XIX,

28. fignificatu et cohaerentia. ibid. 1731. 4.

- de poena flagellorum et scorpionum, in I Reg. XII, 14. ibid. eod. 4. Δεκας Dissertationum de liliis agri, in Matth. VI, 28.

ibid, 1732. 4.

Печтадение exercitationum de arbore vitae, ad Apoc. XXII, 2. ibid. 1733. 4.

Exerc. acad. de sensu oraculi Servatoris nostri interro-

gantis Joh. XVI, 26. ibid. 1734. 4.

Diff. de oraculo Judic. V, 14, quinam per regentes five convocantes calamo scribae intelligantur? ib. eod.. 4. Vierzehnter Band.

Wahres Bild treuer Lehrer der Kirchen Gottes; eine Antrittsrede über Jerem. 1, 17. Hersfeld 1734. 4.

Hersfelder 26ster Bericht des reformirten Waysenhauses; nebst einem dabey gefügten Gebetbüchlein für die Waysenkinder. ebend. 1734. 8. Auch die folgenden Berichte bis zu seinem Abgange von H. find von ihm.

Disquisitio de supplementis reliquarum Christi affli-

ctionum, ad Colost. I, 24. ibid. 1735. 4.

Diff. de tempore et fortuna; von der Zeit und Glück.

ibid. eod. 4.

- philol. theol. περι ψηφε λευκης; von dem weisen Stein, welchen niemand kennet, als der ihn empfähet, Apoc.

II, 17. ibid. eod. 4.

Heilige Sabbatsfeyer in den Erbauungsftunden des Hersteldischen Waysenhauses dargestellt und zur Aufmunterung der Frommen auf vieles Verlangen entworfen. ebend. 1735. - 2ter Theil. ebend. 1736. 8.

Diff. de Natalibus, von Geburts - Tagen oder Festen.

ibid. 1736. 4.

- crit. theol. in locum Joh. VIII, 6-8. ib. eod. 4. - de duabus columnis, quibus posteri Sethi sua inventa, ne vel eluvione vel exustione perirent, inscripsisse dicuntur; von den zweyen Säulen, darauf die Menschen vor der Sündsluth ihre Erfindungen geschrieben haben, dass sie nicht durchs Wasser oder Feuer mochten umkommen. ibid. eod. 4.

Progr. invit. ad Exam. Gymnasii (dr verbis Hillelis in Mischna P. IV, qui multiplicat legem, multiplicat

Vitam etc.) ibid. eod. 4.

- (de serpentibus hieroglyphice consideratis). ib.

cod. 4.

- - (de dictu Philonis Judaci in libro de fomniis: inscitia est brutae naturae cognatum dedecus etc.) ibid. 1737. 4.

- (de laude Catonis apud Cornel. Nep.) ib.

eod. 4.

Von der Fürtrefflichkeit der Zeit der Erndte. ebend. 1737. 4.

Thefes ex Art. XVII Aug. Confess. ibid. cod. 4.

Dist. historica de Bruxillo philosopho, vero suo homini restituto. ibid. eod. 4.

- de Iphigenia a patre Agamemnone Dianae immolanda; von der Historie, dass Agam habe

feine Tochter Iphigeniam der Dianae zu Ehren

aufopfern sollen. Hersfeld 1737. 4. Das sich nie satt sehende Auge und nie satt hörende Ohr der Kinder Gottes; oder heilige Reden über auserlesene Schriftorter. Ister Band. Bremen 1737. -2ter Band. ebend. 1738. 8.

Progr. de litterarum studiis, cuicunque aetati hominum

aptis. Hersf. 1737. 4.

- de Josepho, futuro Pastore et lapide Israelis, Genef. XLIX, 24. ibid. 1734. 4.

Diff. de turpi inter Romanorum figna militaria conopeo. ad Horat. libr. Epod. Od. IX. ibid. eod. 4.

Treuer Lehrer Lohn und Pflicht; in einer Rede über Zachar. III, 7. u. f. w. ebend. 1738. 4.

Diff. theol. de iudicio universali (ad 2 Corinth. V, 10.)

ibid. 1740. 4.

Theles de libero arbitrio eiusque in conversione viribus, ad Art. XVIII Aug. Confess. ibid. 1741. 4. - ad Art. XXI Aug. Confest. de adoratione, culeu et

invocatione Sanctorum. ibid. 1744. 4.

Ewig grünender Cedernbaum adelicher Tugenden über 2 B. Mof. XX, 24. ebend. 1744. 4.

Vergl. Strieder a. a. O. B. 16. S. 468-473.

#### WALTER (GOTTLIEB EBERHARD).

Studirte zu Bückeburg, Minden und Halle, wurde 1743 Kollaborator zu Peterswaldau in Schlesien, 1745 Pfarrer an der Schlesischen Granzkirche zu Panthen (wo er in verschiedene Streitigkeiten verwickelt wurde, die endlich 1758 seine Resignation veranlassten) und 1738 zu Küpper in der Oberlausitz. Im J. 1793 ward er in Ruhestand versetzt. Geb. zu Meinsen in der Graffchaft. Schaumburg am 22ften Oktober 1721; geft. am 10ten May .1796.

Die dreyssigjährige Stille unsres Heilandes auf Erden. Jauer 1757. 2te Aufl. Wittenberg 1759. 3te Aufl. Frankf. u. Leipzig 1764. 4te Aufl. Budishn 1782. 8. Das gewaltige Zeugniss des heil. Geistes und deren

von ihm ausgerüfteten Zeugen von Jesu. Jauer 1758. 8.

Der Lebendige, am ersten Ostertage; eine Predigt. Jauer 1759. 8.

Das strafbare Verhalten solcher Zuhörer, welche nach dem Urtheile des Heilandes übel hören. Görlitz 1759. 8.

Edle Früchte aus des Heilands Garten, oder auserlesene Zeugnisse von der Hauptsache im Evangelischen Christenthum, aus den symbolischen Büchern unster Evangel. Luther. Kirche gesammlet. Leipzig und Görlitz 1761. 8.

Die den Sündern höchst erfreuliche Nachricht von der Ankunft ihres Heilandes in der Welt. Jauer 1767. 8.

Predigt vom Zuge des heiligen Geistes . . . .

Jesus Christus, der gekreuzigte Herr der Herrlichkeit. Görlitz 1782. 8.

Der Weg zur ewigen Seligkeit, aus den symbolischen Buchern unserer Evangelisch - Lutherischen Kirche gezeigt. Jauer 1784. gr. 8.

Visitationspredigt am ersten Busstage 1786, aus Jes.

- XLIV, 21. 22. Görlitz 1786. 8.

Vergl. Otto's Lexikon der Oberlaufitz, Schriftsteller B. 5. Abtheil, 2. S. 459 u. f.

# WALTER auch WALTHER (JOHANN GOTTLOB).

Studirte in der Schulpforte und zu Leipzig, wurde 1728 Magister zu Wittenberg, und 1733 zum Pfarramt in Zwätzen und Löbstätt in der Diöces Eckartsberge berufen. Im J. 1756 kam er als geistlicher Inspektor, Pastor und Kollege in die Schulpforte, und 1767 als Pastor und Superintendent nach Neustadt an der Orla. Geboren zu Wetteburg im Amte Tautenburg am 5ten April 1704; gest. am 16ten November 1782.

Epistola gratul. de vera et genuina Lutheranorum, fassa autem et sinistra Reformatorum explicatione vocis mundi in articulo sacro de gratia Dei; disquisitio brevis, speciatim Joanni van der Honert opposita. Jenae . . . 4.

Flores ex Scripturae et Philologiae facrae hortis collectos in tumulum beate defuncti Jo. Andreae Walteri, S. Theol. Doct. Inspect. et Pastoris Portensis, spargit et curriculo vitae strictim exposito de diverso in sacra Vet. Test. codice aetatis humanae computo praesatus Jenae 1742. fol.

Epistola gratul. de ordine scholastico, qui reverendus

compellatur. ibid. 1744.-4.

Vorläufige Anzeige eines zum Druck fertigen und in der Historie der Reformation und des Lutherthums

nützlichen Tractats. ebend. 1748. 4.

Ergänzte und verbesserte Nachrichten von den letzten Thaten und Lebensgeschichten des seel. D. Luther's, worinnen zugleich, in Rücksicht auf seine vorhergegangene merkwürdige Thaten verschiedenes von großer Wichtigkeit in den Geschichten der Reformation und des Lutherthums ergänzet, verbessert und erläutert wird. Isten Theils Ister Abschnitt. eb. 1749. — 2ter Abschnitt. ebend. 1750. — 3ter Abschnitt. ebend. 1750. — 3ter Abschnitt. ebend. 1753. 4. — Zusätze zu den ergänzten und verbesserten Nachrichten von den letzten Geschichten D. Luther's. ebend. 1756. 4.

Ausführliche Erörterung der wichtigen Streitigkeit in der Historie des Lutherthums und der theologischen Gelahrtheit von der Lateinischen Bibel des Jahrs 1529, worinnen bewiesen wird, dass sie nicht, der Lateinischen Version nach, eine wahre Schrift D. Luther's sey, wofür sie von großen Gottesgelehrten und berühmten gelehrten großen Männern ist ge-

halten worden. ebend. 1749. 4.

Unumstöslich fest stehender und mit neuen unwiderleglichen Gründen bestärkter Beweis, das die zu Wittenberg 1529 herausgekommene Lateinische Bibel,
weder von D. Luther selbst, noch unter seiner
Aussicht versertiget worden sey; wodurch dem, vom
seel. D. Zeltner also genannten großen Streite,
so viel D. Luther'n anlanget, endlich einmahl ein
völliges Ende gemacht wird. ebend. 1752. 4.

Ehrenrettung D. Luther's wider des berühmten Französischen Critici Richard Simou's, von seiner Ebräischen Wissenschaft gefälltes Urtheil, wobey viele zur Vertheidigung des hochverdienten Gottesmanns, wegen derer in seiner Teutschen Bibel nicht so genau und wörtlich, nach dem Grundtext übersetzten Stellen, dienende Anmerkungen vorkommen.

Jenae 1752. 4.

Eine den Passauischen Vertrag und Religionsfrieden, in den Stellen, worinnen die Römisch - Päbstische Religion die alte genennet wird, erläuternde Predigt D. Luther's; im Jubeljahr des Religionsfriedeus 1755 aus dem ersten Drucke, mit Anzeigung derer in den Theilen davon abweichenden Lesearten, nebst Anmerkungen und daraus gezogenen Erläuterungen, absonderlich wieder herausgegeben. ebend. 1755. 4.

Eine Verbesserung der Sächsischen und zugleich der Reformationshistorie in fünf Umständen der Vermählung Johann Friedrich's, Kurfürsten zu Sachsen; nebst einer theologischen Nutzanwendung zur Vertheidigung der wahrhaftigen Glaubwürdigkeit der heil. Schrift, ausgefertiget u. f. w. ebend. 1764. 4. quo prima gloria clerogamiae restitutae Schediasma,

Luthero vindicatur. Neost ed Orl. 1767. 4,

Die völlige Gewissheit der geänderten Meynung D. Luther's von der Ehe mit der verstorbenen Frauen Schwester. Neustadt an der Orla 1771. 4.

Der Umstand, dass D. Luther's Sermon vom Ablass und Gnade nicht 1517, fondern 1518 ausgegangen,

B bewiesen. ebend. 1771. 4.

eyträge, die Streitigkeit von der Ehe mit der verstorbenen Frauen Schwester nach der heil. Schrift, wo möglich, beyzulegen. 3 Stücke. Leip. 1774-1775. 8.

#### Handschriftlich hinterlies er, unter andern:

Anmerkungen zu D. Luther's Schriften, worinnen vieles aus den so genannten Autographis verbessert und ergänzet, die wegen hart klingender Stellen angetastete Ehre des seel. Lehrers gerettet, und sonst verschiedenes Nützliches beygebracht wird. 2 Stücke.

Jo. Alb. Fabricii Centifolium Lutheranum, emen-

datum et auctum.

Cupressi Luther. d. i. Sammlung derer auf den seel. Hintritt D. Luther's herausgekommenen Leichenund Gedächtnissschriften; mit Anmerkungen.

Analecta historiae ecclesiasticae et litterariae Pegaviensis. Vergl. Weiz'ens gelehrtes Sachsen S. 263 n. f. - Dietmann's Kurlachliche Priefterschaft B. g. 6. 768 - 773.

#### WALTER (KASPAR).

Lernte das Meiste von seinem Vater gleichen Namens, einem sehr geschickten Baumeister, der im Jahr 1704 eine Architecturam civilem oder vielmehr eine Anleitung zu Zimmerwerken herausgab. War, als Stadtbrunnen - und Zimmer - auch baugeschworner Wasserwerkmeister, viele Jahre lang Oberausseher aller Wasserwerke in Augsburg, ward aber auch oft in die Nähe und in die Ferne berusen, um dergleichen anzulegen oder die schon vorhandenen zu vervollkommnen. Geb. zu Augsburg 1701; gest. 1768.

Hydraulica Augustana: das ist, ausführliche Beschreibung und Auslegung alles dessen, was in des heil. Röm. Reichs Stadt Augsburg, in den daselbst besindlichen drey obern Wasserthürmen u. s. w. den Fremden, Passagiers und Liebhabern pslegt gezeigt zu werden. Augsburg 1754. 4.

Beschreibung aller hölzernen, und der mit zwey mesfernen Stüfel (fic) versehenen oder gemachten, sogenannten Gumber-Werke in Augsburg. ebend. 1761.

4. Mit Kupfern.

Architectura hydraulica, oder: Anleitung zu denen Brunnenkunsten. Ister Theil. Dieser enthält unter-Schiedene Arten von Wasserrädern, als ober- und unterschlächtige, Fluder- oder Schneidemühlen, auch Defer und horizontale Rader, von 12 bis 30 Fuss hoch mit ihren künstlichen Verbindungen. Auch wird die Aus- und Eintheilung derer Schauslen und Fachen angezeiget, wie solche nach wenigem oder vielen Waller einzutheilen; desgleichen, wie die Kröpfe und Schussladen anzulegen, damit sie nicht zu nabe noch zu weit von denen Rädern kommen. Ferner werden auch die Lagerhölzer mit ihren Grundpfählen, worauf das Kropfholz ruhet, ingleichen die Jochpfähle, auf welchem der Wellbaum auflieget, vor - und seitwärts angezeiget. Und endlich folgen Maschinen, wie sowohl durch Menschen, Pferde oder Wind nicht allein ein Wasser aus der Tiefe eines Brunnens, sondern auch durch Wasserräder aus denen Brunnenkästen in die Höhe zu erheben. Entworfen u. f. w. Mit 14 Kupfern. Augsb. 1765. -2ter Theil. Es enthält dieser zweyte und letzte Theil unterschiedliche Arten von Wasserkünsten, als Saugund Druckwerke, und wie bey solchen auf die neueste Art die Aufsatz - und Gabelröhren auch Gurgelund Kropfröhren an denen Stiefeln anzuordnen, wobey auch die Höhe derselben nach der Steigung der Kurbelen, und das Verhältniss des obern gegen dem untern Ventil in einer proportionirlichen Symmetric, zu zwey, drey, vier und fünf Stiefeln zusammengefetzt, gezeiget wird. Sodann wird Anweifung gegeben, wie die Kurbelen nach ihrem Grund samt ihren Druck - und Kolbenstangen zu zeichnen, so dass accurate Modelle von Holz vor Glocken - und Kunstgielsern auch Hammerlchmieden gar leicht darnach zu verfertigen, welches das Fundament ist, um ihre Arbeit zum Vergnügen eines Brunnen- oder Kunstmeisters herzustellen. Ferner wird Anleitung gegeben, wie dergleichen Druckwerke in Brunnen - oder Wasserkästen einzusehen, wie aus denen Durchschnitten und Aufrissen deutlich zu ersehen. Auch wird Unterricht gegeben, wie kleine und große Wasserthürne anzulegen, wozu oberst ein Reservoir oder Wallerhalter, worinn fich das von denen Druckwerken in Röhren in die Höhe steigende Wasser ergieset, und sodann in einer Abfallröhre in Thurne herunter und unter der Erden in bleyernen oder hölzernen Deichelröhren, so man eine Wasserleitung nennet, in eine Stadt, Markt oder Schloss weiter fortgeführet wird. Alsdann wird in allen erforderlichen Stücken Anleitung gegeben, wie eine Wafferleitung, wenn es Bergauf und ab gehet, geschickt einzurich-Endlichen und letzlichen folget, wie hölzerne Gumperwerke anzuordnen, mellinge durch künstliches angebrachtes Stangenwerk Feldgestänge in Bewegung zu bringen, um aus solchen ein Wasser aus der Tiefe in die Höhe zu erhe-Denen Brunnen - oder Kunftmeistern, Glockengiessern, Hammerschmieden und Müllern zum besten. Mit 17 Kupfern. ebend 1765. fol.

Brückenbau, oder Anweisung, wie allerley Arten von Brücken, sowohl von Holz als Steinen, nach den besten Regeln der Zimmerkunst dauerhaft anzulegen sind. In zween Theilen jungen und unerfahrnen Zimmerleuten zum Unterrichte abgehandelt. Mit 33

Kupfertafeln. Augsburg 1766. fol.

Zimmerkunst, oder Anweisung, wie allerley Arten von Teutschen und Wälschen Thurmhauben, auch Kugelhelme, nach der neuesten Ersindung, zu Bedeckung der Kirchenthürme nicht nur zu ersinden, sondern auch mit Holz zu verbinden u. s. w. Mit 35 Kupfertaseln. ebend. 1769. fol.

#### Handschriftlich hinterliefs er:

Anweisung für den Brunnenmeister.

Anweisung für den Ballier.

Anweisung für den Obmann im untern Brunnenthurm. Anweisung für den Obmann bey St. Jakobsthurm.

Vergl. von Stetten's Kunst und Handwerksgeschichte von Augsburg Th. r. S. 151'u, sf. Th. 2. 8. 53. — Veithii Bibliotheca Augustana Alph. XI, p. 223—226.

### von Walther (Anton Balthasar).

Studirte zu Breslau, seit 1725 zu Frankfurt an der Oder und seit 1729 zu Leipzig, wo er 1730 die juristische Doktorwurde annahm. Nach einer Reise durch Niederfachsen, Holland, Brabant, Teutschland, Ungern und Mahren kam er zurück nach Breslau, und las, auf Ersuchen des dortigen Raths über die Geschichte der vornehmsten Theile der Rechtsgelehrsamkeit. Im J. 1732 ernannte ihn der damahlige Herzog von Würtemberg - Oels zu feinem Regierungsrath, mit der Erlaubnifs, in Breslau zu bleiben. Im J. 1741 wurde er bey der hier errichteten Kriegs- und Domainenkammer als Kriegsrath angestellt, und 1745 bey dem medicinischen Kollegium als Direktor. Im J. 1748 erhielt er von dem König von Preussen dem Adel- und Ritterstand, wie auch das Inkolat in allen königlichen Ländern, 1756, auf sein Anfuchen wegen Krünklichkeit, die Entlassung, und ungebeten, den Charakter eines geheimen Raths. Seit 1763 lebte er auf seinem Gut Ober . Schönau. Geboren zu

Breslau am 13ten August 1705; gestorben am 18ten Julius 1785.

Centuria celebriorum Waltherorum, quorum memoriam, vitas, scripta, et res gestas ex Historicorum monumentis evocatas brevi hoc Schediasmate exhibet.

Francof. ad Viadr. 1726. 4.

Diss. (Praes. Christ. Godofr. Hofmanno) de Principe ex instis caussis delinquentes aggratiante. ibid. 1728. 4. Auch unter dem Titel: Tractatus iuris publici et criminalis de Principe ex iustis caussis delinquentes aggratiandi; nebst beygefügtem rechtlichen Bedenken: Ob ein mittelbarer Stadt - Magistrat nach Willkühr und ohne Absicht auf die Präcedenz in Verstattung der Cärimonien und Ehrenbezeugungen bey Begräbnissen versahren könne. Breslau u. Leipzig 1740. 4.

- inaug. de valida per testes iniuratos probatione.

Lipf. 1730. 4.

Juristisch - historische Betrachtungen über die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu Christi; darinnen die merkwürdigsten, von den vier Evangelisten beschriebenen Umstände dieser Geschichte aus den Römischen, wie auch Jüdischen Rechten und Alterthümern erläutert werden; nebst einem Vorbericht von dem politischen Zustande der Juden unter der Römer Bothmässigkeit und einem doppelten Anhange:

1) von denen mit und ohne Grund dem Pilato in diesem Process vorgeworsenen Fehlern; 2) von denen hieher gehörigen und untergeschobenen GerichtsAkten. Breslau und Leipzig 1738. 8. 2te vermehrte Ausgabe. ebend. 1777. gr. 8.

Silesia diplomatica, oder Verzeichniss der gedruckten Schlesischen diplomatum, privilegiorum, Landesgesetze, Statuten, päpstlichen Bullen, oberamtlichen Patenten, gerichtlichen Bescheide, Beschlüsse, Gutachten, rechtlichen Aussiührungen, Beschwernisse, Vergleiche, Friedensschlüsse, und anderer zur Schlesischen Historie und Rechtsgelehrsamkeit gehörigen Urkunden und Nachrichten. Nebst einem Verzeichnisse derer Autorum, worinnen dieselben zum Theile besindlich, und einem Register über die vornehmsten Sachen. Ister Tomus; enthält die zur Religion, Bisthum, Clerisey, Stiftern, Kirchen und Schulen gehö-

rigen Urkunden. Breslau 1741. - 2ter Tomus; enthält diejenigen Schlesischen Urkunden, die den weltlichen Zustand Schlesiens betreffen. eb. 1742. 4.

Vergt. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 606-610. — Deffen Lexikon aller jetztleb. Rechtsgel. S. 133 — Streit's alphabet. Verzeichn, aller im J. 1774 lebenden Schles. Schriftsteller S. 148 u. f.

#### WALTHER (FRIEDRICH ANDREAS).

Studirte zu Giefen, wo er 1745 Magister wurde, dann zu Helmftadt, von wo er 1747 nach Göttingen kam. Hier ward er 1748 Adjunkt der philosophischen Fakultat und hielt Vorlesungen, verliess aber in demselben Jahr Göttingen wieder, und ward 1752 Oberpfarrer und Hofprediger zu Homburg vor der Höhe, und 1762 Konsistorialrath und Inspektor der Evangelisch - Lutherischen Kirchen und Schulen in der Graffchaft Hanau, wozu nach 2 Jahren die Würde eines Superintendenten kam. Geb. zu Worms am 26sten September 1727; geft. am 16ten März 1769.

Dist. inaug. de vera origine phrasium sacrarum: videre et gustare mortem, ex lapsus historia Genes. II, 16. 17. III, 6. 7. derivata et a diversis obiectionibus vindicata; ad varia N. T. loca explicanda. Giff. 1745. 4.

Proben poëtischer Uebungen in geistlichen und vermischten Gedichten; herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von J. Ph. Fresenius u. s. w. Frankf. am M. 1746. 8.

Dist. de exemplis in oratione. Helmst. 1747. 4.

— de officiis hominis erga mortuos. ib. eod. 4. Teutsch in einem Anhang zu dem hier gleich folgenden Buche Seines Vaters.

- I et II de cultu Dei oculi. Goetting. 1748. 4. Progr. de nonnullis eruditorum vitiis, praesertim de Thrasonismo eorum. eod. 4.

Die Vorzüge der Stadt Frankfurt am Mayn; ein Gedicht. Frankfurt 1748. 4.

Heinr. Andr. Walther's (feines Vaters) erfte Grunde der Weisheit und Tugend; jetzt zum drittenmahl herausgegeben, vermehrt und nach dem heutigen Geschmack eingerichtet. Frankfurt 1749. (eigentl. 1748.) 8. Von ihm ist, ausser der schon erwähnten Schrift, dabey: Von den Pslichten eines Regenten in Ansehung der Einbildungskraft seinr Unterthanen. Herausgegeben. Frankf. am M. 1749. 8.

Grundrifs der natürlichen Theologie. Gött. 1750. 4. Kurzgefaste Erklärung der ersten Epistel des heil. Apostels Petri. Nebst einer Vorrede des Hrn. Kanzlers

von Mosheim. ehend. 1750. 4.

Geschichte der Weltweisheit der alten Hebraer, ebend. 1750. – 2ter und letzter Theil. ebend. 1751. 8.

Progr. von dem Vorzuge der Christlichen Sittenlehre vor der philosophischen, insonderheit in Ansehung der Bewegungsgrunde zur Tugend und Gottseligkeit. ebend. 1752. 4.

Die Forderungen der Vernunft und des Glaubens, oder die Christliche Sittenlehre; nebst einer Vorrede des Kanzlers v. Mosheim. Franks. am M. 1753. 8.

Kurze Auslegung des Evangelii Jesaiä, oder des drey und funfzigsten Capitels dieses Propheten; auf hohen Beschl ans Licht gestellt. ebend. 1754. 8.

Kurze Erklärung des Catechismi Lutheri. Frankfurt

1757. 8.

Christliche Treue eines Christen bey dem erfolgten seel.
Absterben seiner geliebten Ehegattin. eb. 1757. 8.

Gedanken von dem kindlichen Sinne wahrer Christen - und von der Zerstreuung des Gemüths. eb. 1757. 8.

Kurze Abhandlung von der geistlichen Erfahrung und dem Unterschiede einer blossen Erweckung und völliger Bekehrung für Anfanger im Christenthum. eb. 1757 7.

Abhandlung vom heiligen Abendmahle. eb. 1759. 8.

Disquisitio succincta de caussis contemtus ministerii ecclesiastici. ibid. eod. 8.

Grundrisse erbaulicher Predigten über Sonn - und Festtags - Evangelia und Episteln. 1ster Jahrgang, eb. 1760. — 2ter Jahrg. ebend. 1762. 8.

Anleitung zur erbaulichen Betrachtung der Hauptstellen der ganzen heil. Schrift, vornehmlich zum Gebrauche der Candidaten und angehenden Prediger. eb. 1762. 8. Strassb. 1767. 8.

Die Göttlichkeit der Christlichen Religion, aus ihren Wirkungen erwielen. Frankf. 1764. 8.

Grundriffe erbaulicher Predigten über die gesammte / Glaubens- und Sittenlehre; nebst einigen (17) ausführlichern Betrachtungen. Frankf. u. Leipz. 1765. 8.

Kurze Erklarung des Catechismi Lutheri; zum Gebrauche der Hessen - Hanauischen Lutherischen Kirchen und Schulen, mit landesherrlicher Bewilligung. Franks. 1765. 8.

Frankf. 1765. 8. Geistliche Gedichte. Hanau 1766. 8.

Gedanken. ebend. 1766. 8.

Vergl. Pütter's Gelehrtengesch. der Universität zu Göttingen Th. 1, S. 175, — llichter's hiograph. Lexikon der gesit; lichen Liederdichter S. 426 u. f. — Strieder a. a. O. B. 16. S. 463 — 467.

#### WALTHER (FRIEDRICH RUDOLPH).

Magister der Philosophie und seit 1775 Rektor zu Stendal in der Altmark. Geb. zu Halle 1747; gest. am 28sten April 1779.

Diss. de veterum inprimisque Ciceronis urbanitate.

Sectio I. Halae 1772. 4.

Prolufio de moribus doctorum scholasticorum. Stendal. 1775. 4.

Die Schule im Monde; ein Traum, ebend. 1775. 4. Das Charakteristische der Sokratischen Lehrart. ebend. 1778. 4.

Vindiciae Grammatices. ibid. 1779. 8.

Probe und Ankundigung einer Uebersetzung der kleinen Propheten, mit Anmerkungen für Anfänger der biblischen Philologie. ebend. 1779. 8.

Leben und Charakter Joh. Winckelmann's; in A. C. Borhek's padagog, Museum St. 5. (1780.)

## WALTHER (JOHANN GEORG).

Studirte zu Zittau und Leipzig, wurde 1742 Rektor zu Torgau, 1744 Professor und adjungirter Rektor zu Weissensels, mit dem Charakter eines herzoglichen Raths, 1748 ausserordentlicher Professor der Philosophia und 1750 ordentlicher Professor derselben zu Wittenberg. Geb. zu Oberörtmannsdorf bey Marglissa in der Ober-

laufitz am 3ten April 1708; gestorben am 13ten Okto-

De Aera Templi cum Viro celeberrimo Leonardo Offerhaufio disputatio. Lips. 1741. 4. Dagegen erschien: Epistola L. Offerhaufii ad — J. G. Waltherum — qua dubia, ab ipso de Aera Templi mota removentur. Groningae 1741. 4.

Diff. de Asiae veteris divisione, maxime Herodotea, adversus b. Chph. Cellarii orbem antiquum. Lips.

1741. 4

Der Unterschied des Erhabenen, in einer Rede nach des Hermogenis und Longini Grundsatzen. eb. 1741. 4.

De Meyadamedia Palaestinae cum Cellario et Rolan-

do disceptatio. Lips. 1742. 4.

Commentatio de Herodoto et Ctesia, ibid. eod. 4.

Auch in seinen Animadverst. hist. p. 66-112.

Commentatio de primis Asiae monarchis, ad locum Aeschyli in Persis 761-788. Torgaviae 1744. 4. Auch in seinen Animadverst. hist. p. 1-65.

Progr. de veterum recentiorumque Historicorum nimio rerum memorabilium amore. Leucopetrae 1744. 4. Auch in Anim. hist. p. 113-142. und in Bidermanni Selectis scholast. B. 1. S. 705 u. st.

Progr. de Aulone Palaestinae. Lips. 1744. 4. Auch in

den Animad. hift. p. 216-239.

Commentatio I et II de providentia divina erga profanos homines ante natum Servatorem. ibid. 1744. 1745. 4.

Progr. de antiquae et Musices et Philosophiae coniunctione atque hinc referenda origine systematum. ib.

1745. 4.

— I—IV de originibus infinitae potestatis. ib. eod. 4. Animadversiones historicae, in quibus varia cum antiquae Historiae, Geographiae, Chronologiae, tum auctorum classicorum loca explicantur atque emendantur. ibid. 1748. 8.

Commentatio de Quinquennalibus et Decennalibus Imperatorum Romanorum, occasione tertiorum Quinquennalium in Saxonia et Polonia. Viteb. 1748. 4-

Progr. de iuris naturalis primis naturae fontibus. ibid. 1750. 4.

Distriction Google

Differt. Observationes de praescriptione inter liberas gentes. Auct. et Resp. Gc. Henr. de Pollnitz. Viteb. 1751. 4.

- de Actiacis Capitolinis aliisque agonibus Imperato-

rum Romanorum. ibid. 1752. 4.

- I et II de Autonomia Ecclesiae. ibid. 1755. 4.

- de caussis auctarum moralium civiliumque doctrinarum. ibid. 1757. 4.

- de focietate generis humani in iure naturae et gentium controversa, ibid. 1759. 4.

Emendatio loci Herodotei Lib. I. Cap. LXXII, eiusque et aliorum, inprimis Dionyfii Alexandrini, qui Asiae veteris descriptionem in superiorem et inferiorem illustrant, explicatio; in Novis Miscellan. Lips. Vol. I. P. II- p. 268—291. — Emendatio loci Velleiani, L. I. cap. VI. S. I, atque huius et consequentis capitis explicatio; ibid. Vol. III. p. 521—533.

Abhandlung von dem Zeitraume zwischen dem Ausgange der Israeliten aus Aegypten und dem Bau des Salomonischen Tempels; in Baumgarten's Sammlung von Erlauterungsschriften zur allgemeinen Welt-

historie Th. 2. S. 313 - 488. (1748.)

Vergl. Saxii Onomaft. litter. P. VII. p. 59 fq. — Otto's Lexikon der Oberlaufitz, Schriftsteller B. 3. Abtheilung 2. S. 460 — 465.

# WALTHER (JOHANN GOTTLOB). S. WALTER.

## WALTHER (JOHANN LUDOLPH).

Archivsekretar zu Zelle. Geb. zu . . . .; gest. am 21sten März 1752.

Universal - Register über die sechs Theile der Westphälischen Friedenshandlungen und Geschichte, ingleichen über die zween Theile der Nürnbergischen Friedens - Executions - Handlungen und Geschichte. Göttingen 1740. fol.

Lexicon iuridicum indices utriusque iuris corporis tam civilis quam canonici exhibens locupletissimos. —

Praefationem de necessitate et utilitate indicum iuris variisque corundem generibus et pretio diverso praemisit Georgius Henr. Ayrer, etc. ibid. 1744. 8. Francos. 1754. 8. (vermuthlich nur ein neues Titelblatt.)

Lexicon diplomaticum, abbreviationes syllabarum et vocum in Diplomatibus et Codicibus a seculo VIII ad XVI usque occurrentes, exponens, iunctis alphabetis et scripturae speciminibus integris etc. Cum praesatione Joan nis Davidis Koeleri etc. Cum CX tabb. aen. Goetting. 1745. — Pars altera. Cum CXV tabb. aen. ibid. 1746. — Pars tertia sive supplementa. Cum praesatione Jo. Henr. Jungii. Cum XXVIII tabb. aen. Hannoverae 1747. fol. max. Es giebt auch Exemplarien, auf deren Titelblatt: Ulmae 1756.

Vergl. Hallische Beyträge zu der jurift, gelehrten Historie B. 2. S. 593. - Saxii Onomast. litter, P. VII. p. 116.

## WALTHER (ISRAEL).

Reformirter Pfarrer zu Westhoffen in der Pfalz am Rhein. Geb. zu . . . . ; gest. 1781.

Der Glaube der Christen, gegen den zu Berlin 1754 herausgegebenen Beweis eines Materialisten von der Wahrheit der Christlichen Religion. Frankfuht am M. 1763. 8.

Von den Rebenstichern, eine Preisschrift, die mit drey andern herauskam zu Mannheim 1767. kl. 8. Auch im sten Theil der Bemerkungen der kurpfalz. physik. ökonom. Gesellsch. vom J. 1770.

Abhandlung über die Preisfrage vom J. 1755: Ob kein ander Mittel sey, eine gute Gerberlohe zu machen, als aus den Eichen - oder andern Baumrinden? in den Hannöver. nützl. Sammlungen 1755. St. 97.

Vom Hürdenschlage, und vom Vortheile viereckigter Pferche gegen langlichte; in den Schriften der Leipzig. ökon. Societät Th. 2. Nr. 5. (1774-)

WAL-

#### WALTHER (LUDWIG ALBRECHT).

Studirte zu Rudolftadt und feit 1739 zu Jena, ward hernach in einigen Familien Hofmeister und Hauslehrer. bis er 1754 als Lehrer der 4ten Klasse an die fürfiliche Landschule zu Rudolstadt kam. Im J. 1758 erhielt er das Amt eines Subkonrektors und Lehrers der 3ten Klaffe. nebst der Inspektion über den fürstl. Gnadentisch. Im J. 1761 ward ihm das Konrektorat angeboten, welches er aber, auffer andern Urfachen, hauptfächlich auch deswegen ablehnte, weil ihm feine alte Neigung zum Predigtamt noch nicht verlaffen hatte. Die fich dazu ihm angebotenen Gelegenheiten waren indeffen fo beschaffen, dass er fie nie befriedigen konnte. Geb. zu Blankenburg an der Schwarza im Fürstenthum Schwarzburg am 3ten Februar 1722; geft. am 21ften May 1792.

Anweisung zur gründlichen Erlernung der lateinischen regelmässigen Zeitwörter. Rudolstadt 1763. 4.

Anweilung zur Erlernung des regelmässigen Zeitworts τύπτω; nebst einem Anhange von den contrahirten Zeitwörtern, und denenjenigen, die sich auf ut endigen. ebend. 1764. 4.

Schulrede von Förderung des Schulwesens, als dem besten Mittel, seinen Namen bey der Nachwelt groß

zu machen. ebend. 1765. 4. Monumentum honoris Domino Ludovico de Kettelhodt - in Batavia Indica a. 1762 mortuo, facratum. ibid. 1765. fol.

Lebenslauf der Fraulein Wilhelmine von Kettel-

hodt. ebend. 1768. fol.

Meine zwanzigjährige Methode, der Jugend die vornehmften und schweresten Syntaxregeln in kurzer Zeit auf eine leichte Art beyzubringen. Gotha 1770.8.

Neue und vermehrte Geschlechtstafel der Schwarzburgischen Regenten aus dem Hause Kevernburg. Ru-

dolft. 1785. Queerfol.

Prüfung der ohnlängst herausgegebenen Schrift des Hrn. Raths Treiber zu Arnstadt über den Ursprung der alten Herren Grafen von Kefernburg und jetzigen Herren Fürsten von Schwarzburg. (Saaifeld) 1787.8.

Grundlage zu einer Schwarzburgischen Reformations-

geschichte. Saalfeld 1788. 8.

Versuch einer Einleitung sowohl überhaupt in die Thüringische, als besonders in die Schwarzburgische Geschichte. Kahla 1788. 8.

Rudolstädtische Geschichte, in den Rudolstädt. Kalen-

dern von 1773 bis 1787.

Zwey Predigten; in der Löwischen Sammlung von Kanzelandachten Th. 18 und 20. (Gotha 1761 und 1763.)

Vorrede zu dem Schwarzb. Rudolft. Choralbuch, im

Namen des Verfassers. Leipzig 1765.

Beschreibung des allerersten Rosenobels Königs Eduardi III in England auf die berühmte Schlacht bey Creffy 1346; im 29 und 33 St. des Rudolft Wochenblatts 1773. - Beschreibung einiger Brakteaten oder Blechmunzen, welche bey Tanndorf von einer Magd in einem Maulwurfshaufen auf einer Wiele gefunden worden; ebend. S. 133 u. ff. - Beschreibung der Braunschweigischen Glockenthaler; ebend. 1776. S. & u. ff. - Beschreibung der Braunschweigischen symbolischen Thaler, 6 an der Zahl; ebend. S. 48 u. ff. -Beschreibung der Braunschweigischen Licht- u. Brillenthaler; ebend, S, 80 'u. ff. - Beschreibung der Brakteaten und Blechmünzen überhaupt; ebend. S. 170 u. ff. und 1777. S. 20 u. ff. - Das Leben Nikol. Walther's; ebend. 1777. S. 130 u. ff. -Das Leben des Rektors Stender; chend. S. 189 u. ff. - Das Leben des Kanzlers Agricola; ebend. 1778. S. 161 u. ff. - Das Leben J. H. Voigt's, aus Rudolstadt gebürtig; ebend. S. 80 u. ff. - Zwey Briefe in lauter Teutschen Sprüchwörtern aus dem Schottelio; ebend. 1779. S. 77 - 85. - Das Leben D. Balth. Walther's; ebend. 101 u. ff. -Anmerkungen zu dem Brande in Stadt Ilm; ebend. 1780. S. 120 u. ff. - Vom Ursprunge des Gregoriusfestes; ebend. 1784. St. 3.

Beschreibung eines raren Schwarzburgischen Thalers bey Räumung der Braunschweigischen Völker aus den Schwarzburgischen Landen; in dem Frankenhäusi-

schen Intelligenzbl. 1779. St. 34.

Hleine Lateinische und Teutsche Gedichte, Lateinische Grabschriften u. s. w.

#### Handschriftlich hinterliefs er:

Verzeichnis aller Münzsorten in dem fürstlichen Münzkabinet. 5 Bände in fol.

Nachricht von den Besitzern der Stadt Remda, Krannichfeld und der Stadt Blankenhayn.

Nachricht von den Besitzern der Herrschaft Ehrenstein. Von den Besitzern der Stadt Teichel.

Von den Besitzern des Schlosses und der Herrschaft Könitz.

Von den Besitzern des Orts Kaulsdorf und der dazu gehörigen Dorfschaften.

Eine genealogische Tabelle von den Grafen von Gleichen. Groß fol.

Beschreibung des gräflichen Begräbnisses in der Stadtkirche zu Rudolstadt.

Eine Schwarzburgische Geschichte vom Anfang an bis auf die Blankenburgische Linie; an deren Vollendung er durch den Mangel des Gesichts verhindert wurde.

Vergi. Lobensteinisches gemeinnutziges Intelligenzblatt. 1792. St. 48 - 51.

#### WALTHER (SAMUEL).

Rektor des Gymnasiums zu Magdeburg. Geb. zu ... 1678; gest. am 10ten März 1/54.

Progr. Hundertjähriges Denkmahl der Reformation... Commentatio de foeda, et plus quam barbara superstitione Wilsnacensi, quantum et qua ratione historiae Magdeburgensi sit implicita. Magdeb. 1725. 4.

Monumentum Magdeburgicum, das ist, Nachricht von den drey Antiquitäten in Magdeburg, welche den Ursprung der Stadt betreffen, als: I. dem Burggrafen - Schlos; II. Hünenthurm und III. sogenannten Venus - Bilde. ebend. 1725. 4.

Progr. de vera caussa Edicti restitutorii a. 1629 a Caesare propositi, quidve Magdeburgo inde damni sit

illatum. ibid. 1729. 4.
Singularia Magdeburgica, oder: Merkwürdigkeiten aus der Magdeburgichen Historie. Ir Theil, betreffend das XV, XVI, XVII, XVIII Seculum, worinn abfonderlich die Verdriesslichkeiten mit Erz - Bischoff

Gunther'n, wie auch die Acht und Ober - Acht de anno 1527 und andere besondere Dinge vorkommen. Magdeb. und Leipzig 1732. 2te Auslage. eb. Singul. Magdeb. continuata, das ift: Merkwurd. der Magdeb. Historie, betreffend I. die Haupt-Autores, die von der Magdeburg. Historie gehandelt. II. Die Special - Land - Charten von Magdeburg. III. Project zu einer generalen Historie vom Herzogthum. Iv. Die alten und neuen Gränzen des Herzogth. Magdeb. V. Die Gränzstreitigkeiten, die ehmalen mit den Erz-Bischöffen und Marggrafen, wie auch Churfürsten von Brandenhurg vorgefallen. Hr Theil. ebend, 1733. - 2te Continuation, oder IIIr Theil derer Singul. Magdeb. worin fowohl von den alten Gränzen zwischen dem Magdeburgischen und Halberstädtischen Erz - und Bischoffthum, als auch von einigen Unionen, Verträgen, Acquisitis und andern Handlungen Nachricht ertheilet wird. ebend. 1738. - Der IVte Theil - handelnd von den üblen Suiten des Interregni, vornemlich in den Magdeburgischen und Halberstädtischen Gränzen, Sec. XIII, XIV, XV. ebend. 1735. - Der Vte Theil worin von dem Fürftl. Halberstädtischen in den Magdeburgischen Gränzen liegenden Amte Weferlingen. welches bishero durch Fürstl. Hofbaltung bekannt geworden, nebst einer Land-Charte davon, Nachricht ertheilet u. s. w. ebend. 1735. - Der IVte Theil - worin die Stadt und Amt Oebsfeld aus vielen ungedruckten Urkunden beschrieben und mit einer neuen specialen Land - Charte versehen ift. ebend. 1736. - Der VIIte Theil - worin von der Olera. vom großen Holze Drömling, und herum liegenden Herrschaften, samt den wahren Granzen Nachricht gegeben, und selbige mit vielen ungedruckten Uhrkunden, absonderlich einer neuen und accuraten Charte, illustriret wird. ebend. 1737. - Der VIIIte Theil - vorstellend den Halbgerichts - Streit, welcher zwischen dem Erz - Stift und Herzogthum Magdeburg und dem Hochfürstl. Hause Braunschweig in der Mitte des 16 Sec. sich erhoben, und endlich a. 1707 beygeleget worden u. f. w. Nebst einer Land-Charte, ebend. 1738. - Der IXte Theil - worin das Hundertjährige Denkmahl I. des in Magdeburg nach der Zerstörung a. 1638 wieder bestelleten Stadt-

Regiments, II. die Introduction des Administratoris Augusti, III. samt den daza gehörigen Münzen vorebend. 1738. - Der Xte Theil gestellet wird. vom Closter Alten Haldensleben, nahe bey der Stadt Neuen Haldensleben liegend; nebst einer Land - Charte. ebend. 1739. - Der XIte Theil - worinn von der ehemaligen Graffchaft und Burg Altenhausen, als einem Haupttheile der längst verloschenen Altmärkischen Grafschaft Osterburg, und wie solche Burg ans Erz - Stifft und ferner an die Herren von Schulenburg gekommen, kürzlich gehandelt wird. ebend. Der XIIte. Theil - handelnd von dem alten Closter Hillersleben, dem beygefügt ist eine kurze Beschreibung von der alten Teutschen Mödrenech, als einen Ursprung des Aberglaubens in der Christ-Nacht, und einem Indice über den VIIten bis XIIten ebend. 1740. 4.

Kurze und nöthige Remarquen über p. 308 des Catalogi Bibliothecae theologicae, welchen der Herr Superintendent zu Hildesheim, Herr Reimann, ohnlangst ans Licht treten lassen. Magdeb. 1732. 4-

Das Magdeburgische Herzogthum, ein ehmaliges Land der Grafen. ebend. 1740 4.

Historische Nachricht von der alten Teutschen Mödrenech, als einem Ursprung vielerley Aberglaubens unter den Christen zur Zeit des heil. Christsestes. Magdeburg und Leipzig 1740 8. Auch in den Singula-

rib. Magdeb. Th. 12. S. 739 u. ff.

Progr. Die Ehre der vor 300 Jahren erfundenen Buchdruckerkunst, und was die Stadt Magdeburg von derselben vor Verdienste und Vortheile gehabt, sollte auf obrigkeitliche Veranstaltung den 29sten Novemb. 1740 mit einem geringen Beytrage in dem Gymnasio der alten Stadt Magdeburg, sowohl durch diesen Vorbericht, als auch öffentliche Reden, zum Preise Gottes vorstellig machen. Magdeb. 1740. 4. Dieses Progr. und die bey dieser Gelegenheit gehaltenen acht Reden erschienen unter dem Titel; Magdeburgischer Beytrag zum Lobe Gottes wegen der vor dreyhundert Jahren ersundenen Buchdruckerkunst, ebend. 1741. 4.

Progr. Verdienste des Durchl. Markgrafen Georg'en in

Schlesien. ebend. 1742. 4.

Das im Schmalkaldischen Kriege 1550 und 1551 bey der Belagerung und Befreyung beständige und ver-

herrlichte Magdeburg. Magdeburg 1751. 4.

Ungedruckte Nachrichten von Mellerstaden und Wimpina, die zur Magdeburgischen Historie, wie auch zur Verbessetzung des Artikels Wimpina in Bayle-us Wörterbuch gehören; in Miscellaneis Berolinens. T. VI. P. II. Nr. 8.

Gab heraus: Pauli Lentzii, a Confil. Friderici, illustriss. Landgravii Hasso-Homburgici, brevis et succincta Historia Archiepiscoporum Magdeburgensium. ibid. 1738. 4. Hier und da hat er Anmerkungen beygefügt.

Schmerfahl's Nachrichten von jungft verftorb. Gelehrten B. 2. S. 376 u. f.

#### WALZ (HEINRICH KARL).

Sekretar bey der kurpfalzischen Gesandschaft zu Dresden. Geb. zu . . . 1747; gestorben am 23sten Julius 1779.

- \* Abhandlungen eines Philosophen aus der Provinz; aus dem Franzöhlchen, mit Anmerkungen. 2 Thle. Amfterd. u. Leipz. 1774. 8.
- In Gemeinschaft mit seinem Bruder Gottlieb verfertigte er folgende Schriften:
- \*Sara Th \*\* eine Erzählung; aus dem Franz. Leipzig 1767. 8.
- \* Ueber den Luxus. Königsb. 1768. 8.

\*Vom Predigen. Danzig 1768. 8.

\*Mably Bemerkungen über die Französische Geschichte; aus dem Franz. ebend. 1768. 8.

Sammlung Französischer Lustspiele für das Teutsche Theater. Bremen 1769. 8.

# WALZ (JOHANN LEONHARD),

Markgräfl. Badischer Konsistorialrath, Oberhofprediger, Superintendent der Carlsruhischen Diöces und Stadtpfarrer in Carlsruke. Geb. zu . . . . 1717; geft. am 8ten September 1792.

Schul - Schematismus für die Landschulen des gesammten Markgrafthums. . . . . 8.

# WANDERER (GOTTLOB WILHELM EH-RENREICH).

Studirte zu Bayreuth, Hof und seit 1761 zu Jena; wurde 1767 Professor der Philosophie und der Humanioren an dem Gymnasium zu Bayreuth; statt welcher Stelle er aber 1768 die Professur der Theologie und Geschichte, nebst dem Hosdiakonat, erhielt. Im Jahr 1777 ward er nach Culmbach befördert als Superintendent und erster Prediger, wie auch Inspektor der Schulen Culmbachischer Diöces. Geb. zu Kaierlindach im Bayreuthischen am 20sten November 1743; gest. am 25sten Februar 1788.

Dist. (Praef. P. D. Longolio) de vera nominis Franconiae aetate. Curiae 1761. 4.

- de Cornelii Taciti dicendigenere. Jenae 1763. 4. Progr. de potioribus causis, quibus fructus philosophiae studii intercipitur. Baruthi 1767 fol.

\* Pr. de politiorum litterarum studio in academiis dili-

genter continuando. ibid. 1768. fol.

\* de institutione scholastica reipubl, maxime salutari. ibid. 1769. 4.

- de Franconiae nominis origine. ibid. 1770. fol.

Oratio de Burggraviis ac Markgraviis, quorum diuturnum atque dimidii faeculi imperium vidit flos Franconiae Brandenburgicae. ibid. eod. 4.

Progr de περιαυτολογια. ibid. 1771. fol.

\* - super Quinctilia ni effato: nemo exspectet, ut alieno tantum labore sit disertus. ib. eod. form. pat.

Einige Predigten. ebend. 1771. 8.

Sammlung erbaulicher geistlicher alter und neuer Lieder, oder hochfürstl. Brandenburg - Bayreuthisches Hoskirchengesangbuch. ebend. 1772. 8. Neue Auflage. ebend. 1776. 8.

\*Verschiedene Artikel in einheimischen und auswärtigen Journalen und Zeitungen. Einige Gedichte.

Vergl. Meyer's biograph. Nachrichten von Ansbach, und Bayreuth, Schriststellern S. 405-409, — Fikenscher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 10. S. 53-57. — Richter's biograph. Lexikon der geistlichen Liederdichter S. 428.

# von Wangenheim (Friedrich Adam Julius).

War erst in Sachsen - Gothaischen Hof- und Militardiensten, und kam 1778 als Premier - Lieutenant zu dem Hessischen Jägerkorps, mit dem er nach Amerika gieng, wobey er 1779 Stabs - Kapitän wurde. Im J. 1787 gieng er in königl. Preussische Dienste als Forstmeister in Preussisch - Litthauen, wo er 1788 zum Oberforstmeister dieser Provinz ernannt und ihm sein Ausenthalt in Gumbinnen bestimmt wurde. Geb. zu . . . im Gothaischen 1747; gest. am 25sten März 1800.

Beschreibung einiger Nordamerikanischer Holz - und Buscharten, mit Anwendung auf Teutsche Forsten; zum Gebrauch für Holzgerechte Jäger und Anpslanzer fremder Holzarten, aus den in dortigen Provinzen seit den Jahren 1777 bis 1780 gemachten Bemerkungen. Göttingen 1781. 8.

Beschreibung derjenigen Nordamerikanischen Holzarten, welche zwischen dem 39 und 45sten Grad der Breite nördlich, wild wachsen. Mit 36 Kupfertafeln. eb.

1786. fol.

Beytrag zur Teutschen Holzgerechten Forstwissenschaft, die Anpflanzung Nordamerikanischer Holzarten, mit Anwendung auf Teutsche Forste, betreffend. Mit

Originalzeichnungen. ebend. 1787. fol.

Beschreibung der poleyblättrigen Kalmia und der gelb blühenden Rosskastanie, mit illuminirten von ihm selbst versertigten Abbildungen; in den Schriften der Berlin. Gesellsch. naturs. Fr. B. 8. St. 3. S. 129. u. st. (1788.) — Bemerkungen über den Winter von 1788 bis 1789 im Preussischen Litthauen; ebend. B. 9. St. 4. (1789.) — Bemerkungen über die graue

#### v. Wangenheim (F. A. J.) Wangermann (F. W.) 409

Preushsche Fichte, mit kurzen Nadeln; ebend. - Bemerkungen über die nordische weisse Eller; ebend.

Naturgeschichte des Preust. Litthauenschen Elenthiers; in den neuen Schriften der Gesellsch. naturf. Freunds zu Berlin B. r. (1795.)

Sein Bildnifs vor dem 39ften Band von Krunitz'ens Encyklopadie. (1787.)

Vergl. Strieder a. a. O. B. 16, S. 479 u. f.

# WANGERMANN (FRIEDRICH WIL-HELM).

Studirte zu Halle, und kam schon 1728 als Garnifonsauditeur zu Wesel in königl. Preussische Dienste. Im J. 1754 trug man ihm die Salz - Spedition auf, mit dem Rathscharakter und Beybehaltung des Auditoriats. Im Jahr 1756 ward er Auditeur bey dem Deffauischen Regiment, Landgraf Friedrich der 2te von Hef-Sen, Chef dieses Regiments, lies ihn nach Magdeburg kommen, um dem dortigen Garnisons - Auditeur Hülfe zu leisten. Als der Landgraf 1760 die Regierung seines Landes antrat, nahm er ihn in feine Dienste als Kriegsrath bey dem Kriegskollegium zu Cassel, ernannte ihn 1773 zum Generalauditeur, 1779 mit dem Charakter eines geheimen Kriegsraths, und 1782 eines geheimen Raths. Geb. zu Schönflies in der Neumark am 28sten März 1706; geft. am 2ten Januar 1785.

\*Anweisung zum Inquiriren. Cassel 1770. 8. Frankf. und Leipz. 1772. 8.

Anhang, seine den 2ten Febr. 1770 herausgegebene Anweifung zum Inquiriren betreffend. Cassel 1773. 8. Neueste Auflage. Frankf. und Leipzig 1796. 8.

Vergl. Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel, Th. z. S. 339. - Strieder a. a. O. S. 480-482.

# WARNECKE (JOHANN ANDREAS FR...).

Studirte zu Göttingen, hielt sich hernach einige Jahe in England auf, und wurde in der Folge Gerichtsassesfor zu Melle im Hochstift Osnabrück. Geb. zu Osnabrück 1736; gest. am 23sten May 1800.

Harlequin: or, a Defence of grotesque comic performances, translated from the German of Mr. Moefer. Lond. 1765. 8.

A Letter to the reverend Vicar of Savoy; to be left at J. J. Rouffeau. Wherein M. Rouffeau's Emilius or Treatife on education is humorously examined and exploded. Translated from the German of Mr. J. Moefer. ibid. 1765. 8.

Die vertheidigte Themis. Osnabrück 1767. 4.

## WARNEMUNDE (JOACHIM CHRISTIAN).

Doktor der Rechte, Hofgerichtsrath und Rathsherr zu Gustrow im Mecklenburgischen. Geb. zu . . . ; gestorben . . . .

Diff. de consensus parentum in nuptiis liberorum per magistratum suppletione. Francquerae 1748. 4.

Differentiarum iuris civilis et Meclenburgici Specimen, methodo institutionum impérialium strictim propositum. Gustroviae 1750. 4. Es giebt auch Exemplarien, auf deren Titel steht: Wismariae 1751.

#### von WARNERY (KARL EMANUEL).

Seit 1733 in Sardinischen und Russischen Kriegsdiensten, hernach in Preussischen, wo er bis 1758 Obrister und Chef eines Husarenregiments war; alsdann ward er königl. Polnischer Generalmajor; zuletzt privatisirte er zu Breslau. Geb. zu Morsen ader Morges in der Landschaft Wadt 1719; gest. am 9ten May 1786. Remarques sur le Militaire des Turcs et des Russes, sur la manière la plus convenable de combattre les premiers, sur la Marine de deux Empires belligerants, sur les peuples qui ont joint leurs armes à celles de Russe etc. Avec diverses observations sur les grandes actions, qui se sont passées dans la dernière guerre d'Hongrie et dans la présente en Moldavie, comme aussi fur l'expedition de la flotte Russe en Grece, et sur celle de Comte de Tottleben; avec des Plans. à Breslau 1771. 8.

Commentaires fur les Commentaires de Comte de Turpin fur Montécuculi; avec des notes rélatives à l'Histoire militaire du Siécle présent. IV Partes. à

Breslau 1777: fqq. 8.

Remarques sur la Cavalerie. à Lublin 1781. 8. Teutsch.

1732. 8.

\*Anecdotes et pensées historiques et militaires, écrites vers l'année 1774; im Büschin gischen Magazin Th. 16. S. 121-232. (1782.) Auch besonders gedruckt. Halle 1782. 4.

Mélanges de Remarques surtout sur César et autres Auteurs militaires anciens et modernes. à Varsovie

1782. 8.

Remarques sur l'Essai général de Tactique de Guibert. à Varsovie 1782. 8.

Campagnes de Frédéric II, Roi de Prusse, de 1756 à 1762. à Vienne 1788. 8.

Sämmtliche militärische Schriften; aus dem Französischen. 9 Theile. Hannover 1785-1791. 8.

# WARNEYER (JOHANN LUDWIG).

Studirte zu Zerbst, Görlitz und seit 1747 zu Halle, übte sich hernach im Vaterlande in der juristischen Praxis; ward 1753 bis 1765 Registrator bey der fürstlichen Kammer zu Zerbst, alsdann bey der Regierung und dem Konsistorium, erhielt 1776 zugleich den Charakter eines Raths; und wurde zuletzt Hosrath und Assessor der Regierung und des Konsistoriums. Geb. zu Mühlstädt im Anhalt - Zerbstischen am 10ten Julius 1725; gest. am 10ten Junius 1795.

\*M. Benjamin Hederich's, weyland Rektors der Schule zu Großenhayn, Kenntnils der vornehmsten Schriftsteller vom Ansang der Welt, bis zur Wiederherstellung der Wissenschaften. 2 Theile. 2te (sehr verbesserte und vermehrte) Ausgabe. Wittenberg u. Zerbst 1767. gr. 8. Andere nennen als Herausgeber den Professor Joh. Joach. Schwabe in Leipzig. Vielleicht besorgte dieser die Revision.

Verbesserte und vermehrte noch einige Bücher, ohne sich

zu nennen.

So auch gab er einige kleine Schriften als Verfasser heraus.

Auffatze in verschiedenen Wochenblättern.

Vergl. Ruft's Nachrichten von den jetztlebend. Anhaltischen Schriftstellern Th. 2. S. 41-46.

#### WARTHA (JOHANN PAUL).

Studirte zu Prag, kam 1744 als Lehrer der morgenländischen Sprachen an die kaiserl. königl. Akademie zu Kremsmünster in Oberöstreich, und als 1765 seine Frau starb, begab er sich 1771 in den Weltpriesterstand. Ausser den morgenländischen Sprachen war er auch der Böhmischen, Teutschen, Italienischen, Französischen und Spanischen so kundig, dass er sie sprechen konnte. Geb. zu Horschow oder Bischostheyen in Böhmen am 1sten Januar 1714; gest. . . .

Grammatica linguae Graccae. Styrae 1755. . . . Grammatica Hebraei Chaldaeique fermonis, cum compendiofo Lexico Hebraeo - Chald. ib. 1756. . . Vergl, de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1. St. 2, S. 239 u. f.

#### WASER (FELIX).

Pfarrer zu Bischosses - Zell in der Schweitzerischen Landschaft Thurgau. Geb. zu . . . .; gest. 1799.

Drey Wiedergenefungspredigten über 1 Sam. XI, 6. Zürich 1781. 8. Sammlung einiger Predigten. Zurich 1781. 8. Hochzeitpredigt bey der ehelichen Verbindung seiner Tochter mit seinem Kollegen, dem Hrn. Diakon

Laub. ebend. 1782. 8.

Unterredungen über wichtige Wahrheiten der natürlichen Religion, für Unstudirte und junge Leute. eb. 1782. 8.

# WASER (HANS JAKOB).

Pfarrer zu Egnach im Thurgau. Geb. zu Zürich 1713; gest. . . .

Der Kinder Haus - Kirchen - und Schulgebetlein, auch Lebensregeln. Zürich . . . 12.

#### WASER (HEINRICH)

Diakonus zu Winterthur im Kanton Zürich. Geb, zu Zürich 1714; gest. am . . December 1777.

Moralische Beobachtungen u. Urtheile. Zurich 1739.8.
Die vier Stufen des menschlichen Alters; übersetzt.

ebend. 1755. '8.

\*Jonathan Swift's satyrische und ernsthafte Schriften; aus dem Englischen übersetzt. 8 Theile. eb.

1756 - 1766. gr. 8.

\*Sam. Butler's Hudibras, ein satyrisches Gedicht wider die Schwärmer zur Zeit Carl's I. in 9 Gesangen aus dem Englischen übersetzt. Mit historischen Anmerkungen und Kupfern. Hamburg u. Leipzig 1765. gr. 8.

Bittschrift der sehenden Bürger an einen Augenarzt...

\*Lucian's Schriften; aus dem Griechischen übersetzt.

Ister und 2ter Theil. Zürich 1769. — 3ter u. 4ter
Theil. ebend. 1772. gr. 8.

Vergl. Denkmahl, dem Uebersetzer Butler's, Swift's und Luzian's errichtet von Joh. Jakob Bodmer.

#### WASER (JOHANN HEINRICH).

Pfarrer zu Greuz, nahe bey Zürich, wie auch Auffeher der der physikalischen Gesellschaft zu Zürich gehörenden Bibliothek, Naturalien und Instrumente; privatifirte zuletzt in Zürich. Geb. zu Zürich . . . .; enthauptet am 27sten May 1780.

\*Abhandlung von der Größe der ganzen löbl. Eidgenossenschaft, und des Cantons Zürich insonderheit.

(Zürich) 1775. 8.

\*Betrachtungen über die Zürcherischen Wohnhäuser, vornemlich in Absicht auf die Brandkassen und Burgerprotokolle; samt einigen andern dahin einschlagenden ökonomisch - politischen Bemerkungen. Zürich 1778. S.

Abhandlung vom Gelde. ebend. 1778. 4.

Historisch - diplomatisches Jahrzeitbuch, zur Prüfung der Urkunden; auch einzelne Begebenheiten der heiligen und Weltgeschichte, nach der wahren Schöpfungs-Epoche in eine richtige und ununterbrochene Zeitordnung zu bringen, und mit den Erscheinungen am Himmel zu verbinden. Mit benöthigten Kupfern und Tabellen, einer kurzen deutlichen Anweisung, und zum Gebräuch dienlichen Beyspielen vorgetragen. ebend. 1779. gr. fol.

\*Ursprung und Beschaffenheit des Kriegs - Fonds in Zürich; in Schlözer's Briefwechsel Th. 6. S. 57-61. Th. 7. S. 169-173. Vergl. S. 385. — \*Schweitzer - Blut und Franz - Geld, politisch gegen einander abgewogen von einem alten Schweitzer;

ebend. Th. 6. S. 67 - 82.

Sein Bildniss vor dem von Lichtenberg und G. Forfter herausgegebenen Götting, Magazin Jahrg. 2. St. 2.

Vergl. Waser's, des Unglücklichen, Briese an seine Verwandten, und einige sein Schicksal betressende kleine Schristen; nebst einer Predigt und Gebet über diesen Vorsall, von Hrn, Diakon, J. C. Lavater. Schashausen 1780. 8. (Der Herausgeber ist Leonhard Meister). — Merkwürd, Schristen und Anekdoten von dem am 27sen May 1780 in Zurich enthaupteten Prediger Heinr, Waser. Berl. und Leipzig 1780. 8. — Die unglücklichen Pfarrer J. H. Waser und Doktor Dodd, Basel 1781. 8: und in den Ephemeriden der Menschheit 1780. Okt. S. 442—464. — Final - Examen mit dem im Wellenberg inhastirten unglücklichen Heinr. Waser; in dem serwähnten Götting. Magazin Jahrg. 1. St. 5. S. 308—315; und in den Neuen Miscell. 1781. Th. 12. S. 894—904. — Vergl. Ephem. der Menschh. 1780. St. 10. S. 442—446.) — Waser. 1780. 3. — Zwey Briese, Waser'n betressend; in dem Teutschen Museum 1781. Jan S. 22—23. — Hrn. Rathsherm Salomon Hirzel's Schrei

ben an Hrn. Müller, Verfasser der Geschichte der Schweitzer, über die Geschichte von Zürich, und über Waser's Todesurtheil; in den Ephem. der Menschheit 1781. Jan. S. 5—14. — Beleuchtung des Waserischen Processes, größtentheils aus den össentlichen Akten und aus den Schriften der Herren Diaconus Cramer und Lavater gewogen. Berlin 1781. 8. — Ueber Waser's zweyte Verurtheilung. Nürnb 1781. 3. — Ueber Waser's nud seinen Process, an Hrn. Canonicus Gleim, von W. G. Becker; in dem Götting, Magazin Jahrg. 2. St. 2. S. 135—229. Schlözer's Anmerkungen darüber; eband. St. 4. S. 72—93. Vergl. dessen Staatsanzeigen H. 15. S. 5. Auch besonders abgedruckt (mit einigen Berichtigungen). 1782. 8. — Wasser; Trost eines Eidgenossen; in den Ephemer. der Menschheit 1782. Jan. S. 56—45. — J. R. Sulzer über D. Bahrd'ts Verwechselung des Pfarters J. H. Waser und des Diakonus Waser zu Winterthur in seinem Kirchen und Ketzeralmanzch; eb. 1781. Apr. S. 497—500.

# WASMUTH (ANTON PHILIPP), Sohn des Folgenden.

Studirte zu Lingen, Duisburg und Harderwyk, wo er auch 1752 beyder Rechte Doktor wurde. Im Jahr 1758 ward er Professor der Geschichte und Beredsamkeit zu Herborn, und 1768 zweyter Prosessor der Rechte eben daselbst. Geb. zu Lingen 1726; gest. am . . . . Julius 1789.

Diff. (Praef. parente Phil. Wasmuth) de iure doti-

um. Lingae 1749. 4.

- inaug. de qualitate feudali Brabantiae, iure postulandi per Brabantiam et terras trans Mosam. Harderovici 1752. 4.

Exercitationes ad obscuriora quaedam iuris Romani ca-

pita. Lugd. Bat. 1757. 8.

Dist. de sollerti veterum JCtorum artificio, suae sectae dogmata ad usum et ius, quod homo homini debet, inflectendi. Herbornae 1770. 4.

- de eo, quod dominium jure naturali non consensu, sed traditione ab uno in alterum derivetur. ibid.

1774- 4-

Progr. de confensu in contrahendis nuptiis apud Romanos requisito, ibid. 1788. fol.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Rechttgel. Th. 2. S. 435 u. f.

# WASMUTH (PHILIPP), Vater des Vorhergehenden.

Studirte zu Hamm und Bremen, feit 1712 zu Duisburg und seit 1716 zu Frankfurt an der Oder, erwarb sich auf dieser Universität 1717 die jurislische Doktorwurde, und bekam in demselben Jahr den Ruf zur juristischen Professur nach Lingen, die er aber erst im folgenden antreten konnte. Geboren zu Elbingen in der Graffchaft Lippe am 2ten Februar 1696; geft, 1773.

Diff. (Praef. B. H. Reinoldo) ad L. 30. §. 6. D. acquir. vel omitt. hered. Francof. ad Viadr. 1716. 4. ad L. 27. C. de inofficioso testamento. ibid. eod. 4. - inaug. ad L. I. C. fi adverf. vendit. ibid. 1717. 4. - ad L. I. C. five censu et reliquis. Lingae 1719. 4. - de manumissione in sacrosanctis ecclessis. ib. 1720. 4. - ad L. 17. S. I. depositi. ibid. eod. 4. Auch unter dem Titel: De sequestro non possidente, nisi apud

eum possessio deposita fuerit. Harderovici 1748. 8.

— ad §. 39. Instit. de rer. divis. Lingae 1723. 4. - de occasione legitimationis, quae sit per subsequens

matrimonium. ibid. eod. 4. - de duobus testamentis simul repertis, sed sine die et

confule factis. ibid. eod. 4. - de rescriptis moratoriis. ibid. 1730. 4.

- de querela inofficiosi testamenti. ibid. 1732. 4.

- ad regulam Catonianam, ibid. 1733. 4. de testamento per agnationem sui heredes rupto, fed iure praetorio restituto. ibid. 1734. 4.

- de teltamento peregre facto. ibid. 1735. 4.

- ad S. 11. Instit. de curatoribus. ibid. 1736. 4.

- de sponsionibus. ibid. 1737. 4.

- de servitutum oppigneratione. ibid. 1743. 4.

- de actione iniur. recontal. ex albo action. rei persecutor. expungenda. ibid. 1748. 4.

- ad L. LIV. D. de iure dotium. ibid. 1749. 4. - de officio dotandi suam progeniem. ibid. 1751. 4. Oratio solennis in pacem Hnbertisburgensem. ibidem 1762. fol.

Einige Differtationen, die er für andere schrieb, z. B. de praediis minorum fine decreto non alienandis. Harde-

Harderovici 1744. 4. Und de testamentorum origine et progressu. ibid. 1749. 4.

Vergl. Strodtmann's Neues gelehrtes Europa Th. 3. S. 751-763. Th. 21. S. 1438 u. f. — Weidlich's Lexikon der jetztleb. Rechtsgel. S. 188.

# von Wasserberg (Franz Xaver).

Philiater, Korrektor in der Schmidischen Buchdruckerey und verschiedener Gesellschaften der Wissenschaften Mitglied, zu Wien. Geb. daselbst am 27sten November 1748; gest. 179.

Aphorismi physiologici de principiis corporis humani in genere. Vindob. 1771. 8.

Aphorismi anatomico - physiologici de dentibus. ibid.

eod. 8.

Abhandlung von den Gefundheitsversicherungsgesellschaf-

ten; aus dem Franz. ebend. 1772. 8.

Von dem Nutzen und der Weise, die Lust rein und die Städte und Häuser sauber zu halten. eb. 1772. 8. (Neu umgearbeitet für die k. k. Realzeitung 1772 und 1773, da er diese Zeitung besorgte.)

Beschreibung der Stadt Wien und ihrer Merkwürdig-

keiten; aus dem Franz. ebend. 1773. 8.

Institutionis chemicae Lectio prior. ibid. eod. 8. Editio nova emend. et aucta aphoris. chem. cl. Theffari. ibid. 1775. 8.

Sammlungen nutzlicher und angenehmer Gegenstande aus allen Theilen der Naturgeschichte, Arzneywiss, und Haushaltungskunst. 1ster Theil. Leipz. 1773. 8.

Handbuch der Scheidekunst, oder Beschreibung der chemischen Behandlungen und ihrer Erzeugnisse; aus dem Franz. des Hrn. Baume ins Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt. Wien 1775. 8.

Fasciculi IV operum minorum medicorum et distertationum; collegit, recensuit, edidit. ibid. eod. 8mai.

Abhandlung des Hrn. von Haen von Einimpfung der Pocken; aus dem Latein übersetzt und mit einigen Zusätzen vermehrt. ebend. 1775. 8.

Bibliotheca physico-medica. Vol. I. Vratislav. 1776.8.

Des Abts Felix Fontana physische Untersuchungen über die Natur der Salpeterluft, der vom Brennbaren Vierzehnter, Band. 27

beraubten Luft und der fixen Luft; aus dem Französischen und Italienischen übersetzt. Wien 1777. 8.

Plenk's Lebre von den Hautkrankheiten, nach ihren Klassen, Geschlechten und Gattungen; aus dem Latein. ebend. 1777. 8.

D. Aug. Schaarschmidtii Tabulae anatomicae, ex Germanica in Latinam linguam traductae, ib. eod. 8. Praelectiones anatomicae cl. Leber ex Germ. trad. ibid. eod. 8.

Institutiones chemicae in usum corum, qui scientiae huic operam dant. T. I. et II. ibid. 1778-1782. 8.

Joh. Jak. Plenk's Lehre von den Augenkrankheiten; aus dem Latein. ebend. 1778. 8.

Ebendess. Lehre von den Krankheiten der Zähne u. des Zahnfleisches; aus dem Latein. übersetzt und mit einigen Anmerkungen vermehrt. eb. 1779. 8.

Ebendess. Lehre von den venerischen Krankheiten;

aus dem Lateinischen. ebend. 1780. 8.

- Ant. de Haen Praelectiones in Hermanni Boerhaave Institutiones pathologicas; collegit, recensuit et additamentis auxit, edidit. T. I-V. ib. 1780-1782. Smai.
- Medicinisch physische Sammlungen. 1ster Band. eb. 1782. 8.
- J. J. Plenk's Anfangsgründe der gerichtlichen Arzneywissenschaft und Wundarzneykunst; aus dem Lateinischen, ebend. 1782. 8.
- Joh. Nep. Bartholotti politisch theologische Abhandlung, in welcher die Gewissensfreyheit und die politische sowohl als theologische Duldung der in dem Römisch - Teutschen Reiche aufgenommenen Religionen untersucht, wie auch von dem Stande der nicht vereinigten Griechen gehandelt wird; aus dem Latein. ebend. 1783. 8.
  - Torbern Bergmann's Abhandlung von dem Arfenik, nach der vorigen Teutschen Uebersetzung mit der Lateinischen Urschrift verglichen, verbessert u. überfetzt. ebend. 1783. 8.
- Anton de Haen's Vorlesungen über die Krankheitslehre, nach dem Boerhaave, gesammelt, durchgesehen, mit Zusätzen vermehrt und herausgegeben; aus dem Latein. Ister Band. Leipz. 1786. 8.

N. J. von Jacquin Abhandlung von den pharmacevtischen Kompositionen der Arzneymittel; aus dem Lateinischen. Wien 1786. 8.

Franz Anton Obermayer's chemische Untersuchung des Sedativsalzes; aus dem Lateinischen. eb.

1787. 8.

Chemische Abhandlung vom Schwefel. eb. 1788. 8.
Beyträge zur Chemie, in Uebersetzung, oder vollständigen Auszügen neuer chemischen Abhandlungen, samt einigen neuen Aussätzen. ebend. 1791. 8.

Eine Teutsche Uebersetzung von Dr. Brandis Abhandtung: de oleorum unguinosorum natura, von ihm ist Torb. Bergmann's Grundris des Mineralreichs u. s. f. aus dem Lateinischen von J. X. Lippert übersetzt (Wien 1787. 8.) angehängt.

Vergl. de Luca's gel. Oefir. B. 1. St. 2. S. 240-242.

# WASSERTHAL a S. ADOLPHO (ANTON).

Piarist und Lehrer der höhern Rechenkunst und Mathematik an der kaiserl. königl. Ritterakademie zu Wien. Geb. zu Guntramsdorf in Niederöstreich am 17ten Junius 1753; gest. am 13ten September 1790.

Anweisung zur Schreibkunst in 13 gestochenen Tabellen nebst einem Unterrichte zur Kalligraphie und Orthographie zum Gebrauche der Jugend im Waisenhause zu Grätz. Wien 1765. . .

Rechenkunst zum Gebrauche der Jugend, aus dem Lateinischen des P. Paulinus Chelucci übersetzt.

ebend. 1767. 8.

Abhandlung von den fechzigtheiligen Brüchen. ebend. 1768. 8.

Anweisung zur Berechnung der Goldmunzen nach letzter k. k. Verordnung vom isten May 1771. eb. . .

Algebraische Abhandlung ven der Rechnung mit ganzen Größen aus dem Lateinischen des P. Paulinus Chelucci übersetzt....

Vergl, de Luca a. a. O. S. 242,

# WATTENWYL oder WATTENWEIL Französisch de WATTEWILLE

#### (ALEXANDER LUDWIG).

Mitglied des großen Raths der Stadt und Republik Bern und regierender Landvogt der Grafschaft Nydau; in der Folge Ober-Kommandant des Münsterthals. Geb. zu Bern 1714; geft. am sten November 1780.

Histoire de la Confédération Helvétique. P. I. et II. à Berne 1754. 8. Edition augmentée. ib. 1757. 8. Edition troisième considérablement augmentée. à Yverdon 1768. II Voll. 8. Teutsch von Uriel Freudenberger. Biel 1754. 8. 2te verbesserte Auslage. Heilbrunn 1766. 8. (Wahrscheinlich nur ein neues Titelblatt.) Eine andere Teutsche Ueberfetzung (von Karl Andreas Biel) erschien zu Lemgo 1763 (eigentl. 1762). 2 Theile. 8. Auf dem Titel fteht: Nebst den Anmerkungen des Verfassers mit einigen neuen Anmerkungen begleitet.

Lettre sur l'origine des Ducs de Zeringuen, et sur diverses particularités de l'Histoire de Suisse; in dem Journal Helvetique 1746. Sept. S. 230 - 249. Teutsch in den neuesten Sammlungen vermischter Schriften B. I. Th. I. S. 60 - 79.

Anrede an die Gesellschaft zu Schinznach; vom Jahr 1766. Auch Französisch zu Bern 1766. 8.

Brief über die ursprüngliche Freyheit der Stadt Bern; in der neuesten Samml, vermischter Schriften B. 1. Th. 3. S. 38 - 59.

Ueber die Staatsverfassung der Stadt u. Republik Bern; in dem Schweitzerischen Museum 1783. August S. 148 - 171.

#### Handschriftlich hinterlies er:

Histoire des Monnoyes de Berne. fol.

Histoire de la Ville de Berne. 4. Fast ganz ausgearbeitet. S. den Inhalt in G. E. von Haller's Bibl. der Schweitzer - Geschichte Th. 4. 8- 333 - 336.

Histoire du Canton de Berne. 2 Voll. fol. Den Inhalt des ersten Bandes f. eben daselbst S. 336-340.

Historische Nachrichten von der Grafschaft Nydau. 4. S. ebend. S. 341 u. f.

Vergl. Saxii Onomaft, litter, P. VII. p. 181.

#### WATTRANG (IGNATZ).

Absolvirte die Humanioren und die Philosophie zu Linz in dem Collegio Nordico, das für Schweden und Dänen gestiftet war, und trat zu Wien 1758 in den Jefuitenorden. Nach dem 2jährigen Noviciat war er Repetens humaniorum zu Leoben (1761), lehrte die Rudimenta zu Görz (1762), eben daselbst die Grammatik (1763), war im Kollegium der Universität zu Wien Repetens Matheseos, (1764), lehrte zu Wien in der orientalischen Akademie die Geographie und Geschichte (1765), hörte hierauf zu Wien im Kollegium der Universität die Theologie 4 Jahre, wurde 1768 Priefter, unterzog fich der dritten Ordensprüfung zu Neufohl (1770), war Präfekt im Collegio Therefiano (1771), im Universitätskollegium zu Wien Professor (1772), eben daselbst Profesfor der Rhetorik (1773 bis 1775), wurde im Okt. 1775. Prafekt des Universitäts - Gymnasiums, und 1790 Reprasentant der Humanioren und Beysitzer des Studienkonseffes der Universität. Geb. zu Neusohl in Ungern am 31 ften Julius 1739; geft. am 19ten November 1800.

Rede auf Rudolph von Habspurg. Wien 1775.

Aus dem Griechischen übersetzte er in das Lateinische eine Lobrede von Manasses Eliades auf den Fürsten der Wallachey, Johann Alexander Ypsilanti. Die Uebersetzung mit dem Griechischen Text erschien zu Leipzig 1781. 4.

Uebersetzte in Lateinische Hexameter den Griechischen ύμνος ήςωϊκος προσφωνηθεις τω ύψηλοτατώ πειγκιπε και άξχειδεκι 'Ακτριας 'Ιωσηφ etc. Wien 1795. 4.

Verschiedene anonymische Gelegenheitsschriften.

Vergl. Alter im Aligem. litter. Auzeiger 1801, S. 1538 u. f.

#### WEBER (ANDREAS).

Studirte zu Eisleben, Quedlinburg, Jena, Leipzig und Halle, wo er die Würde eines Magisters der Philosophie annahm, und mit großem Beyfall philosophische, mathematische und philologische Vorlesungen hielt. Im J. 1749 erhielt er eine ausserordentliche philosophische Prosessur daselbst. Beym Schluß desselben Jahrs erhielt er einen Ruf zum Pastorat an der Hauptkirche seiner Vaterstadt, und 1750 einen andern zum ordentlichen Prosessor der Philosophie nach Göttingen; welchen lettern er dem erstern vorzog. Im J. 1770 kam er als ordentlicher Prosessor dentlicher Prosessor dentlicher der Theologie nach Kiel: wo er bis an sein Ende blieb. Geb. zu Eisleben am 27sten März 1720; gest. am 26sten May 1781.

Diff. de spatio vicaria temporis mensura. Jenae 1739.4.

— de differentia spirituum ex actionibus illorum eruta.
ibid. 1740. 4.

- de cognitione spiritus finiti circa mysteria. Hal.

1742.

Beweis, das eine wahre Religion bey unsern Umstanden nothwendig einen geoffenbahrten Glauben ersodere, der auf eine göttliche Genugthuung gegründet ist. Frankfurt und Leipzig 1745. 8.

Dass ein Gottesverläugner bey seiner Gottesverläugnung dennoch verbunden sey, gottesfürchtig zu leben-

Halle 1745. 8.

Dass Gott denen gefallenen Menschen eine Offenbahrung habe geben müssen, wird erwiesen, und die Merkmahle derselben, vermittelst welcher sie von allen andern fälschlich davor gehaltenen unterschieden, und die heilige Schrist nur vor die einige wahre Offenbahrung gehalten werden kann, werden ausgeführet. Frankfurt und Leipzig 1746. 8.

Die Uebereinstimmung der Natur und Gnade, sowohl überhaupt, als auch insbesondere, in allen zum Rathe Gottes von unserer Seligkeit erforderlichen Lebren des Christenthums, gründlich erwiesen u. s. w.

3 Bande. ebend. 1748 - 1750. 8.

Progr. de persuasione foecunda malorum tristissimorum matre. Goetting. 1750. 4.

Der Weise (ein Progr.) ebend. 1750. 4.

Sammlung einiger Predigten. Halle 1752. gr. 8.

Oratio de officiis studiosi litterarum. Goett. 1753. 4.

Zwo Predigten von der Pflicht Gott zu lieben, und von der Gerechtigkeit, die besser, als die Pharisaische ist. ebend. 1755. gr. 8.

Comm. de prima Melanchthonis locorum communium editione. Kil. 1771. 4.

Progr. utrum Judaeus Mofi ut legislatori folum non ob miracula, quibus conspicuus erat, religiosam obedientiam debeat. ibid. eod. 4.

— Entwurf eines bestimmten Begriffs der Gelehrsamkeit; nebst einigen allgemeinen Folgen aus demselben. ebend. 1772. 8.

Diff. de contingentia legum motus. . . . . 4.

Vergl. Trinius Geschichte berühmter Gottesgelehrten B. z. S. 543-545. — Pütter's Geschrtengesch. der Universität Göttingen Th. 1. S. 172 u. s. Th. 2. S. 52. — J. C. Förster's Uebersicht der Geschichte der Univers. zu Halle S. 177 u. s. — Thiefs'ens Geschrtengesch, der Univers. zu Kiel Th. 1. S. 462-471.

#### WEBER (CHRISTIAN GOTTLIEB).

Studirte zu Königsberg und Rostock, wurde hier Doktor der Rechte, dort aber 1747 ausserordentlicher Prosessor derselben und Hoshalsgerichtsassessor, 1752 Kriminalrath, und dabey, 1753 städtischer Gerichtsverwandter: 1764 aber Stadtrath und 1765 Adjunkt der juristischen Fakultät. Geboren zu Lindenau in Preussen.; gestorben 177.

Diff. (Praef. E. J. F. Mantzel) de fure femina, Roftochii 1747. — Pars II. Regiomonti 1747. 4.

Vergl. Arnoldt's Historie der Königsberg. Universität, Zustitze S. 62. Forigesetzte Zusätze S. 39. — Weidlich's Lexikon der jetztleb. Rechtsgel. 8. 189.

# WEBER (CHRISTOPH).

Doktor der Medicin, Physikus zu Walsrode seit 1758, wie auch seit 176. königl. Großbritan. und Braunschweig - Lüneburgischer Hof - und Brunnenmedikus zu Rehberg. Geb. zu Eisleben 1734; gest. 1787.

Diff. inaug. Examen corporum quorundam ad fermentationem spirituosam pertinentium. Gotting. 1758. 4. Tractatio chemica de pyrophoro. ibid. eod. 4.

Observationum medicarum Fasc. I. II. Cellis 1764.

Würkung des künstlichen Magnets in einem seltenen Augenfehler. Hannover 1767. 8. (Vergl. Götting.

gel. Anzeigen 1766. S. 1177-1179.)

Erstes Schreiben von der Lage, der Geschichte, dem Gehalt, dem Gebrauch und den Würkungen des Rehburger Gesundbrunnens und Bades. eb. 1769.— 2tes Schreiben 1773.— 3tes Schreiben 1775.— 4tes Schreiben 1777. — 5tes Schreiben 1781. 8.

Ob die Mineralien der Gesundwasser den Tod beschleunigen? in dem Hannöver. Magazin 1764. St. 54. II.

Vom Probiren verfalschter Weine; ebend. St. 71. II. — Vom viertägen Wechselsieber; ebend. St. 81. u. 82. — Betrachtungen über die Gemüthskrankheiten; ebend. St. 14. II. — Nachricht von einem grössern medicinischen Nutzen der Electricität, durch die Verbindung innerlicher Arzneyen; ebend. 1765. St. 78. — Bekrästigungen des medicinischen Nutzens der magnetischen Stable in Zahnschmerzen, die von Flüssen entstehen; ebend. St. 90. III. — Schreiben an den Versasser der Abhandlung: Die Moden der Aerzte; ebend. St. 97.

Auffütze im Hamburgischen Magazin. Recensionen in den Götting, gelehrten Anzeigen.

# WEBER (CHRISTOPH FRIEDRICH).

Doktor der Medicin und Chirurgie, wie auch kurfächsischer Oberthierarzt und Lehrer der Veterinarschule zu Dresden. Geb. zu Langensalza 1744; gest. am . . . November 1778. Dist. de testiculi humani exstirpatione. Jen. 1773. 4. Abhandlung von dem Bau und Nutzen des Hufs der Pferde und der besten Art des Beschlags, zu seinen Vorlesungen entworsen. Dresden 1774. 8. 2te Ausl. ebend. 1775. 8.

Kurzer Begriff von der Knochenlehre des Pferdes, in der Vieharzneyschule zu Dresden entworfen. eb. 1774. 8. Von der Hancke der Pferde; in den Dresdn. Anzeigen 1773. — Vom Missbrauche des Purgirens der Pferde;

1773. — Vom Missbrauche des Purgirens der Pferde; ebend. — Vertheidigung gegen das Wittenbergische Wochenblatt; ebend.

Beinerkung, die nicht existirende Feivel bey den Pferden betreffend; im sten Theil der Schriften der Leipziger ökonom. Gesellschaft. (Dresd. 1774. 8.)

Ueber das Schärfen der Hufeisen gegen Glatteis; in dem Wittenberg. Wochenblatt für 1774.

#### WEBER (ERNST ADOLPH).

Studirte zu Göttingen, ward dort 1777 Magister und Privatdocent, 1778 Universitätsprediger, und 1779 ausserordentlicher Professor der Philosophie, solgte aber bald hernach 1780 einem Ruse nach Jena, als ordentlicher Professor der Theologie; worauf er auch dort die theologische Doktorwürde annahm. Geboren zu Rostock 1751; gest. am 26sten August 1781.

Diff. de gloria Dei. Goetting. 1777. 4. Verfuch über die Achnlichkeit mit Gott. Götting. und Lemgo 1778. 8.

Predigten. Hannov. 1780. 8.

Progr. I. et II. de continuatione identitatis in vita futura. Jenac 1780. 1781. 4.

Diff. I. et II. de ratione simili atque opposita regenerationis et relapsus. ibid. 1781. 4.

Vergl, Pütter's Gelehrtengeschichte der Universität zu Göttingen Th. 2. S. 64.

#### WEBER (FRANZ JOSEPH).

Erst Inspektor der Porzellanfabrik zu Höchst, hernach Direktor derjenigen zu Ilmenau; privatisirte alsdann zu Höxter, und in den letzten Jahren bey dem Domherrn Franz von Beroldingen zu Walshausen bey Hildesheim. Geb. zu Höxter . . . ; gest. 1799.

Die Kunst, das ächte Porzellan zu verfertigen. Mit 8 Kupfertafeln. Hannover 1798. 8.

# WEBER (FÜRCHTEGOTT THUERECHT), Bruder von Gottfried Leberecht.

Studirte zu Sorau, Halle und Leipzig, wurde 1755 Präceptor litteratus im Waisenhause zu Görlitz, 1757 Hülfsprediger und 1758 wirklicher Pfarrer zu Penzig unter Görlitz. Geb. zu Triebel in der Niederlausitz am 14ten April 1722; gest. am 17ten September (nach andern December) 1786.

\*Kurzgefalste Geographie, zum Gebrauch der Trivialfehulen, mit beygefügten acht illuminirten Schreiberischen Landcharten. Frankfurt 1754. 8. Die Landcharten in folio. 2te Aust. ebend. 1760.

Setzte feit 1764 vom 25 Th. an Jockifch'ens expediten Prediger fort, nachdem er vorher auch den 8, 9, 13 und 17ten Theil beforgt hatte.

• Erbauliche Nachrichten von göttlichen Führungen der Seelen. Ister B. 4tes St. und den ganzen 2ten Band. Zullichau 1754—1758. 8.

Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz, Schriftsteller B. 3. Abtheil, 2. S. 469.

### WEBER (GEORG ERNST), Sohn von Nikolaus.

Studirte zu Nürnberg und seit 1753 zu Altdorf. Im J. 1756 ward er in den Zirkel der Nürnbergischen Kandidaten des Predigtamts aufgenommen, kam 1765 als Pfarrer nach Schwimmbach und Wergen im Nürnbergischen, und 1772 nach Burg - Farrenbach. Geb. zu Nürnberg am 19ten Julius 1734; gest. am 23sten September 1791.

\*Briefe an Hrn. Prof. Herwig zu Würzburg, ehemaligen evangel lutherischen Pfarrer zu Mainhard im Hohenlohischen, seine Religionsveränderung betreffend; von G. E. W. P. Z. B. F. Frankfurt u. Leipzig (Nurnb.) 1772. 8.

Der kleine Katechismus D. Mart. Luther's auf eine folche Art eingerichtet, dass sowohl die einfältigen, als auch die fähigsten Kinder zum leichten und gründlichen Verstand der christlichen Lehre angeführet werden können. Altdorf 1779. 8.

Vergl. No pitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gelehrten Lexikon S. 382 - 584.

### WEBER (GEORG FRIEDRICH).

. 7 . 2

Studirte zu Schleusingen nnd Leipzig, wurde da 1747 Magister der Philosophie, und 1751 seinem Vater, Johann Daniel, Pastor zu St. Kilian bey Schleusingen, substituirt, dem er dann nach seinem Absterben 1757 im Amte nachsolgte. Geb. zu Schleusingen 1725; gest. am 17ten Februar 1794.

De benedictione, tertia muneris Christis facerdotalis parte. Lips. 1751. 4.

De voce AMPEN. ibid. eod. 4.
Beweis, dass das Segnen Christi nicht zu seinem hohenpriesterlichen Amte gehöre, sondern ein Inbegriff prophetischer und vornehmlich königlicher Handlungen sey. Schleus. 1762. 8.

Vergl. Eck's Nachrichten von den Fredigern im kurfürftl. Sächfischen Autheile der gefürft. Grafschaft Henneberg. S. 182-184.

# WEBER (GOTTFRIED LEBERECHT), Bruder von Fürchtegott Thuerecht.

Studirte zu Sorau, Leipzig und Halle, wurde hernach Präceptor im gräßl. Promnitzischen Waisenhause zu Thommendorf, kam 1753 in derselben Qualität nach Görlitz,

wurde dort 1759 Mitglied des größern Predigerkollegiums, resignirte aber 1761, und wurde 1775 Kantor zu Christianstadt bey Sorau. Geb. zu Sablat in der Oberlausttz am 31sten Okt. 1765; gest. am 8ten May 1797.

Poëtische Versuche. Lauban 1754. 8.

Kyrie und Hossanna zum neuen Jahre 1764. Ein bey Betrachtung der merkwürdigen Schicksale Sachsens redlicher Glückwunsch. ebend. 1764. gr. 4.

Betrachtung über die Namen Gottes: Vater und Menschenhüter. Görlitz 1769 . . . .

Der Christ am Geburtstage. ebend. 1770. 4.

Vergl. Otto a. a. O. S. 470.

#### WEBER (JAKOB ANDREAS).

Studirte zu Tübingen, wurde dort Doktor Medicin, erhielt hernach den Charakter eines gräßl. Wiedischen Hofraths, lebte erst zu Tübingen, alsdann zu Wien, und zuletzt zu Grub bey Coburg auf der von Sandischen Berlinerblau - Fabrik. Geb. zu . . . 1741; gest. am 12ten Januar 1792.

Dist. de transpiratione cutanea hominis, sanitatis praesidio, morborum caussa et victrice. Tubing: 1760. 4. Monatsschrift von nützlichen und neuen Erfahrungen, aus dem Reiche der Scheidekunst und andern Wissenschaften. 1ster Monat. ebend. 1773. 8.

Neu entdeckte Natur und Eigenschaft des Kalkes und der ätzenden Körper; nebst einer ökonomisch - chemischen Untersuchung des Kochsalzes und dessen Mut-

terlauge. Berlin 1778. 8.

Fragmente von der Physik für Frauenzimmer und Kinder. Tübing. 1779. 8.

Kurze Anweisung für einen Anfänger der Apothekerkunst und Chemie. ebend. 1779. 8. 2te Auslage nebst einem Anhang verschiedener Experimenten. eb. 1785. 8.

Vollständige theoretische und praktische Abhandlung von dem Salpeter, und der Zeugung desselben; nebst einer Abhandlung von der Gährung, durch physische und chemische Grundsatze und Erfahrungen bestätiget. ebend. 1779. 8. Anmerkungen über die Sammlungen von den Nachrichten und Beobachtungen über die Zeugung des Sal-Tübing. 1780. 8. peters.

Physikalisch - chemisches Magazin für Aerzte, Chemisten

und Künftler. 2 Theile. Berlin 1780. 8.

Fragmente von der heidnischen Götterlehre für Frauenzimmer, Mahler und Kinder, nach alphabetischer Ordnung (aus dem Franz.). Tubing. 1780. 8.

Physikalisch - chemische Untersuchung der thierischen

Feuchtigkeiten. ebend. 1781. 8.

Bekannte und unbekannte Fabriken und Künste aus eigener Erfahrung. ebend. 1781. 8.

\*Lana und Lohmeyer von der Luftschiffkunst; aus

dem Lateinischen übersetzt. ebend. 1784. 8.

\*Beschreibung einiger zum Gebrauch der dephlogististiten Luft bey dem Blaserohr eingerichteten Maschinen; samt einer Anweisung, sich diese Luft in Menge zu verschaffen, ebend. 1785. 8.

Nützliche Wahrheiten für Fabrikanten und Künstler. Praktischer Theil. Wien und Leipzig 1787. 8.

Beschreibung der großen Saline bey Gemiinden in Oberöstreich, und einige Gedanken über andere Salinen. Tübing. ,1789. 8.

Geschichte der Ruhr und des Faulfiebers, die am Rhein, und der Krankheit, die in Schwaben gewüthet ha-

ben. ebend. 178d. 8.

Nachricht von der Benutzung der Abfälle bey den Salinen und von zwey besonders würkenden Arzney-

mitteln. Neuwied 1789. 8.

Leichtfassliche Chemie für Handwerker und deren Lehrlinge; worin die Anwendung dieser Kunst auf die Verarbeitung aller Metalle und die Bereitung verschiedener Farben kurz und grundlich gezeiget wird. Vorzüglich für Mahler, Gold - und Silberarbeiter, Vergolder, Färber, Seifensieder, und andere Künstler und Profeshonisten. Tübing. 1790. 8. Neue verbefferte Ausgabe. ebend. 1793. 8.

Chemische Erfahrungen bey meinen und andern Fabriken in Teutschland; nebst einem Anhange besonderer

chemischen Geheimnisse. Neuwied 1793. 8.

Entdeckte chemische Geheimnisse. ebend. 1793. 8.

#### WEBER (JOHANN CHRISTOPH).

Bürger und Gastgeber zum grünen Baum zu Schwäbisch - Hall. Geb. daselbst 1728; gestorben am 3ten April 1790.

\*Das neu entdeckte Bürgerlicht, aus dem Lauf der Natur hergeleitet, geschrieben von einem Patrioten an feinen Sohn zur Ausbildung eines Bürgers, der mit der Zeit einem Staat seinen Mann stellen kann. 1779. - 2ter Theil. 1780. - Nachtrag dazu. 1781. 8.

### WEBER (JOHANN GEORG).

Studirte zu Zittau und Leipzig, wurde hier 1709 Magister, mit dem Befugnis, Kollegien zu lesen, war auch Führer eines jungen Herrn von Noftitz, und 1718 Vesperprediger in der Universitätskirche. Im J. 1719 ward er Diakonus der Hauptkirche zu Weimar, 1720 Oberhofprediger, wie auch 1729 Generalsuperintendent, Oberpfarrer bey St. Peter und Paul, Inspektor des Gymnasiums, mit dem Charakter fürstl. Sachsen - Weimarischen Oberkirchenraths. zu Herwigsdorf bey Zittau am 10ten Julius 1687; geft. am 24ften November 1753.

Dist. de sacris nocturnis. Lips. 1718. 4. Der erbauliche Lebens - Prediger, in sieben unterschiedenen Andachten von dem ewigen Leben. Mit Kupfern. ebend, 1720. 8.

Ordo ecclesiasticus in Augustana Confessione triumphans.

Vinariae 1730. 4.

Doctrina tutior de descensu Christi ad inferos, ad ductum Scripturae divinae et ex confensu ecclesiastico pariter ac symbolico, in compendium redacta. Lips. 1731. 8.

Evangelisches Denkmahl, bey Gelegenheit der Salzburgischen Emigranten. Weimar 1732. 8.

O AMHN xat To AMHN, hoc est, Commentatio exegetico - theologica in Amen Evangelicum, vel veritatem doctrinae Evangelicae iureiurando Christi confirmatam, qua vocis Amen sensum genuinum et usum ex antiquitatibus sacris et ecclesiasticis in feliciorem laboris suscepti tractationem evolvit etc. Jenae 1734.4.

Kindliches Denkmahl zum väterlichen Grabmahle, darinn der heilige Hunger und Durst nach der himmlischen Sättigung im ewigen Leben seinem liebwerthen alten Vater, nach denen von ihm selbst angegebenen Sprüchen, Matth. V, 6. Röm. V, 1. Pfalm
XVII, 15, auf vielfältiges Begehren zu heiliger Todesbereitschaft entworfen ist von u. s. w. Weimar
1736. 8.

Die wahre Selbsterkenntnis bey dem Christenthum, auf hohe Veranlassung erbaulich entworfen, und nebst einer dahin gehörigen Predigt, von Leuten, die sich bey dem Christenthum selbst betrügen, ans Licht gestellet u. s. w. ebend. 1738. 8.

Das Letzte, das Beste, das Beste, das Letzte, eine

Parentation. ebend. 1741. 4.

Das rechte Glück zum neuen Jahre. Eisenach 1742. 4. Jesus, die gekreutzigte Liebe, auf dem Myrrhenberge und Weihrauchshügel; in hundert erbaulichen Lehrund Bethandachten, zu heiliger Anwendung der sieben Fastenwochen wohlmeynend gezeiget. Jena 1742. 8.

Das Geheimnis des Reichs Christi im heiligen Geist, oder fünf erbauliche Pfingsbetrachtungen. eb. 1743.8.

Weimarische neue Catechismus - Schule . . . .

Viele Leichenpredigten, Parentationen und Casualpredigten.

Fünf Vorreden zu den Weimarischen Gesangbüchern.

1732. 1737 u. ff.

Vorrede zu Lor, Reinhard's Institutiones Theologiae dogmaticae, de methodo tractandi theologiam apodictica. (Lips. et Vinar. 1734. 8.

Rede bey der Taufe eines gebohrnen Türken; in W. E. Bartholomai's Spuren der Vorsorge Gottes

über die Mahometaner. (Weimar 1735. 4.)

Vorrede zu G. A. Wetten's) historischen Nachricht von der Stadt Weimar. (ebend. 1737. 8.)

\_ zum Beytrage des Weimarischen Buchdrucker - Jubilai (1740.)

Sein Bildnis vor der von Sam. Beer gehaltenen Leichenpredigt; auch von J. C. S. in 8.

Vergi, Mofer's Beytrag zu einem Lexico der jetztleb. Theologen S. 745 u. f. — Neubauer's jetztleb. Theologen S.

1015 u. ff. — Beyträge zu den Actis historico - eccles. B. 3. S. 558—579. — Eckharth's Herwigsdorf. Chronik Th. 1. S. 93 u. f. — Seine Personalien bey der ihm von Sam. Beer gehaltenen Leichenpredigt. (Weimar 1734. fol.) — Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 2. S. 470—473.

#### WEBER (KARL FLORIAN).

Studirte zu Brieg und dann von 1755 bis 1758 zu Halle, ward hierauf Hofmeister junger Edelleute, 1764 Prorektor zu Rawitsch, 1766 Konrektor zu Lissa, 1768 Pastor zu Militsch, und 1784 Pastor primarius und Inspektor daselbst. Geb. zu Schmiegel in Südpreussen am 8ten May 1739; gest. am 11ten Oktober 1794.

Abhandlung über die Worte: Der Alten Krone sind Kindeskinder, und der Kinder Ehre sind ihre Väter. Lissa 1763. 4.

Polnische Uebersetzung der Summa pietatis Christianae aus D. Miller's Chrestomathia Latina. Brieg 1769. 8. Ueber die Selbstverläugnung eines gottesdienstlichen

Lehrers. Breslau 1773. 4.

Warum ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen und hat doch die Menschen in ihren Sunden und bey ihren Irrthümern gelassen? Breslau und Hirschberg 1776. 8. 2te Auslage. ebend. 1778. 8.

Denkmahl der Liebe und Freundschaft des M. Rin-

geltaube. Oels 1784. 4.

Trauungsrede des Hrn. Bornagius, Herrn auf Groß-Wichuntka. Breslau . . . 4.

Trauungsrede des Herrn Rittmeisters von Usedom. Oels 1786. 4.

Installationsrede — bey der Einführung des Hrn. K. F. H. Richter zum Nachmittagsprediger und Rektor an der Evang. Luther. Gnadenkirche und Schule in Militsch. ebend. 1791. 4.

Rede bey der feyerl. Beerdigung des Herrn Pastors Lauterbach in Wirschlowitz den 1sten May 1794; nebst dem Ehrengedächtnis des seel. Pastors Lauterbach. Breslau 1794. 8.

Predigt über den Werth des menschlichen Lebens in Absicht auf Religion, Sittsamkeit und Tugend; im 5ten 5ten Theil der neuen Gözischen Samml. von Kanzelreden.

Abh. über die Frage: Ob man die Jugend blos durch Ambition ziehen soll? im Glückseligen. (1765.)

Lebensbeschreibung Mart. Adelt's, Pastoris primarii zu Schmiegel; in den Nov. Actt. hist eccl.

Parentation auf den sel. Pastor Hedelhofer in Zduny; in Heusinger's Kasualbibliothek Th. 3—Predigt bey dem hochgräfl. v. Malzahnischen Jubelseste; cb. Th. 8. Eine Predigt bey derselben Gelegenheit, aber mit einem andern Thema.

Auffallender Beweis von sehr schlechter Recensententreue aus zwey Recensionen in der Allg. Litt. Zeitung über einige Jahrgänge (1784 und 1785) der neuest. Religiousbegebenheiten; in den Apologien H. 3. Nr. 10. (1782.) — \*Vertheidigung des übertriebenen Lobes der Seyffertischen Erbauungsschriften; mit der Unterschrift Acritophilus; ebend. H. 5. (1788.)

Auffätze in den Schlesischen Provinzialblättern.

Vergl, Streit's alphabet. Verzeichnis Schlesscher Schriststeller S. 149 u. s. — Lauterbach's Nachrichten zur Gelehrtengesch. der Stadt Militisch S. 25. — Schlessche Provinzial-blätter 1794. St. 12. Anhang S. 357.

#### WEBER (KARL MARTIN).

Doktor der Medicin, wie auch wie auch Stadt- und Amtsphysikus zu Apolda und Rosla im Weimarischen. Geb. zu.... 1754; gest. am 17ten Oktober 1800.

Vermischte Anmerkungen aus der Arzneygelahrtheit u. Litteratur. Jena 1768. 8.

Anweisung, wie die sich gegenwärtig zu Apolda äuffernde Blatterkrankheit zu behandeln sey ebend.

1777- 4-

Entwurf einer auserlesenen medicinisch - praktischen Bibliothek für angehende Aerzte. Dessau und Leipzig 1784 gr. 8.

# WEBER (NIKOLAUS), Vater von Georg Ernst.

Studirte zu Nürnberg, Altdorf und Halle; nahm zu Altdorf 1722 die Magisterwürde an, wurde 1731 Konrektor der Spitaler-Schule zum heil. Geist und 1737 Rektor derselben. Geb. zu Nürnberg am 20sten December 1699; gest. am 6ten September 1751.

Diff. inaug. (Praef. J. H. Müllero) de cometis sublunaribus sive aereis non prorsus negandis. Altors. 1722. 4. Augustanae Confessionis articuli versibus quaternis com-

prehensi a Jo. Vogelio, in vernaculam translati, in tabulas redacti et illustrati. Norimb. 1736. 8.

Rechtsgegründete Vertheidigung der allerhöchsten Rechte und Ansprüche J. R.- K. Maj. Carl des VII, auf alle von Kaiser Carl VI besessenen Königreiche und Länder, aus deren auf kaiserl, allerhöchsten Befehl herausgegebenen Erbsolgs - und andern Rechts-Ansprüchen gezogen und mit anderweitigen Gründen vermehret und erläutert, Frankf. u. Leipz. 1743. 4. Viele Gelegenheitsgedichte.

Vergl. Will's Nürnberg, Gelehrtengesch. Th. 4. S. 185-187.

#### WECHSLER (CHRISTIAN FRIEDRICH).

Studirte zu Merseburg und seit 1745 zu Leipzig, wo er 1748 Baccalaureus, und das Jahr darauf Magister der Philosophie und Privatlehrer der Universität wurde. Im J. 1750 ham er als Vesperprediger an die Universitätskirche zu Leipzig, 1752 als Katechet an die Peterskirche, 1757 aber als Prediger nach Panitzsch, Sommerseld und Althayn, Leipziger Inspektion. Im J. 1783 erhielt er, weil er dem Trunk ergeben war, einen Substituten, und wurde noch in demselben Jahr pro Ememerito erklärt. Geboren zu Zwochau im Leipziger Kreis 1728; geste am 1sten May 1789.

Epistol. gratul. de sapientia coelesti Theologum ornante, ad Jac. III, 17. Lips. 1751. 4.

Dist. de genio praeside unicuique proprio. Lips. 1752.4. Gedächtnisrede auf M. Joh. Heinr. Scherzer, Prediger zu St. Georg. ebend. 1754. 4.

Diff. (Praef. J. F. Bahrdtio) de constantia et perpe-

tuitate pacis Augustanae. ibid. eod. 4.

- de ministerio novi Testamenti, non litterae, sed spiritus, ad 2 Corinth. III, 6. ibid. 1755. 4. Lateinische Gelegenheitsgedichte.

Vergl. Albrecht's und Köhler's Sächliche Evangel, Luther. Kirchen - und Predigergeschichte B. 1. 8. 488 - 490. 998 - 930.

### WECKHRLIN (WILHELM LUDWIG).

Studirte zu Tübingen, gieng als Hofmeister nach Strasburg, und von da nach Paris, alsdann nach Wien; wurde von dort verwiesen, hielt fich hernach in Regensburg, Augsburg und Nördlingen auf; wurde auch von da verbannt; begab sich hierauf nach Baldingen, einem Wallersteinischen Dorf unweit Nördlingen, fas 4 Jahre lang als Gefangener auf dem Wallersteinischen Amtsschlos Hochhaus; und gieng endlich 1792 nach Ansbach. Geb. zu Ober - Esslingen im Würtembergischen 1743; geft. am 26ften November 1792.

\* Caraibische Briefe. . . . .

\*Denkwiirdigkeiten von Wien 1777. 8.

\*Anfelmus Rabiofus Reise durch Oberteutschland. Salzburg und Leipz. (Nördlingen) 1778, 8. (Nachgedruckt zu Nürnberg.)

\* Felleisen. Nordl. 1778. . . (Der Anfang einer politi-(chen Zeitung.)

Chronologen; ein periodisches Werk. 12 Bande (jeder von 3 Stücken). Frankf. und Leipz. (Nurnb.) 1779-1783. (obgleich auf den neuesten Stücken noch 1781 ficht.)

"Taschenbuch der Philosophie auf das J. 1783. (Nürn-

berg.) 16.

Das graue Ungeheur (eine periodische Schrift). 36 Hefte oder 12 Bände. (Nürnb.) 1784 - 1787. 8.

Hyperboraische Briefe 7 Bandchen. Nurnberg 1788-1790. Eine Fortsetzung des grauen Ungeheurs.

Paragrafen. 3 Bändchen. (Nürnberg) 1791-1792. 8. Fortsetzung des vorigen.

\*Ansbachische Blätter (eine politische Zeitung, vom Jul. bis Oktober 1792.) 34 Nummern in 4. Vorrede zum Buch: Die Eremitage, oder nichts ohne

zureichenden Grund; eine Spanische Geschichte.

Frankfurt 1782. 8.

Beylage zum grauen Ungeheur: Geschichte und Apologie des Freyherrn von Meggenhofen; ein Beytrag zur Illuminatengeschichte. Nürnberg 1786. 8. (W. war nur Herausgeber: M. aber selbst Verfasser.)

Bein Bildniss von Kufner vor dem iften Band der Reisenden für Länder - und Völkerkunde (1788.) Auch von Heffell in der Nürnberg, Sammlung von Bildniffen berühmter Gelehr-

.../ten H. 11. (1793.)

Vergl. Haug's Gelehrtes Wartemberg S. 252. - Oberteutsche Allgem. Litt Zeitung 1792, St. 61. - Teutsche Monatsschrift 1794. St. 6 .- Sammlung von Bildniffen berühmter Gelehrten H. 11. (1795.) -

#### WEDAG (FRIEDRICH WILHELM).

Studirte zu Halle und Duisburg, ward der erste reformirte Prediger in der damahligen freyen Reichsstadt Dortmund; und 1788 kam er, an Zollikofer's Stelle, als Teutscher Prediger der Reformirten Gemeine nach Leipzig. Geboren zu Neuenrade in der Westphälischen Grafschaft Mark am . . . September 1758; gest. am 18ten May 1799.

Predigten, bauptsächlich zur Berichtigung irriger Vorstellung und zur Bestreitung falscher Grundsatze. Ister Band. Leipzig 1793. gr. 8.

Die Religion, als die beständige Gefährtin auf dem l'fade des Lebens, in Predigten ebend. 1794. gr. 8.

Handbuch über die frühere sittliche Erziehung, zunächst zum Gebrauch für Mütter; in Briefen. eb. 1795. 8.

Predigten zur Beförderung richtiger Urtheile über Gegenstande des gottesdienstlichen Nachdenkens. ebend. 1798. 8.

Kurzgefastes Lehrbuch der Moral, oder Anleitung für die Jugend zum eigenen Nachdenken über die menschlichen Verhaltnisse, Angelegenheiten, Rechte und Pflichten auf Erden. ebend. 1799. 8.

\*Sophron und Lucian, ein Gespräch über die Talente und Bestimmung der Weiber; in der Leipziger Mo-

natsschrift für Damen 1794. St. 1.

\*Charakter in der Deklamation; in dem kurzgesalsten Handwörterbuch über die schönen Künste, von einer Gesellsch. von Gelehrten. B. 1. S. 248—251. (1794.)

Sein Bildnis in J. R. G. Beyer's Allgem. Magazin für Prediger B. 12. Auch von Mangot in gr. 4.

Vergl. Beyen a. a. O. B. 12. s. 101-210. - (Eck's) Leipziger gel. Tagebuch auf das J. 1799. S. 68-70.

# WEDEKIND (FRANZ IGNATZ), Vater des Folgenden.

Doktor der Rechte und ordentlicher Professor derfelben auf der Universität zu Fulda seit 173..., Profesfor der Institutionen und Regierungsrath zu Heidelberg seit 1742, Prosessor der Pandekten eben daselbst seit 1763, endlich des Staats- und Lehnrechts seit 1777; zugleich kurpfälzischer geheimer Rath und Vicekanzler der Universität. Geb. zu.... auf dem Eichsselde 1710; gest. am 11ten Februar 1782.

Historiae pacificationem religiosam concernentis synopsis.

Fulda 1738. 4.

Historiae subsequentis pacificationem religiosam usque ad ipsos tractatus pacis Westphalicae synopsis. ibid. 1740. 4. Diese und die vorhergehende Diss. auch in Ant. Schmidt's Thes. iur. eccles. T. I. Nr. 9. et 10.

Diff. de electoribus in genere, eorumque iuribus praecipuis ac praerogativis. Heidelbergae 1744. 4.

Juris publici Imp. R. G. capita XV priora, ib. 1748.4. Diff. de Vicariorum Imperii Romano - Germanici origine. ibid. 1750. 4.

de eo, quod iustum est circa introductionem religionis in Imp. Rom. Germ. toleratae in territoriis, in quibus anno decretorio non viguit. ibid. 1756. 4.

Selectae positiones iuris publici. ibid. . . . . 4.
De legibus Imperii R. G. in genere. ibid. 1757. 4.

- de nobilitate. Heidelb. 1762. 4.

Diff. de Palatina statutaria coniugum ab intestato succes-

fione. Heidelb. 1767. 4.

- de portione statutaria coniugi improli superstiti, tum in casu testati, quam intestati debita. Mannbemii 1767. 4.

- de vanitate iuris regrediendi collateralium. ib. eod. 4.

Vergt, Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 2, S. 437 u. f. — G. F. Zeutneri Or. de memoralibus Facult. iurid. in Acad. Heidelberg. in Act. facr. faecul. 1786 etc. p. 220.

# WEDEKIND (GEORG JOSEPH), Sohn des Vorhergehenden,

Studirte zu Heidelberg, Strasburg und Ingolftadt. ward zu Wittenberg 1760 beyder Rechten Doktor, und, nach wohl benutzten Aufenthalt zu Regensburg und Wien. 1763 ordentlicher Professor des Natur- und Völkerrechts, wie auch der Reichsgeschichte, auf der Universität zu Heidelberg, und noch in demfelben Jahr kurpfälzischer Regierungsrath. Nach dem Tode des Vaters 1782 erhielt er die erfte Stelle in der Juristenfakultat. Geb. zu Fulda am 6ten Julius 1739; geft. am 11ten August 1789.

Diff. (Praes. patre) de inutili ad successionem in feuda Principum Imperii simultaneae investiturae cum pacto et providentia maiorum nexu. Heidelb. 1760. 4.

- de pacto reservativo successionem feudalem inter li-

neas divisas non fundante. ibid. 1764. 4.

- de iurisdictione ecclesiastica dominis territorialibus catholicis in subditos protestantes competente. ibid. 1766. 4.

- de eo, quod iustum est ex fundamento superiorita-

tis territorialis circa vectigalia. ibid. 1767. 4.

- de Ottone illustri terras Palatinas iure et matrimonio non acquirente. ibid. eod. 4.

- de restitutione mutui casu valoris monetae immutati.

ibid. eod. 4.

- iur. publ. ad illustrandum S. 21. Art. 3. Capitulationis novissimae. ibid. 1769. 4.

— de bonorum laticorum et curmedicorum origine et

indole. ibid. 1769. 4.

Diff. de origine iuris naturae. Heidelb. 1771. 4.

— de requisitis Principis, in Collegium Principum Imperii assumendi, ad §. 1. Art. I. Capitulationis novissmae. Auct. et Resp. Ign. Ant. Reichert. ibid. 1772. 4.

- de domaniis dominorum territorialium. ibid. 1773. 4. - de non restringenda superioritate territoriali. ibid.

1775. 4.

de iure nobilitatis Imperii immediatae exigendi steuras in feudis reversis. ibid. 1775. 4.

\_ de iure cavendi in iure circa facra contento. ibid.

eod. 4.

Regnum Germaniae ante auream bullam electivum.

- de lege amortizationis in Ducatibus Juliae et Mon-

tium. ibid. 1777. 4.

Reflexiones in testamenta clericorum, praecipue Canonicorum. ibid. 1780. 4. Auct. et Resp. Gambs-

jäger. de Conrado Salico crudelissimam legem Saxonum

confirmante. ibid. 1783. 4.

Oratio de coniungenda cum iuris studio scientiarum cameralium cultura. ibid. 1789. 4.

Antiquitates iudicii Palatini in Caesarem; in Hist. et Comm. Acad. Elect. Theod. Pal. Vol. IV. hist. p. 236—255.

Vergl. Weidlich a. a. O. S. 453-440. - Wedekindi Elogium, auctore Lameio; in Act. Acad. Elect. Theod.

Palat. Vol. VII. p. 4 fq.

# WEDEKIND (RUDOLPH).

Studirte seit 1735 zu Rinteln und seit 1737 zu Göttingen, wo er 1740 Magister und darauf Konrektor zu Nordheim wurde. Im J. 1741 kam er nach Göttingen als Konrektor der dortigen Stadtschule, deren Direktor er 1753 wurde. War auch seit 1746 Adjunkt der philosophischen Fakultät, und seit 1750 ausserdentlicher Prosessor der Philosophie bey der Universität, wie auch seit 1763 Pfarrer der Lieben Frauen - Kirche. Geb. zu Horst im Hannöverischen 1718; gestorben am 12ten Januar 1778.

Diff. qua Latine scripturo Latine cogitandum esse ostenditur. Gotting. 1740. 4.

Eine Standrede. ebend. 1741. 4.

Pr. caussae discriminis humanarum inter se animarum. ibid. 1741. Edit. II. ibid. 1742. 4.

Diff. Syllogismus veri non inventor. ibid. 1745. 4.

de insuperabilibus in philosophia. ibid. 1746. 4.
de maiestate vera, scilicet eius notione, et pendentibus inde affectionibus. ibid. 1746. 4.

\*Vermischte Beyträge zum Nutzen und Vergnügen, eine moralische Wochenschrift. 2 Theile. ebend. 1746.

1747. 8.

Diff de obligatione civium erga principem tyrannum. ibid. 1748. 4.

Commentatio de usu philologiae in philosophia. ibid.

eod. 4.

\*Vergnügte Abendstunden. 3 Bande. Erfurt 1748 -

1750. 8

Tr. von gelehrten Kausseuten, und Nachricht von dem Zustand der Teutschen Gesellsch. in Göttingen. Göt-

ting. 1749. 4.

Sendschreiben an Tit. Hrn. Joh. Christ. Cuno zu Amsterdam, worinn von dem gegenwärtigen Zustande der königl. Teut. Gesellsch. zu Gött, fernere Nachricht ertheilet wird ebend. 1749. 4.

Die Pedanterey im Kriege. Rinteln 1749. 4. 2te

Auflage. Erfurt 1750. 8.

\*Der Hagestolz; eine Wochenschrift. 3 Theile. Göt-

ting. 1751 — 1752. 8.

Antwortschreiben an den Herrn von Loen, worin demselben wegen seines Buches, die einzige wahre Religion, allerley gefährliche Prognostica gestellet werden. Franks. u. Leipzig 1752. 8.

Die Welt, eine Wochenschrift. 2 Theile. Erf. 1753.8.

Progr. de gerundiis. Goett. 1754. 4.

- Gedanken von Ferien, ebend. 1755. 4.
\*Teutsch - Latein - und Französisches Titelbuch nach
dem neuesten Gebrauche. Gött. 1757. 4. (Unter der
Zueignung sieht sein Name.)

Diatribe de Jani Caecilii Frey philosophia Druidum, eiusque vita et opusculis. ibid. 1760. 4.

Neujahrspredigt; eine Betrachtung des Namens Jesu, der an die Verdammnis und Seligkeit erinnert. eb. 1760. 4. Zwo Fragen: ob die menschliche Seele unsterblich, und, wo ibr Ausenthalt nach dem Tode sey? Göttingen 1762. 4.

Kurzer Vortrag von dem Ziele des menschlichen Lebens. Götting, und Gotha 1767. 8.

Versuch einer Erklärung der schweren Schriftstelle Apost. Gesch. 1, 6. 7. Götting, 1768, 8.

Supellectilem librariam scholae Gottingensis V. C. Suchforto reddit et commendat, ibid. 1772. 4. Abhandlung von der Sparsamkeit, ebend. 1773. 8.

\*Der Hauslehrer, eine Wochenschrift. ebend. 1775. 8. \*Heilsame Vorträge zur Vertreibung müssiger Stunden;

eine Wochenschrift. ebend. 1776. 8.

\*Göttingische Nebenstunden; eine Wochenschrift. eb. 1777- 8. (An beyden haben auch andere Schriftsteller Theil.)

Vorrede zur 2ten Ausgabe von Leo's Geographie. (Lemgo 1748. 8) von der Einrichtung und Absicht der Cosmographischen Akademie zu Nürnberg.

- zum isten Band der von ihm herausgegebenen kleinen Schriften Johann Friedr, Eisenhart's (Erfurt 1753. 8.) von dem Missbrauche der mathematischen Methode in der Rechtsgelahrtheit. - Zum 2ten Band (ebend. 1754.) über die Frage: Ob die gezwungene methodisch und mathematisch oder die zu unordentlich und gar ohne Regel schreibende Schriftsteller, dem gemeinen Wesen nachtheiliger?

Vergl. Putter's Gelehrtengeschichte der Universität zu Göttingen Th. 1, S. 191 u. f. Th. 2. S. 62 u. f.

# Graf von Wedel (Gottlob Magnus Leopold).

Königl. Preussischer Oberforstmeister des Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz; ward 1798 in den Grafenstand erhoben. Geb. zu . . .; gest. 1800.

Beurtheilung der Preisschrift des Hrn. von Brocken von Vermehrung des Wachsthums der Bäume in den Forsten, Breslau 1776. gr. 8. 442 WEDEL (J. G.) - Freyh. v. WEDEL - JARLSBERG etc.

Vorlesung in der patriotischen Gesellschaft über die Beschreibung der Stargardtschen Wirthschaft des Hrn. Grafen von Borke. (Ist dieser Beschr. beygefügt.) Breslau 1778. 2te Auslage. Berlin 1783. 8.

# WEDEL (JOHANN WOLFGANG).

Doktor der Medicin, herzogl. Sachsen - Weimarischer und Eisenachischer Hofrath zu Jena. Geb. zu . . . ; gest. am 11ten Julius 1757.

Tentamen botanicum, flores plantarum in classes, genera superiora et inferiora per characteres ex floribus desumtos, dividendo, cognitioni nominis, generi infimo, ad quod planta pertinet, competentis, inserviens. Praefationem addidit G. E. Hamberger, qua difficultates in methodo plantarum occurrentes, una cum mediis, quibus eaedem removeri possunt, atque potiorum vocabulorum, usu receptorum, significatum exposuit. Jenae 1747. 4. Editio secunda aucta et cmendata. Cum praefatione auctoris. ibid. 1749. 4. Sendschreiben an Haller'n, wegen der Beurtheilung seines Tentaminis botanici. ebend. 1748. 4.

Freyherr von Wedel - Jarlsberg (Friedrich Wilhelm).

Erst. königl. Danischer Statthalter in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst; Ritter des Dannebrogsordens seit 1763, hernach seit 1767 geheimer Konserenzrath, seit 1768 Amtmaun über Apenrade und Lygum, und seit 1783 Ritter des Elephantenordens zu Kopenhagen. Geb. zu . . . .; gest. am 22sten Februar 1790.

Empfindungen bey des Königs Tode. Kopenh. 1766. 4.
\*Entwurf der bürgerlichen Gesetze der Juden, nach Anleitung der heil. Schrift, von F. W. F. v. W. J. Kopenh. und Leipzig 1769. 8.

\*Abhandlung über die ältere Skandinavische Geschichte von den Cimbrern und den Scandinavischen Gothen, von F. W. Fhr. v. W. J. Kopenh. 1781. gr. 8.

#### Freyh. v. Wedel-Jarlsberg (F. W.) Wegelin (J. D.) 443

Anmerkungen zur Vertheidigung dieser Abhandlung gegen die Recension derselben in den Götting. gelehrt. Anz. Kopenh. 1782. 8.

Chronologisch - statistische Tabelle der ältern und neuern Scandinavisch-Dänischen Geschichte. eb. 1782.8.

Anleitung zu richtigen Begriffen von der Eintheilung der Dänischen Landgüter in Hanpthöfe und dienstpflichtige Bauergüter; nebst zween Briefen über diesen Gegenstand. Hamburg 1784. 8.

Verfuch der genauesten Uebereinstimmung der biblischen-Zeitrechnung mit der Profangeschichte. Kopenhagen

1786. 8.

#### WEGELIN (JAKOB DANIEL \*).

Studirte zu St. Gallen, ward 1741 Hofmeister zu Bern, gieng 1743 wieder nach St. Gallen, ward daselbst zu einem künftigen Prediger der Französsischen Kirche bestimmt; weshalb er 1744, um sich die Französsische Sprache ganz eigen zu machen, nach Vevay in der Landschaft Waadt reisen und sich einige Jahre dort aufhalten musste; kehrte 1746 nach seiner Vaterstadt zurück, ward 1747 zweyter Prediger der dortigen Französsischen Kirche, 1748 auch Registrator der Stadtbibliothek, 1757 Helser des Prosessors der Philosophie und Lateinischen Sprache, 1759 wirklicher Prosessor derselben, und 1765 Prosessor, 1759 wirklicher Prosessor der königl. Ritterakademie zu Berlin, Archivar und Mitglied der dortigen königl. Akademie der Wissenschaften. Geb. zu St. Gallen am 19ten Junius 1721; gest. am 7ten September 1791.

Die letzten Gespräche Socratis und seiner Freunde.

Zürich 1760. 8.

D'Alembert Abhandlung von dem Ursprung, Fortgang und Verbindung der Künste und Wissenschaften; aus dem Discours préliminaire der Encyclopédie übersetzt. mit philosophischen Anmerkungen erläutert, und mit einem Anhang von Verbindung der Wissenschaften begleitet. ebend. 1761. 8.

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich nur Jakob.

Rouffeau's patriotische Vorstellungen gegen die Einführung einer Schaubühne für die Comödie in der Republik Genf; nebst dem Schreiben eines Bürgers von St. Gallen, von den wahren Angelegenheiten einer kleinen freyen kaufmännischen Republik. Zürrich 1761. 8.

Politische Rede Hrn. J. R. Tronchin, die er vor dem großen Rath der Republik Genf gehalten, aus dem Französischen übersetzt, und mit einigen An-

merkungen begleitet. ebend. 1762. 8.

Nertheidigung des erhabnen moralischen Geschmacks in den schönen Wissenschaften, gegen das Paradoxe, dass er schädlich seyn könne. Lindau 1762. 8.

Beherzigungen der Beherzigungen. ebend. 1762. 8.
\* Politische und moralische Betrachtungen über die Spartanische Gesetzgebung des Lycurgus. Lindau 1763. 8.

Religiöse Gespräche der Todten. ebend. 1763. 8. Memoires historiques sur les principales Epoques de

l'histoire d'Allemagne. Berlin 1766. 8.

Considérations sur les principes moraux et caractéristiques des Gouvernemens. ibid. 1766. 8,

Difcours fur les epoques des forces militaires. ibid. 1767- 8.

Caracteres historiques des Empereurs depuis Auguste jusqu'au Maximin. II Tomes. ibid. 1768. 8.

Plan raisonné d'une histoire universelle et diplomatique de l'Europe depuis Charlemagne jusqu'à l'an 1740. ibid. 1769. 8.

Republikanische Reden. Lindau 1771. 8.

Histoire universelle et diplomatique; Vol. I et II, contenant les événemens les plus remarquables depuis le partage de l'Empire, jusqu'à l'epin le Bres. Berlin 1776. — Vol. III et IV, contenant les événemens les plus remarquables, qui sont arrivés depuis le commencement du regne de l'epin jusqu'au partage de la Monarchie de Francs entre les trois fils de Louis le Debonnaire. ibid. 1777. — Vol. V et VI, contenant les événemens les plus remarquables, qui sont arrivés depuis le Traité de Verdun an 843, jusqu'à l'extinction de la Dynastie des Carlovingiens par la mort de Louis V, Roi de France et le sacre de Hugues Capet, an 987. ibid. 1780. in 4. et in 8. Den ersten Band hat er selbst ins Teutsche übersett.

Berlin 1778. 2 Theile gr. 8. Die Fortsetzung folgte, unsers Wiffens, nicht.

Sur la question: S'il eut été possible de prevenir et d'abréger la guerre de 30 ans? Berl. 1782. 8.

Briefe über den Werth der Geschichte. chend. 1783. (eigentl. 1782.) gr. 8.

Uebersetzung eines italienischen Gedichts von Abate Micheleffi...

Idées sur la mariage projecté entre le grand Electeur et la Reine Christine de Suede considérée sous les

principaux aspects. . . . .

Auffatze und Recensionen in den Freymithigen Nach richten 1761; z. B. Widerlegung der Lessfingischen Recension von den letzten Gelprächen des Sokrates. St. 19. 20. - Kritische Recensionen des politischen Versuchs über die Berathschlagung, sammt einem Anhange vermischter Schriften, so zu Basel. 1761 herausgekommen. St. 24. 25. — Kritische Recension der Schrift vom Tode fürs Vaterland (von Abbt); St. 33. 35. - Kritische Recension des Mo-

ferischen Werks: Beherzigungen. ebend.

Lieferte folgende Abhandlungen in die Histoire und Memoires de l'Académie de Berlin: Plan raisonné d'une histoire universelle et diplomatique de l'Europe depuis Charlemagne jusqu'à l'an 1740; Jahrg. 1768. S. 472. — Sur la Philosophie de l'histoire, l'remier Mémoire; Jahrg. 1770. S. 361. Second Mémoire; Troisième Memoire; Jahrg. Jahrg. 1772. S. 450. 1773. S. 448. Quatrième Mémoire; Jahrg. 1775. S. 490. Cinquième Memoire; Jahrg. 1776. S. 426. -Sur le Patriarche Photius; Jahrg. 1777. S. 440. -Sur l'art psychologique de Tacite Dist. I et II; Jahrg. 1779. S. 424-453. Dist. III (sur l'art caractéristique, moral et politique de Tacite); Jahrg. 1780. S. 487-503. - Sur les Biographies de Plutarque; Mem. I et II; ebend. S. 504. 516. -Sur l'histoire considerée comme la satyre des travers du genre humain; Jahrg. 1782. S. 503 - 516. - Sur St. Athanase; Jahrg. 1782 S. 517. - Mem. I et II fur Jaques August de Thou; Jahrg. 1783. Hist. p. 443. Jahrg. 1785. S. 400. - Sur le cours periodique des evenemens; Jahrg. 1785. S. 424. -Sur la nomenclature politique; Jahrg. 1786. S ...

— Sur la probabilité historique; Jahrg. 1786. T. I. Mém. S. 377.

Etwas über Sulzer'n; im Teutschen Museum 1780. St. 7. S. 10—19.

Sein Bildniss vor der hier angeführten Felsischen Biographie.

Vergl, Leu's Helvet. Lexicon. — Denina's Prusse literaire
T. III, — Schlichtegroll's Nekrolog auf das J. 1791.
B. 2. S. 277—500. — Biographie des Hrn. Jak. Wege-lin — von J. M. Fels. St. Gallen 1792. gr. 8. (Vergl. N. Alig. Deut. Bibl. B. 4, S. 554 u. f.)

## WEGELIN (JOHANN REINHARD).

Studirte zu Lindau und von 1707 bis 1712 zu Jena. Nach der Rückkehr ins Vaterland trat er bald eine Reise an durch die Schweitz nach Genf, wo er über Jahr und Tag fich aufhielt, vornehmlich wegen Erlernung der Französischen Sprache. An der weitern Reise nach Frankreich hinderte ihn ein Ruf nach Wien, wo er die Stelle eines Legationssekretars bey den Sachs. Coburgischen und Meiningischen Gesandten am kaiserlichen Hof erhielt; nach deren Abreise er zum Sachs. Coburgischen Rath und Agenten bey dem Reichshofrath ernannt wurde; und in dieser Eigenschaft so lange blieb, bis ihm die Reichsfladt Isny 1719 zu ihrem Rathskonfulenten und Kanzleyverwalter berief. Durch sein treffliches Benehmen in diefer Stelle ward die Reichsftadt Kempten bewogen, ihn zu ihrem Konsulenten vom Haus aus zu bestellen; welchen Charakter er bis an sein Ende beybehielt. Im J. 1731 wurde er Konsulent und Syndikus in seiner Vaterstadt, und 1746 Burgermeister. Geboren zu Lindau am 28sten April 1689; geft. am 11ten Januar 1764.

Epistola gratul. de antiquitate, iuribus ac privilegiis liberae S. R. I. Civitatis Lindaviensis, simulac de officio Magistratus. Jenae 1709. 4.

Dist. inaug. de S. R. I. liberae Civitatis Lindaviensis praerogativa antiquitatis prae illustri ad D. Virg. Coenobio, eiusdemque famosi diplomatis Ludoviciani falsitate contra iniqua Maximiliani Rassleri, S. J. nu-

perae vindicationis argumenta denuo retecta. Jenae 1712. 4. In der Gestalt eines Traktats wieder aufge-

legt Lindaviae 1713. 4.

Oesterreichisches Wechselrecht; oder; Wienerische Wechselordnungen, allenthalben mit dienlichen und nöthigen Anmerkungen, wie auch vollständigen Registern versehen. Lindau 1719. 4. ebend. 1729. 4.

Gründliche Ausführung und Rettung der H. R. Reichsftadt Kempten uralten Herkommens und Reichsimmedietät, wie auch derselben Freyheiten, Recht und
Gerechtigkeiten in der privilegirten Bannmeile, wider die anmasslichen Beeinträchtigungen des fürstli-

chen Stifts daselbst. 1731. fol.

Gründlich historischer Bericht von der kayserlichen u. Reichslandvoigtey in Schwaben, wie auch dem Frey Kaiserlichen Landgericht auf Leutkircher Huid und in der Pirs; aus den bewährtesten Geschichtschreibern und 275 meistentheils noch unedirten Archivalurkunden zusammen getragen; sammt einer Tabula geographica vom Bezirk der Landvoigtey, der Landkircher Haid und der Pirs, wie auch den neuern u. ältern landesgerichtlichen Insiegeln. 2 Bände 1755 fol.

Thesaurus rerum Suevicarum, seu, Dissertationum selectarum Volumen Imum: de natalibus, migrationibus, bellis ac fatis vetustissimae gentis Suevicae. Cum
praesatione ac Bibliotheca Scriptorum rerum Suevicarum. Lindaugiae 1756. — Volumen Ildum: de
Suevia sub Ducibus, cum Supplementis ad Bibliothecam Scriptorum rerum Suevicarum. ibid. 1757. —
Volumen Illtium: de Suevia exstinctis Ducibus sibertati restituta. ibid. eod. — Volumen IVtum: de
rebus et antiquitatibus Civitatum Imperialium in Suevia; cum Supplemento ulteriori et Repertorio universali, ibid. 1760. fol.

Thome Lirers von Rankweil alte Schwäbische Geschichten, sammt Chronik eines ungenannten Autoris, von Pabsten, Teutschen Kaysern und Königen, besonders von Caroli M. Zeiten an, bis aufs Jahr 1462; mit angehangten Anmerkungen u. s. w. eb.

1761. 4.

#### Nach seinem Absterben erschien:

Thefaurus Dissertationum et Commentationum selectarum de liberis ac immediatis S. R. I. Civitatibus varii argumenti: Volumen Imum, una cum Notitia seu Bibliotheca pleniori de statu, rebus ac iuribus Civitatum Imperialium. Curante Jacobo Fels, J. U. L. Consule ac Syndico primario Lindav. Lindaviae et Curiae 1770. fol. Die Fortsetzung unterblieb.

W. hinterlies noch mehr Handschriften und Sammlungen, die, seiner eigenen Verfügung gemäs, gedruckt

werden follten.

Vergl. Weidlich's Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 4. S. 153-159. Th. 6. S. 403 u. f. — Deductionsbibliothek B. 4. S. 159 u. f. — Saxii Onomast. litter, P. VII. p. 192 sq.

#### WEGENER (KARL FRIEDRICH).

Erst Lehrer bey dem adelichen Kadettenkorps zu Berlin; hernach Hofprediger und Inspektor zu Königs-Wusterhausen, ward aber dieses Amts entsetzt, und kam als Professor an das Kadettenkorps zurück. Geb. zu... in Pommern 1754; gest. am 20sten Junius 1787.

Dankpredigt wegen des Siegs bey Prag. Berl. 1757.8. Der Christ in Kriegszeiten. eb. 1758. 8. eb. 1763. 8. Vier letzte Ermahnungsreden. ebend. . . . 4. Der Freygeist, eine Vorerinnerung. ebend. . . . 8. Gedichte zur Beförderung des wahren Christenthums. 3 Stücke. ebend. 1763—1765. 8.

Die Religion, die Seele eines Staats. ebend. 1766. 8.
\*Der Berlinische Zuschauer. 6 Theile. ebend. 1770
u. ff. 8.

Die Berlinische Zuschauerin. 2 Bände. eb. 1770-

\*Meine Gesinnungen; ein Lehrgedicht. eb. 1768. 8. Abschiedspredigt zu Berlin ebend. 1768. 8.

\*Die Plattdütsche; eine Wochenschrift. eb. 1772. 8. \*Erich und Florentine, oder die geprüfte Zärtlichkeit;

ein Luftspiel in 3 Aufzügen. ebend. 1775. 8.
\*Die Geschichte der Constantine, oder die glückliche

Die Geschichte der Constantine, oder die glückliche Waise. ebend. 1776. 8.

\*Raritäten, ein hinterlassenes Werk des Küsters von Rummelsburg. 9 Theile. ebend. 1775 — 1784 8. \*Der Patriot, eine Wochenschrift. ebend. 1778 8.

\* Das

Das Urtheil der Wahrheit über die Berliner Predigtenkritik. Berlin 1783. 8.

Lebensbeschreibung des Herzogs Max. Jul. Leopold

von Braunschweig. ebend. 1785. 8.
Trauerrede auf den Tod des Herzogs Leopold von

Braunschweig. ebend. 1785. 8.

\*Ein Blatt wider die Langeweile, nebst einer wöchentlichen Anzeige der merkwürdigsten Berlinischen Neuigkeiten, ebend. 1785. 8.

\* Setzte die von C. F. Dreysig angefangene grune . Brieftasche fort. .

Noch verschiedene einzeln gedruckte Predigten.

\* Die Berlinische Staats - und gelehrte Zeitung. . . . 4.

Vergl. Richter's biograph. Lexikon der geiftlichen Liederdichter S. 432.

## WEGENER (OTTO AUGUST).

Regierungsrath und Bibliothekar zu Hanau. Geb. zu Eutin am 9ten Februar 1727; geft. . . . .

Beschreibung von der Belagerung der Stadt Hanau und ihrem glücklichen Entsatz, nebst den darauf erfolgten Ramseischen Händeln, mit einem Grundrisse der Stadt Hanau. Hanau 1778. gr. 8.

Kurzgefasste Geschichte der Grafschaft Hanau. ebend.

1781. gr. 8. \* Beschreibung des hochfürstl. Hessen - Hanauischen Medaillenkabinets. ebend. 1783. 8. Diefe drey Schriften stehen auch im Hanauischen Magazin; wo auch noch mehr Auffätze von ihm befindlich find.

## WEGSCHEIDER (FIDELIS).

Canonicus regularis von Bayron in Schwaben, dabey seit 1774 Professor der Moral und Pastoraltheologie auf der Universität zu Freyburg im Breisgau, und feit 1785 Pfarrer zu Wilpoltschweiler in Schwaben. Geboren zu Riedlingen 1732; geft. . . . .

Leitfaden zur Pastoraltheologie. (Tübingen) 1777. 8. Mit einem neuen Titelblatt und einer Vorrede. Frey. burg 1785. Vierzehnter Band,

# WEHNER (FRIEDRICH GOTTHOLD), Sohn des Folgenden.

Studirte zu Lauban und Leipzig, war hernach Hauslehrer zu Greiffenberg, alsdann seit 1767 Pfarrer zu Gebhardsdorf am Queis in der Oberlausitz. Geboren zu Grunau bey Görlitz am 7ten Marz 1737; geft. am 10ten Februar 1799.

Abhandlung von den verschiedenen Aemtern in der Kirche Jesu über Eph. 4, 11. Lauban 1765. 4. Die Jesu zugeführte Braut, als eine reine Jungfrau,

über 1 Cor. 11, 3. ebend. 1766. 4.

Andächtige Betrachtung der Geburt Jesu. eb. 1767.8. Entwurf seiner Predigten auf das Jahr 1770 u. ff. eb. 1769 u. ff. 8,

Gebet in dem Kirchenjahr 1772 ebend. 8.

Gebet zu den Amtspredigten 1773 und 1775. eb. 8. Entwurf von seinen Vorträgen, im Kirchenjahr 1774

ebend. 1773. 8. Erbauliche Todesbetrachtungen und Begräbnifslieder.

ebend. 1776. 8.

Der freudige Tod eines Bothschafters Jesu; eine Pa-, rentation aus 2 Cor. 5, 21. ebend. 1784. 4.

Nachricht von Jubel - Eheleuten, auch sonst alten Perfonen im Queiskreise; in dem Lausitz. Magazin 1777. S. 144 u. ff. - Nachricht von alten Personen, die eine starke Nachkommenschaft hinter sich gelassen haben; ebend S. 302 u. ff.

Vergl. Otto's Lexikon der Oberlaufitz, Schriftsteller B. 3. Abtheil. 2. S. 475 u. f. - Richter a. a. O. S. 433.

# WEHNER (JOHANN HEINRICH), Vater des Vorhergehenden.

Studirte zu Lauban und Leipzig, wurde 1730 Pfarrer zu Grunau, 1739 Diakon und 1749 Pfarrer zu Niederwiesa. Geb. zu Neundorf unter Greifenstein in der Oberlaufitz am 16ten November 1693; geft. am 1ften Marz 1757.

WEHNER (J. H.) - WEICHSELFELDER (J. M.) 451

Das Andenken treuer Lehrer und Prediger über Ebr. 13, 7. Lauban 1748. 8.

Erkenntnis der Wahrheit zur Gottseligkeit. . . . . Noch einige kleine ascetische Schriften.

Vergl. Otto a. a. O. S. 476.

#### WEHRMANN (DANIEL ERNST).

Studirte zu Hildesheim und Göttingen, ward 1768 Prorektor zu Bielefeld, kam dann als Rektor nach Hil, desheim, kehrte aber 1772 als Rektor nach Bielefeld zurück. Im J. 1779 gieng er als Professor und Rektor des kaiserlichen Gymnasiums nach Reval. Geb. zu Hildesheim 1746; gest. am 17ten Julius 1799.

Programmen. . . .

Viele Recensionen in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek.

Vergl, Intelligenzblatt zur Allgem. Litteraturzeitung 1800. S. 1777.

# WEICHSELFELDER (JOHANN MI-CHAEL).

Magister der Philosophie und Kaplan zu Rödelkeim in der Grafschaft Solms. Geboren zu Hüttenheim im Schwarzburgischen . . . ; gest. . . . .

\*Der entlarvte Baumeister, oder Vorschläge, wie man sich im Bauen vor den Missgriffen der Bauleute hüten könne. Als ein Anhang ist die Abhandlung des Herrn von Loen vom Bauwesen beygefüget wor-

den. Erfurt 1754. 8

Leben, Thaten, Gefangenschaft und heldenmüthiger Tod des Durchl. Churfürsten und Herzogen zu Sachfen, Johann Friedrich des Großmüthigen. Mit siatthaften theils gedruckten, theils ungedruckten Urkunden aus der Bibliothek des Hrn. von Locn's erhärtet, und mit unpartheyischer Feder beschrieben. Franks. am M. 1754. 8.

Nachrichten von dem Augsburgischen Religionsfrieden.

ebend. 1755. 8.

#### WEICKHMANN (GABRIEL JOACHIM).

Studirte zu Danzig und von 1755 bis 1758 zu Wittenberg, gieng alsdann nach Warschau, ward königl. Polnischer Legationssekretar, und diente über ein Jahr dem Könige von Polen, August dem 3ten, im siebenjährigen Krieg als Gefandschaftssekretar am königlich Schwedischen Hof zu Stockholm, nahm hierauf seine Entlassung, und ward 1761 Vorsteher der Kirche und des Hofpitals St. Barbara zu Danzig, und gleich darauf Sekretar der Stadt. Im J. 1767 wurde er als Deputirter der drey größern dissidentischen Städte des damahligen Polnischen Preussens, Thorn, Elbing und Danzig, nach Moskau an den Ruffisch - kaiserlichen Hof. gefandt, 1768 Gerichtsherr der Rechten Stadt Danzig, von 1769 bis 1771 Direktor der dortigen Naturforschenden Gefellschaft, 1777 Konsenior und 1778 Senior des Gerichtskollegiums, 1779 Rathsherr, und 1781 königl. Polnischer Burggraf. An den in Danzig 1781 neu eingeführten Anstalten zum bessern Unterricht der Hebammen und der Ernennung eines Hebammenmeisters, hatte er großen Antheil. Geb. zu Danzig am . . December 1734; geft. am 19ten Januar 1792.

Vicennalia obsidionis Gedanensis. Gedani 1754. 4. Eigentlich eine von ihm in dem Gymnasium zu Danzig gehaltene Rede.

Commentatio de discordia civili reipublicae capitali.

Vitemb. 1756. 4.

Versuch, in wie weit es einem Staate vortheilhaft is, die Einwohner durch Fremde zu vermehren. ebend. 1758. . . . .

Uebersetzungen aus den Londner philos. Transaktionen; in Gralath's Geschichte der Elektricität. (1750-

1754.)

Verschiedene Uebersetzungen in den Neuen Beyträgen zur Erweiterung des Erkenntn. u. Vergnügens, besonders aus dem Prior. (1756. 1757.)

Die Charte vom Fahrwasser bey Danzig, zu der Abhvon der Ebbe und Fluth an der Mündung der Weichfel; im 3ten Theil der Neuen gesellschaftl. Erzähl. (1757.)

Beytrage zu der großen Charte von Polen, welche Rizzi Zannoni in Paris auf 20 Blättern 1771 herausgab.

Einige politische und Staatsschriften in Engl. und Franz, Sprache; in den Engl. Magazinen und in Französ. Schriften. (1771 – 1776.)

Verschiedene politische und mathematische Artikel in den Danziger Anzeigen 1760—1768, auch in den Thornischen gelehrten Anzeigen von 1760 und 1761.

Vergl. Goldbeck's litter. Nachrichten von Preussen Th. 2. 8. 107—110. — Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Hechtsgel. Th. 4. 8. 258—261. — Koppe'ns jurist. Almanach auf das J. 1793. 8. 264—267.

#### WEICKHMANN (JOACHIM SAMUEL).

Studirte zu Danzig und seit 1735 zu Wittenberg, erhielt dort 1739 die Magisterwürde, hielt, als solcher, Vorlesungen, wurde 1740 Adjunkt der philosophischen Fakultät, 1743 ausserordentlicher Prosessor der Philosophie, 1744 ordentlicher Prosessor der Theologie, erwarb sich bald hierauf die theologische Doktorwürde. Im J. 1748 ward er auch Propst der Allerheiligen- oder Schlosskirche und Beysitzer des geistlichen Konsistoriums. Geb. zu Danzig am 1sten May 1714; gest. am 18ten Oktober 1774.

Diff. de fontibus veritatis sacrae in rivulis profanis sparsae ad Lactant. Libr. VII. cap. VII. Viteb. 1739. 4.

Progr. de Asopogosc. ibid. 1740. 4.

Diss. de Platonica animorum immortalitate. ib. eod. 4. Progr. Silentium liturgiarum priscarum de sanctorum in-

vocatione ex caussis suis erutum. ibid. 1741. 4.

Diss. (Praes. C. G. Hoffmanno) de cultu imaginum relativo. ibid. eod. 4.

Progr. Antiqua doctorum Christianorum sententia de sempiterna gentium profanarum felicitate. ib. 1743. 4. Progr. Commentatio historico - theologica de schola Origenis sacra, ex Gregorio Thaumaturgo informata. Viteb. 1744. 4.

Diff. (Praes. Zeibichio) de Theologis Tridentinis, alia loquentibus, alia sentientibus. ibid. eod. 4.

Progr. de Concilio Tridentino ex morte Lutheri ante victoriam triumphante. ibid. 1746. 4.

- in quo martyras divino plenos spiritu comprobat. ibid. eod. 4.

- de angelorum bonorum modestiae in ipso coetu lanctiore violatae caussis. ibid. eod. 4.

Dist. de Theologis Tridentinis in ardua de traditionibus quaestione alia loquentibus, alia sentientibus. sibidem 1747. 4.

Das in den Herzen aller redlichen Lutheraner wohl aufbehaltene Gedächtnis des seeligen Lutheri; eine Predigt. ebend. 1747. 4.

Dist. de terminis metallariorum a suggesto sacro haud alienis. ibid. 1748. 4.

- de libertate Pastoris in Epanorthosi nominali. ibidem. eod. 4.

Progr. sistens spirituum fallacium imaginem ex divini mente Paulli I Timoth. IV, 1. 2. 3. ibid. eod. 4-- - Angelorum studium pernoscendi mysteria. ibid.

eodem. 4.

- de Codicis divini proprietate, in definitionibus theologicis studiosissime retinenda. ibid. 1749. 4.

- in memoriam b. Marpergeri. ibid. eod. fol.

- I et II de vero in Jesu nato Jubilaco Romanorum Jubilaeo opposito. ibid. cod. 4.

- de divinitate vocationis mediatae ad facrum ministe-

rium. ibid. 1750. 4.

Oratio funebris in exsequiis - D. Abrahami Vateri, publice perorata. ibid. 1751. fol. Teutsch von K. G. Dietmann in den Dresdn. gelehrt. Anzeigen 1752. St. 37. 38. 40.

Progr. I et II de templo pacis, divinitus excitato, novo Loenii templo cassius frequentando. ibid. 1751-

17.52. 4.

I et II de viis subtilibus revocandi Lutheranos in gremium Romanorum Pontificis. ibid. 1753. 4.

Dist. de regimine sacrorum non convenienti unionis medico. ibid. 1754. 4.

Diff. de vaticiniis in genere speciatimque de vaticiniis Lutheri memorabilibus. Viteb. 1755. 4.

in qua caussa sanctissimae religionis contra auctorem cogitationum rationalium de usu methodi scientificae in theologia revelata desenditur, ibid. eod. 4.

Progr. de Christo in morte gloriosissimo. ibid. eod. 4.

Coelum Christo nascente cunctis hominibus aperto.

ibid. 1757. 4.

- de reditu Jesu in vitam terrae motu non collabesa-

ctato. ibid. 1757. 4.

Diff. de discrimine gratiae divinae sine merito contra meritum. Auct. et Resp. Ephr. Rittersdorf. ibid. eod. 4.

Progr. de ortu Christi piaculari. ibid. 1758. 4.

- Jobus refurrectionis non typus, sed professor. ib.

1759. 4.

Faustae precationes, quibus saecularem pacis Olivensis memoriam a patria sibi carissima redintegratam profequitur, praesatus nonnulla de virtutibus maiorum hac pactione nobilitatis. Gedani 1760-4-

Progr. Nocentis defensionem Giceroni probatam de

Officiis II, 14. anquirit. ibid. 1761. 4.

— Maximum de Jesu nato gaudium summis in calamitatibus, in ipso Jesu natali 1760 celebrat, eodemque luctum publicum civium lenit academicorum. Viteb. 1761. 4.

Diff. Parodiae Novi Testamenti. Auct. et Resp. Car.

Gottlob Laurentius. ibid. 1762. 4.

- de gloria corporum in vitam revocatorum coelesti.

ibid. 1763. 4.

Pr. Mysteria, praesertim incarnationis Christi parvulos non celanda, adversus consilia Basedovii suspiciosissima. ibid. 1764. 4.

- I et II. Reditus Jesu in vitam mysteriorum parvu-

los non celandorum figillum. ibid. 1765. 4.

Diss. in qua praedestinationem malorum, poenarum praefertim apud inferos non aeternarum, contra Basedovium negatur. Auct. et Resp. C. F. Wirthgen. ibid. eod. 4.

Progr. Carmen Jacobi-mortalitate decedentis de Schilo novissimis libertatum scrupulis. ibid. 1766. 4.

Diff. de praecipuis deismi memoria nostra latius vagantis caussis. ibid. 1767. 4.

#### 456 WEICHINANN (J. S.) WEIDEMANN (J. H.)

Progr. Legati Jesu reditus illius in vitam non deismi praecones. Viteb. 1767. 4.

- de amicitiae inter Deum atque homines pignore, in Je su ad vitam reditu. ibid. 1769. 4.

Confecratio templi Hierofolymitani Constantiniani.

Einweihungspredigt der Universitätskirche in Wittenberg. ebend. 1772. gr. 4.

Vorrede zu der 4ten von Joh. Wilh. Jani besorgten 4ten Ausgabe von Jo. Ge. Neumanni Theologia aphoristica. (Viteb. 1764. 8.)

— zu der neuen Auflage von Just Schöpfer's Unverbrannten Luther (ebend. 1766. 8.), enthaltend eine Widerlegung des Marquis d'Argens in Ansehung der protestantischen Kirche, deren gänzlichen Untergang er prophezeihen wollte.

#### Gab heraus:

D. Joach. Weickhmann's catechetische Erklärung des göttlichen Sittengesetzes. Danzig 1742. 8.

Adami Rechenbergii Summarium historiae ecclefiasticae. Praemist antelogium ad Lectorem, de prudentiae in sanctioris historiae studio necessariae. Vitemb. 1748. 8.

Vergl. Beytrage zur Historie der Gelahrtheit Th. 5. S. 128 - 151. - Dietmann's Kursachs, Priesterschaft B. 4. S. 60 u. f.

# WEIDEMANN (JOHANN HEINRICH).

Magister der Philosophie und Prediger zu Holdenstädt unweit Uelzen im Fürstenthum Lüneburg 1693; gest. 1769.

Philosophus clerico decimas solvens, vel potius Johanni Clerico XI Decades dubiorum ac monitorum ontologias ipsius obviorum modeste offerens; una cum Epistola ad eundem de origine decimarum in novo Testamento. Dresdae 1719. 8.

# Weidler (Johann Friedrich), Bruder des Folgenden.

Studirte in Jena und Wittenberg, wurde auf der letztern Universität Magister, 1712 Beysitzer der philosophischen Fakultät, 1719 ordentlicher Professor der höhern Mathematik, reisete durch Holland, England und Frankreich; wurde hernach 1727 Doktor der Rechte zu Basel, und ungesähr 1733 ausserordentlicher Beysitzer der Juristensakultät zu Wittenberg. Im J. 1746 erhielt er eben daselbst eine ordentliche juristische Professur. Geb. zu Gross-Neuhausen in Thüringen 1692; gest. am 30sten November 1755.

Diff. de Minimis. Viteb. 1711. 4.

- physica de tempestatum varietate, et investigandis veris eiusdem rationibus, cum Obst. de variat barometri et de meteoris. Vitembergae 1714. 4.

Exercitatio de Phosphoro Mercuriali, praecipue eo, qui in barometris lucet, et eius rationibus, una cum Schediasmate, in quo Apollonio Pergaeo promotae doctrinae Curvarum gloria vindicatur. ibid. 1715. 4.

Diff. de indice Fastorum Christianorum perpetuo, Chronologiae universali accommodato. ibid. 1716. 4.

Institutiones mathematicae, decem et sex purae mixtaeque Matheseos disciplinas complexae. Sub sinem accedunt tabulae logarithmorum contractae et index generalis, qui Lexici mathematici instar esse possit. Cum XLIX tabb. aen. ibid. 1718. 3... ib. 1750. 4... Editio sexta selectia observationibus et vita beati auctoris aucta a Joh. Jac. Ebert. Lips. 1784. 8mai.

Diff. de dissensu emendatae temporum formae Statuum Germaniae Protestantium a Kalendario Gregoriano anni 1724; additur in fine de novo sidere Ludovi-

ciano brevis Commentatio. ibid. 1723. 4.

— inaug. de iuribus Mathematicorum. Basil. 1723. 4. Institutiones Geometriae subterraneae. Cum figg. aen. Vitemb. 1726. 4. Editio altera aucta et emendata. ibid. 1751. 4. Teutsch von Nik. Fuxteller. Wien 1765. gr. 8.

Diff. de characteribus numerorum vulgaribus et eorum aetatibus. Vitemb. 1717. 4.

- de specularum astronomicarum statu praesenti. ibid.

1727. 4.

— de suspectis mathematum originibus. ibid. eod. 4. Tractatus de machinis hydraulicis, toto terrarum orbe maximis, Marlyeusi et Londinensi, et aliis rarioribus similibus, in quo mensurae prope ipsas machinas notatae describuntur, et de viribus earum luculenter dissertur. Cum siguris aeri inciss. ibid. 1728. 4.

Observationes meteorologicae et astronomicae an. 1728 et 1729 illustratae dissertationibus binis, de observatorio meteorologico et de hiemis an. 1729 asperitate.

- ibid. 1729. 4. Editio altera. ibid. 1732. 4.

Diff. de coloribus macularum folarium. ibid. 1729. 4. Commentatio de Aurora boreali. d. 6 Nov. Novemb. ibid. 1730. 4.

Diff. de traditione rerum, collato iure naturali et poli-

tivo illustrata. ibid. eod. 4.

- de origine et natura bonorum censiticorum! ex iure

Germanico. ibid. 1730. 4.

Institutiones iuris naturae et gentium, methodo geometrica digestae, collatoque sparsim iure positivo illustratae. ibid. 1731. 4.

Diff. de depectis. ibid. 1732. 4.

- de pactis. ibid. eod. 4.

- de usu remedii contra aedificantem ad aemulationem.

ibid. eod. 4.

- de quaestione iuris gentium: utrum praeda Salensibus Afris erepta vindicari possit? ad illustrandam, quae nuper inter Anglos et Lusitanos de duorum navium vindicatione oborta est, controversiam, ibid. 1735-4

de natali folo legis Salicae; accedunt quatuor Diplomata inedita Latina et Germanica faeculi decimi

quarti. ibid. 1736. 4.

defectuum corporis contemplatio iuridica. ib 1738.4.
 de Sacramentalibus; vulgo: Eidlichen Beweifen. ib. eodem. 4.

Progr. Narratio de Mercurio die XI Novembris A. 1736 fub fole viso Vitembergae Saxonum; ad philosophiae candidatos. Cum figuris aeri inciss. ibid. 1736. 4. Et in Novis Actis Erud. 1737. p. 371—375.

Infitutiones mathematico - physicae, experimentis confirmatae. Cum XXX tabulis aeneis. Lips. 1738. 8.

Historia Astronomiae, sive de ortu et progressu Astro-

nomiae liber fingularis. Vitemb. 1741. 4.

Progr. de via curva Mercurii sub Sole in rectam convertenda, exemplo transitus Mercurii per Solem, d. V Nov. 1743 illustrata. ibid. 1747. 4.

Infitutiones Aftronomiae, felectis observationum et calculorum exemplis illustratae. Cum XVI tabb. aen.

ibid. 1754. 4.

Diff. de latitudine et longitudine Wittebergae et de calaegia Ptolemaei. ibid. 1755. 4.

Progr. exhibens spicilegium observationum ad historiam notarum numeralium pertinentium. ibid. eod. 4.

Bibliographia astronomica, temporia, quo libri vel compositi, vel editi sunt, ordine servato, ad supplendam et illustrandam Astronomiae historiam digesta. Accedunt Historiae Astronomiae Supplementa. ib. eod. 8.

Apologia pro Mathematicis adversus obiectiones viri celeberrimi; in Miscell. Lips. T. I. p. 186 — 214. — Novae antliae Gerikianae descriptio; ibid. T. II. p. 673—676. — De Aurora boreali d. XVII Mart. anni praesentis vesperi conspecta; ib. T. III. p. 247—

255. (1716.)

Excerpta ex litteris ad Joh. Burch. Menckenium datis de observatione Eclipsis solaris, instituta Vitebergae die XV Sept. a. 1727; in Actis Erudit. 1728. p. 40 sq. — Observatio coniunctionis Lunae et Saturni, et Aurorae borealis, quae una eademque vespera post diem XXV Junii a. 1728. Vitembergae contigerunt; ibid. p. 375 sq. — Observatio Eclipsis Lunae totalis facta Vitembergae Saxonum, mane diei IX Augusti a. 1729, Telescopio astronomico VI pedum Gallicorum; ibid. a. 1729. p. 442—444. — Momenta praecipua Eclipseos Solis partialis, Vitemb. Sax. d. 15 Julii A. 1730 sub ipsum Solis ortum observatae; ibid. 1730. p. 468 sq.

Observatio Eclipsis Lunae partialis die 11 Oct. a 1735 horis matutinis Vitemb. habita; in Miscell. Berolin. T. V. P. I. Nr. 7. — Altitudines aquae pluvialis et nivalis, Vitemb. a. 1734 et 1735 digitis et lineis, pedis Parisiensis notatae et ex Diario observationum meteorologicarum excerptae; ibid. P. II. Nr. 9. Descriptio luminum a. 1732 Wittebergae conspectorum; in Philos. Transact. Nr. 432. — De erucarum et locustarum, quae agros Wittebergae vicinos vastarunt, interitu; ibid. — Observationes singulares astronomicae, physicae, meteorologicae annorum 1733 et 1734; ibid. Nr. 441. 442. — Parhelia Wittebergae visa annis 1735 et 1736; ibid. Nr. 445. — Observatio Anthelii Wittebergae spectati; ibid. Nr. 454.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. 610-612. — J. J. Ebert vor der 6ten Ausgabe der Weid-Verischen Institt math. (1784) — Saxii Onomass. litter, P. VII. p. 269 sq. — Denkwurd. aus dem Leben ausgezeich. Teutschen des 18ten Jahrh, S. 272 u. s.

# WEIDLER (JOHANN GOTTLOB), Bruder des Vorhergehenden.

Studirte seit 1719 in der Schulpforte, und seit 1725 zu Wittenberg, übte sich hierauf in der juristischen Praxis, und wurde 1728 von der Landesregierung zu Dresden als Notar und Advokat aufgenommen; und die Universität zu Wittenberg trug ihm das Amt eines Aktuars auf. Im J. 1730 ward er Rechtskandidat, und hielt juristische Vorlesungen; 1732 ward er Doktor der Rechte, 1737 ausserordentlicher Beysitzer der Juristensakultät, und 1746 Prosessor des Sächsischen Rechts, wie auch ordentlicher Beysitzer der Fakultät. Geboren zu Grossneuhausen in Thüringen am 7ten Junius 1708; gest, am 10ten September 1750.

Dist. inaug. (Praef. G. C. Bastinellero) qua problema, an et quatenus testamenta mystica ac praesertim heredum institutiones implicitae valeant? e iure tam veteri, quam hodierno eruitur. Vitemb. 1732. 4.

— de eo, quod iuris est circa mulctas, sive poenas pecuniarias; vulgo: von Geld - Bussen, tam iure Romano, quam Germanico, atque praesertim Saxonico Electorali. ibid. 1733. 4. Recula. ibid. 1746. 4.

— de quaestione iuris: an quis in emtione venditione, cui mulcta poenitentialis (ein Reu - Kauff) adiecta est, altera parte invita, poenitere, et soluta hac mulcta, resilire a contractu possit? quae affirmatur, atque contra communem negantium sententiam defenditur. Vitemb. 1734. 4.

Dist. de negotiis, a falso procuratore gestis, eorumque

ratihabitione. ibid. 1737. 4.

- exhibens quaestiones iuris criminalis controversas in homicidio. ibid. 1750. 4.

- fiftens controversias iuris Saxonici et communis in processu executivo. ibid. eod. 4.

Progr. de confusione iurium. ibid. eod. 4.

- de praepostera iuris Germanici cum legibus pere-

grinis commixtione. ibid. eod. 4. Vergl. Weidlich a. a. O. S. 612-615. — de Berger Progr. de dignitate et amplitudine iuris Saxonici. Vitemb.

1750. 4.

#### WEIDLICH (CHRISTOPH).

Studirte zu Merseburg seit 1728 und von 1733 bis 1739 zu Leipzig, wandte sich im letzten Jahr nach Weiffenfels, wo er Regierungs - und Konsistorial - auch nachher kursächsischer Advokat wurde. Durch das 1746 erfolgte Absterben des letzten Herzogs zu Weissenfels verschwanden seine Aussichten zu einer weitern Beförderung; und, weil er seine meiste Praxis bey der dortigen Regierung hatte, diese aber aufgehoben und die Akten nach Dresden zur Landesregierung geschafft wurden; so büste er auch fast seine ganze Praxis ein. Er zog deshalb nach Merseburg, und nach 4 Jahren auf das Land in feine Vaterstadt, 1765 aber nach Halle, wo er auch in demselben Jahr die Advokatur erhielt, 1781 aber königl. Preustischer Justitzkommissar und Notar wurde. Geb. zu Schaafftadt, einem zum Stift Merfeburg gehörigen Städtchen am 17ten Julius 1713; gestorben am 18ten May 1794.

Geschichte der jetztlebenden Rechts - Gesehrten in Teutschland, und zum Theil auch ausser demselben, als ein Rechts - Gesehrten - Lexikon in alphabetischer Ordnung, nebst einer hierzu dienlichen Vocrede, herausgegeben. 1ster Theil. Merseburg 1748. — 2ter Theil. ebend. 1749. 8.

Zuverlässige Nachrichten von denen jetztlebenden Rechtsgelehrten. 1ster Theil. Mit einer Vorrede Hrn. D. Daniel Nettelbladt's u. s. w. Halle 1757. — 2ter Theil. eb. 1758. — 3ter Theil. eb. 1759. — 4ter Theil. eb. 1760. — 5ter Theil. eb. 1761. — 6ter Theil. Nebst einum alphabetischen Verzeichnisse aller in diesen sechs Theilen enthaltener Rechtsgelehrten in alphabetischer Ordnung. eb. 1766. 8. Lexicon, oder kurzgefasste Lebensbeschreibungen aller jetztlebenden Rechtsgelehrten in alphabetischer Ord-

nung. ebend. 1766. 8.

Oblervationes de contractu Scridae, ibid. 1774 4. Eine Glückwünschungsschrift, die er in Christian

August Bertram's Namen verfertigte.

Biographische Nachrichten von den jetztlebenden Rechts-Gelehrten in Teutschland. Mit einer Vorrede von dem gegenwärtigen Zustande der Juristischen Litteratur in Teutschland. 1ster Theil. ebend. 1781. -2ter Theil. ebend. 1781. - 3ter Theil. Mit einer Vorrede von den Rechtsgelehrten des XVIIIten Jahrhunderts, die ihre Promotions - Jubelfeyer erlebet haben. ebend. 1783. - Nachträge, Zusätze und Verbesserungen zu dem ersten, zweyten und dritten Theile der biographischen Nachrichten von den jetztlebenden Rechts - Gelehrten in Teutschland. einem topographischen Register. eb. 1783. -Theil. Nebst fortgesetzten Nachträgen, Zusätzen u. Verbesserungen zu den vorhergehenden drey Theilen, und Nachträgen. ebend. 1785. 8.

Vollständiges Verzeichnis aller auf der königl. Preust. Friedrichs - Universität zu Halle seit ihrer Stiftung bis auf den heutigen Tag herausgekommener juristischen Disputationen und Programmen, mit einigen litterarischen Anmerkungen. Nebst beygefügter Succession aller Rechtsgelehrten dieser berühmten Universität, und deren kurzgesasse Biographien. Als ein Beytrag zur Gelehrten-Geschichte der Friedrichs-

Universität Halle. ebend. 1789. gr. 8.

\*Chronologisches Verzeichnis derer berühmtesten Rechtsgelehrten des XVIIIten Jahrhunderts; in den Hallischen Beyträgen zu der Jurist. Gelehrten Historie B.
2. S. 269 - 334. 397 - 482. 585 - 620; und B. 3.
S. 779 - 793. - \*Johann Samuel Hering's
Leben und Schriften; ebend. B. 2. S. 505 - 524. -

\*Alphabetisches Verzeichnis der jetztleb. Rechtsgelehrten; ebend. B. 3. S. 237-350. — 'Historische Nachricht von derjenigen so berühmten, als wichtigen Streitigkeit, welche zwischen denen beyden hohen Höchfürstlich - Hessichen Häusern, Cassel und Darmstadt, in Ansehung Dero beyderseitigen Universitäten, Marburg und Giessen, wegen einiger zu letzterer Universität gehöriger Vogteyen, namentlich, Marburg und Galdern, entstanden; ebend. B. 3. S. 401-502. — \*Chronologisches Verzeichnis derer Römischen Rechtsgelehrten; ebend. S. 607-725. — \*Chronologisches Verzeichnis derer berühmtesten Rechtsgelehrten des XII. XIII. XIV und XV Jahrhunderts; ebend. S. 725-779.

#### Gab heraus:

Nicolai Hieron. Gundling's Rechtliche Ausarbeitungen, bestehend in Consiliis, Responsis und Deductionibus, so mehr als 450 merkwürdige Fälle aus allen Theilen der Rechtsgelahrtheit enthalten, nebst einigen andern gelehrten Abhandlungen dieses Verfassers. Mit Carl Ferdinand Hommel's Vorrede von dem Nutzen, welchen Sachwalter u. Richter, insopderheit aber neu angehende Juristen von rechtlichen Gutachten, Deductionen und Rathschlägen berühmter Rechtsgelehrten schöpfen können. 2 Theile. Halle 1772—1773. gr. 4.

Verschiedene litterarische Beyträge zu den Werken anderer Gelehrten, die er aber nicht genannt hat, weil

fie felbst sie verschwiegen.

Im Jahr 1772 kündigte er ein allgemeines juristisches Gelehrten-Lexikon an, wovon eine umständliche Nachricht in Schott's unpartheyischer Kritik B. 5. S.
90—94 befindlich ist. Es erschien aber davon nichts,
als ein Bruchstück von wenigen Bogen.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten u. f. w. Th. 3. S. 344-348. — Denina Prusse litteraire T. III. — Saxii Onomast. litter. P. VIII. p. 112 sq.

#### WEIDLING (CHRISTIAN VALERIUS).

Studirte zu Dresden, Schulpforte und Leipzig, nahm 1738 zu Wittenberg die Magisterwurde an, und kam 1738 als Pfarrer nach Battauna in der Diöces Eilenburg. Geb. zu Dresden am 12ten März 1714; gest. nach 1753.

Schediasma de baptisteriis veterum Christianorum, ad I Corinth. XV, 29. Lips. 1737. 4.

— de eo, quod usus clavium non dici possit Apostolorum privilegium, ad Matth. XVI, 19 et Joh. XX, 23; contra Burnetum. ibid. 1738. 44

Vergl. Dietmann's Kurlachl. Priefterschaft B. g. S. 924.

#### WEIHENMAIER (JOHANN FRIEDRICH).

Magister der Philosophie und Pfarrer zu Steinenbrunn bey Stuttgart. Geb. zu Neckargröningen in Würtemberg am 11ten November 1748; gest. 1798.

\*Erfahrungen und Bemerkungen eines Landpredigers nach einer Amtsführung von 17 Jahren. 2 Hefte Stuttgart 1797—1798. 8. Auf dem Titel des 2ten Heftes fieht sein Name.

#### WEIHENMAYER (ELIAS). S. WEY-HENMEYER.

#### WEIMAR (GEORG PETER).

Seit 1752 besuchte er das Evangelische Rathsgymnafium zu !Ersurt; 1758 kam er als Hoskantor und Kammermusiker nach Zerbst; 1763 ward er nach Ersurt berusen als Kantor der Kausmannskirche; 1774 wurde er
zugleich Musikdirchtor des Evangel. Rathsgymnasium,
wozu 1776 die Stelle eines Musikmeisters am dortigen
kursürstlichen katholischen Gymnasium kam. Geboren zu
Stotternheim, einem Ersurtischen Dorse am 16ten November 1734; gest. am 12ten December 1800.

Versuch kurzer praktischer Uebungs - Exempel allerley Art, für Schüler, die im Gesange zum sogenannten Notentreffen oder vom Blattsingen angeleitet werden sollen; follen; ein Pendant zu Hiller's kurzeren und erleichterten Singeauweisung. Leipz. (ohne Jahrzahl) 4. Vergl. die iste Ausgabe von Meufel's Teutschen Kunsterlexikon Th. 1. u. 2.

# WEINART (BENJAMIN GOTTFRIED).

Studirte zu Sorau, Bautzen und Wittenberg, wo er sich 1741 die Magisterwürde erwarb. Im Jahr 1746 kam er nach Dohna in der Diöces Pirna als Substitut des Archidiakons; nach dessen Tode er 1749 Diakon und 1765 Postor wie auch Adjunkt der Pirnaischen Inspektion vurde. Geb. zu Schönewalda unweit Sorau in der Niederlausitz am 20sten Februar 1715; gestorben am 7ten März 1795.

Diff. (Praef. Zeibichio) de vera animae avaraves folo ex Evangelio exspectanda ad Matth. XI, 28. 29. Vitemb. 1741. 4.

Epist. grat. de veritate Christiano - Lutheranae religionis ex vera animae αναπαύσει. ibid. 1743. 4.

Ein gesegnetes Alter nach dem Sinn Mosis 5 Mos. 33, 25. Dresden 1753. 4.

De mercede sutoris institue vera caque firma et stabili ad Proverb. II, 18. ibid. 1755 4. Zwey Jubelpredigten u. s. w. ebend. 1755. 4.

Vergl, Dietmann a. a. O. B. 1, S. 1246 u. f.

# Edler von WEINBACH (JOSEPH).

Studirte zu Ingolstadt; ward dort 1770 ausserordentlicher Professor der Rechte ohne Gehalt, aber mit der Erlaubniss, den Verhandlungen der Fakultät beywohnen zu dürfen. Im J. 1771 erwarb er sich eben dasselbst die juristische Doktorwürde; ward in demselben Jahr ordentlicher Prosessor der Institutionen mit Gehalt, wie auch kurbayrischer Hofrath. Im J. 1755 wurde er zur Reichskammer Gerichtsstelle zu Wetzlar präsentirt, und 1777 trat er sie wirklich an. Geb. zu Mellrichstadt Vierzehnter Band.

im Würzburgischen am 10ten May 1748; gest. am 1sten November 1788.

Exercitatio iuris publici de singulari incolatus iure exterorum in Bavaria. Ingolst. 1772. 4.

Problema politico - iuridicum: utrum ii, qui facra profitentur protestantica, ad Athenea Catholicoium litterarum amore confluentes, eoruudem albo inferendi, gradibus Licentiatus aut Doctoratus infigniendi fint? ibid. 1775. 4.

Vergl. Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztlebend. Rechtsgel. Th. 2. S. 440. Nachträge S. 485. — Medereri Annales Ingolfiadiensis Academiae P. III. p. 504 sq. 508 sq. \$11. 517.

## WEINHART ZU THIERBURG und Vol-LANDSEGG (IGNATZ), Tyrolifcher Landmann.

Trat 1721 in den Jesuitenorden, fludirte zu Innsbruck und Ingolftadt, legte 1739 das 4te Ordensgelübde ab, verfah in feinem Orden 3 Jahre das Lehramt der Grammatik, 2 Jahre dasjenige der Poefie und 5 Jahre der Philosophie. Im J. 1742 erhielt er zu Innsbruck die Magisterwürde und die Professur der Mathematik. Im J. 1754 ward er der philosophischen Fakultät als Direktor vorgesetzt, verwaltete dieses Amt 81 Jahre, und errichtete das der Universität gehörige physikalische und mechanische Museum. Im J. 1775 wurde er eben dafelbst als erster Lehrer der Teutschen (?) Mechanik angestellt. Dem berühmten Peter Anich gab er Unterricht in der Mathematik, und unter feiner Anleitung brachte diefer die vortreffliche Landkarte von Tyrol zu Stande. In der Folge bekam er auch die Direktion des Mappirungsgeschäftes der in dem Oesterreichischen Schwaben vorhandenen Ortschaften. Unter feiner Aufficht verfertigte auch Blafius Huber, Anich's Gehülfe, die Karten der vorderöftreichischen Länder. Wegen hohen Alters legte er 1780 seine Aemter nieder, und lebte seitdem in seiner Geburtsstadt mit einer kaiserl. königl. Pension. Geboren zu Innsbruck am 19ten August 1705; gest. 178.

Quaestiones et Responsa ex arithmetica vulgari, algebra et geometria. Oenip. 1765. 8 Edit. 2da. ib. 1770.

8. Edit. 3tia. ibid. 1776. 8.

Abhandlung von der ächten Ursache, warum die Fische in einem stehenden Wasser, dessen Obersläche ganz mit Eis überzogen, bald abstehen, und wie solchem Uebel leichtlich vorzubeugen. ebend. 1770. gr. 8.

\*Ausgleichungstabellen über die ehvor in Tyrol zum Weinmaas gebrauchte Yhren und den nunmehr eingeführten Wiener-Eimer, wie auch über deren beyderseitige Maasse; verfasst von dem Priester J. v. W. ebend. 1781. fol.

Vergl, de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1. St. 2. S. 245 u. f. — Deffen Journal der Litteratur und Statistik B. 1. 6. 49 u. f.

# WEINHOLD (JOHANN KARL).

Zum Markgrafthum Niederlausitz verpflichteter Conducteur zu Lübben. Geb. zu . . . 1724; gest. am . . . September 1794.

Vergleichung der gewöhnlichsten Maasse, Gewichte u. Münzsorten, aus den besten Autoren zusammengetragen und verglichen. Dresden 1787. 4.

Gebrauch einer in vielen Fällen nützlichen Rechnungstabelle. ebend. 1783. 4.

Johann Matthias Beyer's Schauplatz der Mühlenbaukunst; fortgesetzt u. erweitert, als desselben 3ter Theil; worin das in selbigem Fehlende ersetzt, besonders die Französ. Horizontalmühlen u. Schwedischen Sägemühlen mit vielen Sägen, beschrieben werden; auch mit fünf kurzen Abhandlungen über die Arithmetik, Mechanik, das Maschinenwesen und die Was-

ferbaukunst vermehrt. ebend. 1788. fol. Mit Kupf. Die Rechenkunst, sowohl nach den gewöhnlichen vier Rechnungsarten in ganzen und gebrochenen Zahlen, als auch nach den übrigen Arten; nämlich der ge-

wöhnlichen Regel Detri, verkehrten Regel Detri, Regula Quinque, Quinque conversa, Zins-Gesell-schafts- und Alligationsrechnung; in Form der Kettenregel wissenschaftlich vorgetragen u. s. w. ebend. 1789: 8

Versuch einer Mechanik für Ungelehrte, zum Nutzen verschiedener Künstler, Professionisten und der Landleute. Ister Theil. Mit 25 Kupfern. eb. 1790. — 2ter oder praktischer Theil. Mit 18 Kupfern. eb.

1792. gr. 8.

\*Joh. Chr. Simon's vollständiger ökonomischer Unterricht vom Brandtweinbrennen, Abziehung der Aquavite, Essigbrauen u. s. f. Neue viel vermehrte Auslage. Mit Kupfern. eb. 1795. (eigentl. 1794.) 8.

## WEINLAND (JOHANN CHRISTOPH).

Studirte zu Tübingen, wurde dort 1748 Magister, 1753 Repetent, gieng 1754 auf Reisen, erhielt 1757 das Vikariat zu Stuttgart, in demselben Jahre die Unter-Gouverneur - Stelle bey dem herzoglichen Kavalierkorps zu Ludwigsburg, 1759 das 2te Diakonat zu Tübingen, 1762 das erste Diakonat, 1767 die Stelle des Abendpredigers an der Stiftskirche und Specialsuperintendenten zu Tübingen, 1784 eines herzogl. Würtembergischen Raths und Propsts zu Herbrechtingen, und 1785 eines Generalsuperindenten und Abbts zu Maulbronn. Geb. zu Stuttgart am 14ten Sept. 1729; gest. am 23sten Jul. 1788.

Trauerrede über Eccl. 12, 13. Tübingen 1770. 4. Ernst und Güte Gottes aus den Feuerslammen. ebend. 1771. 4.

Der beynahe ein Christ. ebend. 1771. 4.

Der Christ als Vater und Mutter. sbend. 1771. 4.

Letztes Zeugniss vor der Gemeinde zu Tübingen. eb. 1784. 8.

Probe einer Gottesverehrung in abwechselndem Gebet und Gesang. ebend. 1788. 8.

Allgemeine, wie auch Morgen- und Abendgebete auf jeden Tag in der Woche. ebend. 1789. 8.

Ebiige Beytrage zu den gelehrten Tübingischen Berichten 1759.

Verg. (Haug's) Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen auf das J. 1777. S. 462.

# WEINLIG (CHRISTIAN TRAUGOTT).

Genoss bis 1753 die Vortheile eines vielseitigen, gelehrten Unterrichts, wo er sich dann entschloss, sein Lieblingsfach, die Baukunft, zu erlernen. Ein fehr glücklicher Umftand für ihn war die Bekanntschaft mit dem damahligen Rathsmauermeister Mauer. Bey ihm legte er den ersten Grund seiner nachherigen ausgebreiteten Tienntniffe, und arbeitete felbst eine Zeit lang als Maurergeselle beym Anbau des Seitenflügels am kurfürstlichen Palais. Im J. 1766 unternahm er eine architektonische Reise durch Frankreich und Italien, wovon er im Jun. 1770 in seine Vaterstadt zurückkam. Bald ward er als Kondukteur bey verschiedenen kurfürstlichen Gebauden angestellt, und 1773 erhielt er die Stelle eines Oberbauamtszahlmeisters. Gegen Ende des J. 1793 ward er zum Hofbaumeister ernannt, mit Beybehaltung jenes Amtes, und kurz vor feinem Ende zum Oberlandbaumeister. Geb. zu Dresden am 31ften Januar 1739; geft. am 25ften November 1799.

\*Briefe über Rom, verschiedenen, die Werke der Kunst, die öffentlichen Feste, Gebräuche und Sitten betrese fenden Inhalts; nach Anleitung der davon vorhandenen Prospecte von Piranesi, Panini, und andern berühmten Meistern. Ister Band (von 3 Hesten). Mit Kups. 1781—1782. — 2ter Band (von 3 Hesten). ebend. 1782—1783. — 3ter Band (von 3 Hesten). ebend. 1785—1787. gr. 8. Jeder Hest besteht aus 4 Bogen Text und 4 Kupsern.

Oeuvres d'Architecture. I Cahier. à Dresde 1784. — 2 Cahier. ibid. 1785. — 3 Cahier. ibid. 1785. — 4 Cahier. ibid. 1799. Queerfol.

Antheil an von Racknitz'ens Geschichte des Geschmacks der vorzüglichsten Völker. (Leip. 1796-1797: gr. 4.)

Recensionen in der Allgem. Litteratur Zeitung.

Nergl. Keller's Nachrichten von allen in Dresden lebenden Künstlern S. 194-200. — Meufel's Teutsches Künstlerie-xikon Th. 2. S. 258 u. f. (nach der isten Ausgabe). — Kläbe'ns neuestes gelehrtes Dresden S. 181-183. — Büttiger in Wieland's neuen Teutschen Merkur 1709. Dec. S. 359-366. — Dresdens Schriftsteller und Künstler von Haymann S. 423 u. f.

#### WEINMANN (EBERHARD).

Advokat zu Süderstapel in der Schleswigischen Landschaft Stapelholm. Geb. zu Altona am 3ten December 1714; gest. . . .

\*Sammlung einiger juristischen Abhandlungen, bestehend in Erlauterung einiger Artikel des Jütischen Lowbuchs. Schleswig 1772. 4.

Vergl. Kordes Lexikon der Schleswig - Holfiein. Schriftsteller S. 582.

#### WEINMANN (JOHANN GEORG).

Licentiat der Medicin und Physikus der Reichsstadt Reutlingen in Schwaben. Geb. daselbst . . . .; gestorben . . . .

Dist. sistems plantarum urbis patriae fasciculum, it. Obs. botan. et typum curatioris avium descriptionis. Tub. 1764. 4.

Tractatus botanico - criticus de Chara Caesaris, cuius Libri III. de bello civili cap. 48 meminit. Carolsruhae 1769. 8.

Tr. de cuneo militari veterum, et aliis cunei fignificatibus. Reutling. 1770. 8.

#### WEINSCHENK (JOHANN GOTTFRIED).

Studirte von 1737 bis 1742 auf der Universität zu Halle, wo er auch Magister der Philosophie wurde, und begleitete alsdann einen jungen Schlessschen Edelmann in sein Vaterland. Im J. 1745 kam er als Prosessor des Rechts und der Geschichte an das Gymnasium zu Brieg.

Geb. zu Eickendorf bey Magdeburg am 22sten May 1718; gestorben . . .

Diff. contra auctorem epiftolarum: Sur la religion effentielle. Hal. 1742. 4:

Epist grat, de sanitate et morbo in genere. Bregae

Commentatio de quaestione: num sedes episcopatus Vratislaviensis unquam Bicinae fuerit? Vratisl. 1762. 4: Vergl. Streit's Verzeichnis der im J. 1774 lebenden Schles-

Ichen Schriftfteller 5, 150.

#### WEIS (ANDREAS). S. WEISS.

#### WEIS (JOHANN KONRAD JAKOB).

Licentiat der Rechte und seit 1766 Präfekt der adelichen Knaben im Seminar zu Würzburg, hernach von 1769 bis 1771 Volontär in Französschen Diensten unter dem Regiment Royal - Suedois, seit 1772 Neben - Repetitor der Hof - Edelknaben zu Würzburg, seit 1774 Kanzleyrath des Stists Camburg bey Schwäbisch - Hall, seit 1780 Syndikus desselben, und seit 1786 zugleich geheimer Rath des Fürsten zu Hohenlohe-Bartenstein. Geb. zu Hessenthal bey Schwäbisch - Hall am 13ten Januar 1746; gest. am 21sten September 1795.

De legitimo iuris aggratiandi usu. Wirceburgi 1773. 4. Quaestio, an Gabellae emigrationis, vulgo: die Nachfeuer, ratione dotis aut donationis propter nuptias sisco solutae, aut solvendae, a liberis extra territorium elocatis ad massam haereditatis parentum sint conferendae? modica tractatione examinatur. Hal. Suev.

Diff. de pactis successoriis ac dotalibus; sive: Nonnulla utriusque negotii capita in judiciis utriusque iuris civilis Germanici et Romani doctrinam evolvit ac determinat. ibid. 1782. 4. Francos. et Lips. 1783. 4.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 4, S. 264 u. f.

#### WEIS (ULRICH).

Trat in den Benediktinerorden zu Irrfee bey Kaufbeuren 1728, trieb da die Klofterftudien, ward hernach zu Salzburg Magister der Philosophie, lehrte seit 1738 in feinem Klafter Philosophie, Mathematik und Theologie; begleitete 1744 zwey feiner gelehrten Ordensbruder, Defing und Legipontius, nach Prag, und war ihr Gehülfe; kam 1745 wegen der damahligen Kriegsläufe wieder in fein Klofter zurück, und übte wieder das Amt eines Professors und Studiendirektors; war auch eine Zeit lang Seelforger; verfertigte, als folcher, die Meffe in Teutschen Versen und mehrere geistliche Gesange für seine Gemeine; ward hernach von dem Pralaten zu Weingarten berufen, um die dortigen jungen Religiofen Mathematik zu lehren. Kränklichkeit nöthigte ihn, nach Jahres Frist, nach Irrsee zurückzukehren. Geb. zu Augsburg am Isten November 1713; gest. am 4ten Junius 1763.

Liber de emendatione intellectus humani, in duas partes digestus, veram operationum omnium intellectus theoriam, tum earundem directionem solide edisserens. Kaufburae 1747. 4.

Epistola apologetica ad Eminentissimum Cardinalem

Quirinum. Augustae 1750. 4.

Vergl. Zapf's litterarische Reise in einem Theil von Bayern, Franken und Schwaben S. 49-52. - Vaithii Bibliotheca Augustana Alph. VIII. p. 208-214.

# Weise auch Weiss (Adolph Christoph).

Studirte zu Gulmbach und Erlangen, war hernach 1753 anderthalb Jahre Hauslehrer zu Gulmbach, und studirte alsdann noch kurze Zeit zu Icna. Nachdem er wieder 3 Jahre lang Hauslehrer gewesen war, ward er 1761 seinem Vater, Prediger zu Lehenthal, auf dessen Ansuchen; als Aljunkt an die Seite gesetzt. Allein schon 1769 erhielt er das Predigtamt zu Bischossgrün in der Diöces Culmbach. In Nebenstunden kultivirte er die Geschichte, vorzüglich aber ihre Hülfswissenschaft, die Münzkunde. Geb. zu Culmbach am 16ten Sept. 1732; gest. am 7ten Junius 1800.

Vollständiges Guldenhabinet, in der Ordnung des Madai schen Thalerkabinets, zusammengetragen und mit nöthigen Registern versehen. 2 Theile. Nürnberg 1781 — 1782. 8.

#### Handschriftlich hinterliefs er:

Kupfermunzkabinet.

Beschreibung des königl. wie auch chur- und fürstlichen Hauses Brandenburg bis auf jetzige Zeit. 2 Bände 4, mit vierfachen Registern.

Vergl. Meyer's biograph. Nachrichten von Ansbach, und Bayreuth. Schriftstellern 8. 409-412. — Fikenscher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. 10. S. 66-68.

# WEISE (CHRISTIAN).

Geometra iuratus zu Weimar. Geb. zu . . . 1717; gestorben am 27sten Februar 1796.

Vollständiger Unterricht vom Tabacksbau im Gebürge, besonders um die Gegend von Zwickau, wie vom Saamen bis zum Verkauf damit zu verfahren, aus eigener Erfahrung aufgesetzt, und alles ausführlich angezeigt. 1780. 8.

Pudelnärrische Reiseabentheuer dreyer Königssöhne Leipzig 1789. 8.

Vergl. J. G. Sachfe's Denkmahl eines Teutschen Landmannes; in (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1796, St. 13. S. 289 u. ff.

#### WEISE (GEORG ANDREAS).

Studirte seit 1754 zu Halle, ward 1757 Inspektor der weiblichen und 1759 der Knabenschule des dortigen Waisenhauses, 1760 Haussehrer zu Dresden, 1761 Adjunkt seines Vaters, Oberinspektor der Teutschen Schulen des Hallischen Waisenhauses, 1768 Diakon der St. Georgen - Kirche zu Glaucha vor Halle, 1774 Pastor dieser Kirche, und 1783 zweyter Prediger der Katharinenkirche zu Magdeburg. Geb. zu Astrachan am 11ten December 1737; gest. am 16ten Junius 1792.

Ueber die Reden des sterbenden Mittlers; 7 Predigten. Halle 1778. 8.

Reden über die Weissagung des Jesaias von Christi Leiden und Auferstehung, zur Leitung für Unstudirte. ebend. 1780. 8.

Für meine Catechunenen und andere junge und alte Christen zur Wiederhohlung. Magdeburg 1786. 8.

Predigt zur dankbaren Erinnerung der wohlthätigen Regierung Friedrich's des Großen, Königs von Preusten. ebend. 1786. 8.

Nach seinem Absterben erschienen:

Predigten über die Sonn- und Festtagsepisteln, in ausführlichen Entwürfen. Mit einer Vorrede von D. G. C. Knapp. Halle 1793. gr. 8. Sein Schattenriss in den Schattenrissen edler Teutschen. Vergl. diese Schattenrisse.

#### WEISE (KASPAR ABRAHAM).

Studirte zu Wittenberg, wurde 1729 an dem Gymnafum zu Bautzen 6ter und noch in demfelben Jahr 5ter Kollege, 1737 Subrektor und 1759 Konrektor deffelben. Geb. zu Betten in der Ephorie Großenhayn am 10ten August 1704; gest. am 13ten Julius 1762.

Gommentatio — quorundam ex tractu electorali, vulgo Churkreis dicto, progressorum summorum litteratorum-que virorum memoriam recolens. Vitemb. 1754. 4. Series Camerae Procuratorum (in urbe Budist.) ibid.

1755. 4 Progr. de Nimio in explicandis Scripturae locis. ibid.

1758. fol.

— de patriae caritate. Budiss. 1759. fol.

Das rühmliche Andenken eines um Budiffin wohlverdienten Mannes aus dem Platzischen Geschlechte. ebend. 1759. fol.

Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil, 2. S. 492.

#### WEISHAUPT (JOHANN GEORG).

Studirte zu Würzburg, wurde dort öffentlicher Repetitor, 1746 Doktor der Rechte und Professor der Institutionen und des peinlichen Rechts zu Ingolftadt, welche letzte Professur er nachher mit derjenigen des Lehnrechts vertauschte. Geb. zu Brilon im Herzogthum Westphalen 1717; geft. zu Heiligenthal bey Würzburg, wo er sich während der Ferien aufhielt, am . . . September 1753.

Dist. inaug. de summo imperio. Wirceburgi 1746. 4. - de actione personali circa debitorem. Ingolit. 1750. 4. -- de natura et radice iudicii possessorii tum ex iuris naturalis, tum iuris politivi principiis, ad tit. Inftit. de interdictis. ibid. eod. 4.

- de eo, quod iustum est heredis exceptione praescriptionis contra petitorem utentis. ibid. 1751. 4.

Vergl. Mederari Annal. Ingolfiad. Acad. P. III. p. 227 et p. 256 fq. — Siebenkees neues jurist. Magazin B. 1. 3. 486 u. f.

#### WEISKERN (FRIEDRICH WILHELM).

Schaufpieler zu Wien. Geb. zu . . . ; geft. 1768 oder 1769.

\*Sendschreiben Filipp's von Zesen über Joh. Siegmund Valentin Popowitich'ens Teutsche

Sprachkunft. (Wien) 1754. 8.

Topographie von Niederöftreich, in welcher alle Städte. Markte, Dörfer, Klöster, Schlösser, Herrschaften, Landgüter, Edelsitze, Freyhöfe, namhafte Oerter u. dergl. angezeiget werden, welche in diesem Erzherzogthume wirklich angetroffen werden, oder fich ehemals darin befunden haben. 3 Theile. Wien 1767-1770. gr. 8. Der 3te Theil auch besonders unter dem Titel: Beschreibung der kaiserl. königlichen Haupt- und Residenzstadt Wien; als der 3te Theil zur öftreichischen Topographie. ebend. 1770.

# WEISLINGER (JOHANN NIKOLAUS).

Definitor des Ruralkapitels Ottersweyher in Schwaben, wie auch Pfarrer zu Capell unter Rodrot (nach andern Rodeck) im Breisgau Strassburger Bisthums, Geb. zu...; gest....

Fris Vogel, oder stirb! das ist, Examen von der wah-

ren Kirche. Strasburg 1721. 8.

Huttenus delarvatus, das ist, wahrhaftige Nachricht von dem Authore oder Urbeber der verschreyten Epistolarum obscurorum Virorum Ulrich v. Hutten; wobey umständlich und gründlich gehandelt wird von dem Streit zwischen dem berühmten Joh. Reuchlin und Johann Pfefferkorn, wie auch von dem Leben des bekannten Franzen von Sickingen und andern zur Kirchen - Historie des XVIten Jahrhunderts gehörigen raren Sachen und Merkwürdigkeiten; aus authentischen Schriften zum nöthigen Schutz der verletzten Wahrheit wider Jacobum Burkhard, einen Lutherischen Professor zu Hildburghausen im Fürstenthum Coburg, mit Kupfern herausgegeben. Constanz und Augsburg 1730. 8.

Auserlesene Merkwürdigkeiten von alten und neuen iheologischen Merktschreyern, Taschenspielern, Schleichern, Winkelpredigern, salschen Propheten, blinden Führern, Splitterrichtern, Balkenträgern, Muckenseigern, Camelschluckern und dergl. welche sich zu Christus Aposteln verstellen; zur geheiligten Uebung durch IV Theile in gewisse §S. oder Schrift-Absatze eingetheilet; aus verschiedenen hieher gehörigen Materien mit Fleis zusammengetragen, und mit raren Kupfern versehen. 4 Theile. Augsburg

1737. 8. Neue Auflage. ebend. 1751. 8.

Zweyhundertjähriges Jahrgedächtnis auf des hochgelehrten Herrn D. Martini Lutheri Todesfall u.

I. w. Strasburg 1746. 8.

Catalogus librorum impressorum, in Bibliotheca eminentissimi Ordinis S. Johannis Hierosolymitani affervatorum Argentorati, ordine alphabetico, nova grataque methodo contextus. ibid. 1751. fol.

# WEISMANTEL fonst Schneider (Jo-HANN NIKOLAUS).

Doktor der Medicin und ausübender Arzt zu Erfurt. Geb. zu Gispersleben bey Ersurt 1736; gest. am 10ten Julius 1790.

Diff. inaug. de refrigeratione fanguinis per respirationem. Erfurti 1771. 4.

Vermischte physikalische Beytrage, erstes Stück; die menschliche Dreyeinigkeit, oder Versuch eines Beweises, dass der Mensch bestehe 1) aus Leib 2) Seele und 3) Geist; 2weytes Stück: Der verbesserte Weydenbau; drittes Stück: Schönheitsregeln der Nelken oder Grasblumen. Leipzig 1777. 8.

Des Blumisten Ister Theil, in welchem die Nelke oder Grasblume 1) ihre Wartung und Behandlung durchs ganze Jahr, 2) die Schönheitsregeln derselben, 3) Beschreibung einiger vorzüglichen Nelken, deutlich und vollständig abgehandelt worden. Leipz. 1779.—2 ter Theil, in welchem die Aurikel 1) ihre Wartung und Behandlung durchs ganze Jahr, 2) die Schönheitsregeln derselben. 3) Beschreibung einiger Aurikel deutlich und vollständig abgehandelt worden. Erfurt 1783. 8.

Drey Erklärungen und Supplementstabellen zu des Blumisten 2ten Theil, auf welchen 18. Aurikeln nach dem Leben gemahlt und kurzlich beschrieben sind.

Erfurt 1785. 8.

Historische Nachricht von Teutschen Urnen und Alterthumern, ausgegraben bey Erfurt. eb. 1783, gr. 4. Ueber die heilende Kraft des Quajakharzes in Podagra

und Gicht. ebend. 1786. 4. (Steht auch in den Actis Acad. Erford.)

# WEISHUHN (FRIEDRICH AUGUST). S. WEISSHUHN).

WEISS (ADOLPH CHRISTOPH).
S. WEISE.

#### WEISS (ANDREAS).

Studire zu Basel, ward dort 1728 Magister der Philosophie, 1734 Prosessor der Moral, wie auch des Natur- und Völkerrechts, auf der dortigen Universität; unternahm 1735 eine gelehrte Reise durch Frankreich, Holland und Teutschland, ward 1737 zu Basel Doktor der Rechte, 1746 Ausseher der Universitätsbibliothek, 1747 Prosessor des Staats- und Privatrechts zu Leiden, 1759 Instruktor und Hosmeister des nachherigen Erbstathalters von Holland, mit Beybehaltung seiner Prosessur; gieng 1766 nach Leiden zurück; nahm 1773 seine Entlassung, und gieng nach Basel zurück, wo er zum Mitgliede des täglichen Raths erwählt wurde. Geb. zu Basel am 13ten Oktober 1713; gest. 1792 \*).

Diff. de usu aequitatis in interpretatione legum. Basil. 1737. 4.

- de iure victoriae. ibid. 1738. 4.

- de vera gloria. ibid. 1739. 4.

- de bello hominis privati. ibid. 1742. 4.

 de opere Pandeciarum et eius interpretandi ratione quaedam generaliora etc. quibus fubiliciuntur capita nonnulla iurisprudentiae ecclefiafiicae. ib. 1746. 4.
 Or. ad Principem Araufion. et Nassov. Wilhelmum V. Lugd. Bat. 1766. fol.

Einige Theses.

Vergl. (Herzogii) Athenae Rauricae p. 439 fqq.

# WEISS (JAKOB FRIEDRICH).

Studirte zu Stuttgart und Tübingen, wurde hier 1751 Magister der Philosophie, 1756 Repetent, 1759 Vikar zu Stuttgart, 1761 zweyter Diakon zu Göppingen, 1767 Archidiakon daselbst, und 1774 Stadtpfarrer und Superintendent zu Sulz. Geb. zu Kehl \*\*) am 19ten April 1731; gest. am 10ten März 1793.

\*\*) Nach andern zu Stuttgart.

<sup>\*)</sup> Nicht früher, wie im Todtenregister des Nachtrages zur aten Ausgabe des gel. Teutschl. (1774) steht.

Diff. contra harmoniam corporis praestabilitam. Tubing. 1751. 4.

Tractatus philos. de natura animi et potissimum cordis

humani. Stuttgard. 1761. 8.

Gedanken von der freyen Untersuchung des Canons, Frankf. 1772. 8.

Untersuchung der Frage: Was die Sünde wider den heil. Geist sey? Stuttg. 1772. 8.

Wider den Fanaticismus. 2 Stiicke. Frankf. am M.

1777. 8.

Kleine Metaphysik, oder erste Gründe unserer Kenntnisse von Gott, Seele und Welt. Tübingen 1790. 8. Katechismus über die Glückseligkeitslehre Jesu Chri-

fii nach der heutigen Volkssprache. ebend. 1791. (eigentt. 1790.) 8.

Anleitung für die Schullehrer und widerholter Unterricht für die lehrbegierige Jugend. ebend. 1791. 8.

Wie das Christenthum die Geschäfte des irrdischen Berufs erleichtere und befördere; eine Volkspredigt über I Timoth. 4, 8. ebend. 1791. 8.

Vergl. (Haug's) Schwäbisches Magazin 1777. S. 377. - Deffen gelehrtes Würtemb. S. 196. u. 359.

#### Weiss (Johann Adam).

Nach vollendeten Schul- und Universitätsstudien beschüstigte er sich zu Selb im Bayreuthischen Oberlande
mit Jugendunterricht; erhicht 1709 die Adjunktur bey
dem Tertius und Organisten Seidel zu Wunsiedel; als
dieser kurz hierauf starb, ward er wirklicher Tertius,
1711 aber Rektor, und 1732 zugleich Syndiakonats-Adjunkt, 1732 wirklicher Syndiakon; worauf er sich 1734
von der Rektoratsverwaltung lossagte. Geb. zu Regnitzlosa im Bayreuthischen am 15ten September 1679; gest.
am 1sten Februar 1753.

Progr. de Jubilaeis, inprimis Jubilaeo Christiani Ernesti, Marchionis Brandenb. Curiae 1711. fol.

- de memorabilibus Reformationis Civitatis Vonsideliensis. ibid. 1717. 4.

- Principem bonum, vel omnium mortalium minime fibi vivere existimandum esse. ibid. 1727. fol.

Progr. de numero ternario, tanquam perfectionis quicquam in se continente vel in Deo, vel in Principi-

bus. Curiae 1728. fol.

- de providentiae divinae documentis sub Augustanae Confessionis tempus in Vonsidelio obviis, ib. 1730.4. Memoria M. Joannis Christophori Layriz, Superintendentis Vonsideliensis. Baruthi 1731. fol., Progr. valed. Memoria incendiorum, superioris praeser-

tim, Vonsideliae. Curiae 1734. 4.

Einige Gedichte.

Vergl. Fikenfeher's gelehrtes Fürsteath, Bayreuth B. 10- 8.

#### WEISS (JOHANN BAPTIST).

Benediktiner, des fürstlichen Stifts St. Blafii Kapitular, eine Zeit lang Pfarrer zu Schluchsee, hernach Prafekt des Gymnasiums zu Konstanz. Geb. zu Wittichen in der Fürstenbergischen Herrschaft Hausen im Kinzinger Thal am 4ten Januar 1753, geft. am 26ften Oktober 1800.

Trauerrede auf den verstorbenen Fürstabbt Martin Gerbert zu St. Blasien. St. Blas. 1793. 4-

Ueber die Verbindung guter Sitten mit den Wissenschaften; eine Ermahnungsrede an die Zöglinge des k. k. Gymnasiums zu Konstanz, als die Schulen dafelbst von den PP. Benediktinern der vorderöftreichischen Abteyen eröfnet wurden. Gehalten den 5ten Wintermonats u. den 5ten Christmonats 1794. Kon-Itanz 1795. 8.

Praktisches Rechenbuch, oder Anleitung, die vorkommenden Rechnungen kurz ohne viele Multiplikationen geschwind auszurechnen; mit vielen Beyspielen und den dazu erforderlichen Regeln und Erläuterungen verlehen; nebst einem Anhang von 100 verschiedenen Rechnungen zur Uebung. Grätz 1799. 8.

#### WEISS (JOHANN NIKOLAUS).

Studirte zu Hof und leit 1722 zu Jena, von wo er nach 3 Jahren über Erfurt, Leipzig und Halle nach Sura/s-

Strafsburg und von da, nachdem er die anatomischen Anftalten daselbst benutzt hatte, 1724 nach Hof zurückgieng, um sich dort durch Ausübung seiner Kunst noch mehr zu vervollkommen; nahm 1729 zu Altdorf die Licentiatenwurde an, practicirte weiter fort in Hof, und gab dabey einigen dortigen Gymnasiasten Unterricht in der Mathematik, Physik und Anatomie. Im Jahr 1732 ward er als ordentlicher Professor der Anatomie und Chirurgie nach Altdorf berufen, wo er fich dann 1753 die medicinische Doktorwurde erwarb, 1736 aber auch noch die Professur der medicinischen Institutionen oder der theoretischen Arzneykunde, nebst dem Physikat, erhielt. Im J. 1765 vertauschte er die Professur der Anatomie gegen diejenige der Chemie, ward 1768 überhaupt Professor der medicinischen Praxis, Pathologie und Chemie, Senior der Universität, und feyerte, als solcher, 1782 fein Professors - Jubilaum. Geb. zu Hof am geen Januar 1702; gest. am 5ten Julius 1783.

Diff. inaug. de viscerum glandularum et ulcerum quorundam analogia. Altorf. 1729. 4.

Progr. adit. de aquae adminiculo in administratione anatomica. ibid. 1733. 4.

Diff. de usu musculorum abdominis. ibid. eod. 4.

Progr. ad anatomen publicam corporis foeminini. ibid. -eod. 4.

- Observationes quaedam ex praecedentibus sectionibus notabiles. (I.) ibid. eod. - (II.) 1736. -(III.) 1739. - (IV.) 1740. - (V.) 1745. 4.

Dist. de discrimine motus elastici et vitalis sibrarum. ibid. 1735. 4.

- de abusu purgantium in recens natis. ibid. 1737. 4.

- de usu lactis antidoto. ibid. cod. 4.

— de damuis e diarrhoea intempestive suppressa oriundis. ibid. 1742. 4.

- de salubritate Altorsi Noricorum. ibid. 1743. 4.

de arteriis viscerum propriis. ibid. 1744. 4.
 I theorema medicum: quod alia sensatio alium motum inferat, assertum. ibid. 1745. 4.

Vierzehnter Band.

Diff. II theorems medicum etc. confirmatum et illustratum. Altorf. 1752. 4.

- III theorema medicum etc. ad usus medicos applicatum. ibid, 17.53. 4.

- IV theorema medicum etc. limitatum. ib. 1756. 4.
Diefe 4 Differtationen erschienen hernach auch unter
dem allgemeinen Titel:

Tetras Differtationum medicarum, quibus theorema medicum: alia fensatio alii motus, adstruitur, applicatur, limitatur; cum praesatione de variante partium irritabilitate. ibid. 1759. 4.

Diff. Historia partus impediti ex membrana tendinosa os uteri internum arctante. ibid. 1761. 4

- de caussis, cur humanum corpus e materia valde corruptibili sit compositum. ibid. 1764. 4.

- de haemorrhoidibus cristatis. ibid. eod. 4.

- de unguento fusco Felicis Würzii. ib. eod. 4.

de dextro cordis ventriculi post mortem ampliore. ibid. 1767. 4.

- de flexibilitate actionum in corpore humano. ibid. 1776. 4.

Mehrere Differtationen unter fremden Namen.

Vergl, Will's Nürnberg. Gelehrten Lexicon Th. 4. S. 205—208. — Nopitfch'ens 4ter Supplementenband S. 385—587. — Börner's Nachrichten von dem Leben berühmter Aerzte B. 5. S. 207 u. f. 446. 203. — Baldinger's Zufätze S. 185 u. f. — Memoria in obitum eius, ab Univers. Altorf. 1783, fol. — Fikenfcher a. 2. O. S. 78—85.

### WEISSE (CHRISTIAN FRIEDRICH).

Erst Dom - Vikar und Konrektor des Franciscaneums zu Meissen, hernach seit 1785 Diakon und seit 1790 Archidiakon der dortigen Stadtkirche. Geb. daselbst am 21sten December 1736; gest. am 24sten März 1792.

Progr. de historiae profanae in interpretandis sacris litteris usu et necessitate. Misn. 1772. fol.

Das erhabene Verhalten Jesu bey seinen Zorngerichten; eine Predigt. ebend. 1773. 4.

Lehrbuch für junge Bräute, an J. E. F. Haustein. Meisten 1780. 4.

Ehrendenkmahl M. Chr. Haymann's, Superintend. zu Meissen. ebend. 1783. kl. fol.

# WEISSE (CRISPINUS). S. ALBI-NUS (CRISPINUS).

#### WEISSE (LUDOLF FRIEDRICH).

Magister der Philosophie zu . . . Geboren zu . . .; gestorben . . . .

Abhandlung von den möglichen Wörtern. Hamburg (1750.) 8. Stand zuerst als Vorrede vor dem eten Band der Altonaischen gelehrten Zeitungen. Vergl. Berlin. Monatsschrift 1802. May S. 364-371.

#### WEISSENBORN (JESAIAS FRIEDRICH).

Studirte zu Schmalkalden, Hildesheim, Erfurt (wo er 1694 Magister der Philosophie wurde) und seit 1697 zu Jena. Dort 1698 ernannte man ihn zum Adjunkt der philosophischen Fakultät, 1699 zum Licentiaten der Theologie, und bald darauf zum Doktor derselben. Im Jahr 1799 folgte er seinem damahls verstorbenen Vater (Johann, D. und Prof. der Theol. zu Jena) als Pastor primarius an der Michaelskirche zu Jena; daneben wurde er Beysitzer des Konsistoriums. Im Jahr 1710 erhielt er die Würde eines herzogl. Sachsen - Eisenachischen Kirchenraths; 1713 eine ausserodentliche Professur der Theologie; und in der Folge wurde er Senior und erster Professor der theologischen Fakultät. Im J. 1742 ward er, Schwächlichkeit halber, zur Ruhe ge-

fetzt. Geb. zu Schmalkalden am 15ten December 1673; gest. am 3ten Julius 1750.

Diff. de Eudaipovig. Erfurti 1694. 4.

- de Sabbathi obligatione naturali, in pudorem multorum Christianorum ostensa. ibid. 1695. 4.

- Museum Philosophiae universe spectatae, emucleate exhibens eiusdem naturam, caussa, divisionem, instrumenta, methodum, cultum, item fata, sectas et recentiorum iudicia. ibid. 1696. 4.
- Transsubstantiatio absurda e genuinis rationis principiis, in pudorem suorum adsertorum, ostensa. Jenae 1697. 4.

Paradoxorum logicorum Decas I. II. III. ibid. 1698.

— Decas IV. ibid. 1699. 4

- Diff. (Pracf. Fridemanno Bechmann) de gratia fideli certissima, sive an homo etiam in hac vita de gratia Dei et sutura sua salute aeterna per sidem certus esse queat? ibid. 1699. 4.
- qua infamia Babelia ab Ecclesia Evangelico Lutherana depellitur. ibid. 1715. 4.
- de caritate, pro infallibili verae Ecclesiae nota non habenda. ibid. eod. 4.
- de iactantia Romanae Ecclesiae in praecipuo specimine, scilicet de discessione l'rincipum Protestantium ad Ecclesiam Romanam, perspecta. ibid. 1717. 4.
- Jesus Pontificiorum cum Jesu Lutheranorum collatus; seu doctrina Ecclesiae Romanae de Jesu, ad Scripturae sacrae normam examinata. ibid. eod. 4.
- Detrimentum fidei ac pietatis e dogmate Reformatorum de absoluto decreto enatum. ibid. 1725. 4.
- Character verae religionis in doctrina de fide in Christum infisicante. ibid. eod. 4.
- Progr. de Christo tradito ac resuscitato, ad Roman. IV, 25. ibid. 1726. 4.
- de redemtione, agni Dei sanguine facta, ad I Petr. I, 18-22. ibid. 1727. 4.
- Leichenpredigt auf den Prof. Joh. Andr. Danz; in deffen Exsequien. (ebend. 1728. fol.) Nr. 1.

Progr. de Christo per gloriam Patris refuscitato, ad Roman. XVII, 4. Jenae 1728. 4.

- de Paullo, animadversore Petri. ibid. eod. 4.

Diff. de fermento Pharifacorum, occasione Matth. XVI, 6. ibid. cod. 4.

Progr. de adclamatione Christi victoriae plena, ad Apoc. I, 17. 18. ibid. 1729. 4.

Dist. de gratia Spiritus fancti adplicatrice. ib. eod. 4. Huldigungspredigt bey der Huldigung Wilhelm

Heinrich's, Herzogs zu Eisenach. ebend. 1729.4. Dist. de SS. Trinitatis mysterio. Auct. et Resp. Jac.

Diff. de SS. Trinitatis mysterio. Auct. et Resp. Jac. Carpov. ibid. 1730. 4.

Programmata paschalia. ibid. 1730. 1731. 1732. 4.

Diff. de Theologia morali, morali Philosophia multo praestantior. ibid. 1731. 4.

- de libro vitae triplici. ibid. 1732. 4.

Progr. Geminus mortis ac refurrectionis Christis foopus e divino Paulli effato 2 Corinth. V, 15, ad falutarem festi Paschatis celebrationem propositus. ib. .1733- 4-

- de potente in scripturis doctore. ibid. eod. 4.

— de Christo, primitiis suscitandorum, ex 1 Corinth. XV, 20. ibid. 1734. 4.

- de negatione refurrectionis Christi detestanda, ad I Corinth. XV, 17. 18. ibid. 1735. 4.

- exhibens in Christo crucifixo scientiam maxime fitam. ibid. eod. 4.

Programmata paschalia. ibid. 1736. 1737. 1738. 1739. 4. Dist. de providentia Dei circa progressus scientiae sanctioris. ibid. 1738. 4.

Progr. exhibens spem regenitorum vivam per resurrectionem Jesu, ad 1 Petr. I, 3. ibid. 1740. 4.

Diff. de divinitate Spiritus Sancti, contra Preumatomachos. Auct. et Resp. J. Chph. Pfeifer. ibid. 1740. 4.

Progr. explicans testimonium de trinitate unius Dei, ex Symbolo apostolico. ibid. eod. 4.

Vergl. Schmorfahl's zuverläff. Nachrichten von jüngst verflorbenen Gelehrten B. 2. S. 195 - 222.

#### WEISSENBORN (JOHANN FRIEDRICH).

Doktor der Medicin und leit 1790 ordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Ersurt, wie auch Lehrer der dortigen Hebammenschule. Im J. 1798 erhielt er den Charakter eines herzogl. Sachsen - Meiningischen Hofraths. Geb. daselbst am 19ten Februar 1750; gest. am 23sten Oktober 1799.

Diff. inaug. de pupilla nimis coarctata vel claufa. Erford. 1773. 4.

Anleitung zur Geburtshülfe. ebend. 1780. 8. 2te Auflage, besorgt von D. Ludwig Vogel. ebend. 1802. 8.

Von den Eitergeschwüren der Leber, durch einen merkwürdigen Fall erläutert, ebend. 1786. 4. (Steht auch in den Actis Acad. Erford.)

Erläuterung einer merkwürdigen Geschichte eines Lebergeschwürs. ebend. 1787. 4.

Von der Umkehrung der Gebährmutter, durch zwey merkwürdige Fälle erläutert. ebend. 1788. (Auch in den Actis Acad. Erfurt. ad a. 1786 et 1787.)

Bemerkungen über eine oft unbemerkte äusserliche Urfache sowohl der Augenentzundung, als der Hornhautgeschwure und der daher entstandenen Blindheit; nebst einer Beobachtung von einem glücklich geheilten Eiterauge. ebend. 1789: (und in den Actis Acad. Erfurt. a. 1788 et 1789.)

Progr. sistems observationes duas de partu Caesareo et quaestiones de praecipuis huius operationis momentis. ibid. 1792. 4.

Bemerkungen über die zeitherige Gewohnheit, hohe Beinkleider zu tragen, als eine bis jetzt nicht bemerkte Ursache öftrer Leistenbrüche, und Beschreibung eines neuen elastischen Bruchbandes, welches Leistenbrüche, auch schon erwachsener Personen, radikal heilt. Mit einem Kupfer, ebend. 1794. 4.

Sein Bildniss von C. W. Bock vor Gruner's Almanach für Aerzte und Nichtärzte 1792.

#### WEISSHUHN (FRIEDRICH AUGUST).

Magister der Philosophie zu Leipzig seit 1787 und seit 1794 zu Jena. Geb. zu Langenroda in Thüringen 1759; gest. am 21sten April 1795.

- \*Briefe über die Schulpforte, nebst einigen vorläufigen Betrachtungen über die Schulerziehung überhaupt. Berlin (Leipzig) 1786. 8.
- Satyrische und scherzhafte Aufsatze, herausgegeben von einem Journalisten. Leipzig 1787. 8. Sinngedichte. ebend. 1790. 8.
- Beyträge zur Synonymistik; in Niethammer's philos. Journal H. I. (1795.) Sätze und Gegensatze zur Grundlegung eines neuen Systems der Philosophie; ebend. H. 6. (1795.)
- \*Das Spiel in strengster Bedeutung; in Schiller's Horen St. 5. (1795.)
  - Viele Recensionen in der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und in den neuen Leipziger gelehrten Zeitungen.

#### Weisskern. S. Weiskern.

#### WEISSLINGER. S. WEISLINGER.

# Weissmann (Johann Friedrich).

Studirte zu Neustadt an der Aisch, Rothenburg an der Tauber, Altdorf und Jena, alsdann auch noch 1703 zu Leiden und Amsterdam; wurde 1705 zu Jena Doktor der Medicin, nicht lange hernach Stadtphysikus zu Windsheim, 1725 aber zu Erlangen, zugleich aber auch fürstl. Brandenburgischer Hofrath und Leibarzt zu Bayreuth. Endlich ward er 1743 zum ersten ordentlichen Prosessor der Medicin auf der neu gestisteten Universtät zu Erlangen ernannt. Geb. zu Neustadt an der Aisch

- am 30sten August 1678; gestorben am 19ten August 1760.
- Diff. inaug. (J. H. Slevogt) de balfamo vero, quod vulgo opobalfamum dicitur. Jenae 1705. 4.
- Refolutio ligni syringae coerulene sive lilii Matthioli; in Ephemerid, Acad. Nat. Curios. Cent. VII. Obs. 88. p. 211 sqq. (1719. 4.) Ein Teutscher Auszug in Crell's chem. Archiv B. 2. S. 98—100. (Leipz. 1783. 8.) — Excrescentia carnea intessina reserens; in Act. iisd. Cent. VIII. Obs. 18. p. 279 sq.
- De populi arboris multiplici usu; in Actis physico-med. Acad. Nat. Cur. T. III. Obs. 92. p. 301 — 305. (1733. 4.) — De novo magisterio coerculeo Erlangensi; ibid. T. V. Obs. 162. p. 537 sq. (1740.)
- Erstere Depositio von Dennenlohe und Bisslohe, die Vichseuche betreffend; in den Erlang, gel. Anzeigen (1746. 4.) Nr. 18. S. 140 – 142.
- Von der blauen und rothen Farbe aus dem Eisen, ingleichen von Rubin-Glase; in Delius Frank. Sammlungen St. 3. S. 201—205. (Nürnb. 1755. 8.)— Untersuchung der Beeren von Reinweiden; ebend. St. 4. S. 313 u. f.
- De fpecifico quodam antepileptico; in Novis Actis phys. med. Acad. Nat. Cur. T. I. Obs. 67. p. 276— 279 (1757: 4)
- Hatte auch großen Antheil an dem Commercio litterazio Norimbergensi.
  - Vergl. (J. P. Reinhardi) Memoria in obitum J. F. Weifsmanni. Erlaug. 1760. 4. Nova Acta Acad. Nat. Curiof. T. III. Append. p. 425 fqq. Fikenfcher's gel. Fürstenthum Bayreuth B. 10. S. 84 83.

Freyh. v. Weitenauer (F. A.) v. Weitenauer (I.) 489

# Freyherr von WEITENAUER (FELIX ANTON),

# in Schonernhofen und Froschau, Bruder des Folgenden.

Kurpfälzischer geheimer Rath und Kanzler zu Neuburg. Geb. zu . . . 1721; gest. 1769.

Centuria confiliorum criminalium in supremo dicasterio Neoburgico approbatorum. Aug. Vindel. 1763. fol.

# Freyherr von WEITENAUER (IGNATZ), Bruder des Vorhergehenden.

Studirte zu Ingolstadt, trat 1724 in den Jesuitenor. den, lehrte 14 Jahre lang die Dicht- und Redekunst an verschiedenen Orten, ward 1753 zu Innsbruck Magister der Philosophie und Professor der Griechischen und Ebräischen Sprache bis 1773; seit welcher Zeit er, nach Aushebung des Jesuitenordens zu Salmansweiler lebte. Geboren zu Ingolstadt am 1sten November 1709; gest, am 4ten Februar 1783.

Corona Mariana linguis duodecim exornata; cum Differtatione de charactere linguae Sinicae. Coloniae 1731. 8. ibid. 1757. 8.

Das glorreiche Eichstätt und dessen Stifter. Eichstätt 1745. . . . Neue Auslage. ebend. 1746. . . .

Pomarium Eystettense anno urbis et episcopatus millesimo duodecim linguis celebratum 1745. Ingolst. 1746. . . .

Tobias und Sara; ein Singspiel u. f. w. Aus dem Lateinischen des P. Franz Neumayer's. München 1747. 8.

Simon iustus; Metrodrama. Eustadii 1749. 8.

- Oleum Walburginum XII odis Germanicis celebratum. Eustadii 1750....
- Miscella litterarum humaniorum ex orationibus, elegiis, lyricis, symbolicis, lapidariis, criticis collata. Lib. II. August. Vindel. 1752. 1753. 8.
- Historia Provinciae Germaniae superioris Societatis Jefu. Decadis X pars postrema. ibid. 1754. . . .
- De difficillimo genere epistolarum, seu litteris officiosis. ibid. 1756. 8. Editio nova. ibid. 1763. 8. 1769. 8.
- Orationes academicae ad philosophos, iure consultos et theologos. ibid. 1756. 8.
- Novae Grammaticae biblicae methodus. Ulmae 1756. 8.
- Hexaglotton, seu Modus addiscendi intra brevissimum tempus linguam Gallicam, Italicam, Hispanicam, Graecam, Hebraicam et Chaldaicam, ut ope Lexici libros explicare queas. Francos. ad Moen. 1756. 4. Recus. ibid. eod. 4. Hexaglotton alterum docens XII linguas. August. 1762. 4. Recus. ib. 1776. 4.
- Symbolica, Epigrammata, Lapidaria, libri tres. Aug. Vindel. 1757. 8.
- Carmina felecta, quorum Lib. I heroica, Lib. II lyrica, appendix elegias complectitur. ibid. cod. 8.
- Q. Horatii Flacci ars poëtica, ad omne genus eloquentiae ligatae, folutae, etiam facrae, accommodata, et exemplis illustrata. ibid. eod. 8.
- Tragoediae autumnales, cum animadversionibus. Aug. Vindel. 1758. 8.
- Ego, comoedia, seu Philautia irrisa. ibid, eod. 8.
- Theatrum parthenicum, seu dramata Mariana decem. ibid. 1759 8
- Liber Pfalmorum ex Hebraicis, Graecisque fontibus ad mentem Vulgatae, et Latini fermonis consuetudinem dilucide explicatus. ibid. 1757. 8.
- Lexicon biblicum, in quo explicantur phrases quaecunque, quae propter linguae Hebraicae et Graecae peregrinitatem iniicere moram legenti possunt. Ac-

- cessere Summaria capitum omnium codicis divini. Aug. Vindel. 1758. 8. Venet. 1760. 8.
- Hierolexicon linguarum orientalium, Hebr. Chald. et Syriacae, in quo radices imperfectae omnes integran tur; Heemantica a radicibus ad ordinem alphabeticum revocantur; et cuiusque harum linguarum Grammatica intra paucifimas horas absolvitur. Aug. Vindel. et Friburgi 1759. 8.
- Trifolium Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, per quod possis intra aliquod horas cum hierolexico auctoris explicare canonem bibliorum Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum. ibid. eod. 8.
- Cultus divae Walburgae carminibus duodecim laudatus in Sanctuario Eystettensi. Monachii 1759. . . .
- Apologiae Forosemproniensis ex Italico sermone in Germanicum translatae Libri IV. Oberamergau 1761....
- Das Einzige. Augsburg 1763. 8.
- Zweifel von der Teutschen Sprache; sammt einem orthographischen Lexicon. ebend. 1764. 1766. 1768.
- Subfidia eloquentiae facrae, lib XIX. Aug. Vindel. 1764-1769. 8.
- Hundert Berge; Sinnbilder in 26 Sprachen. Freyburg 1765. 8.
- Lobrede auf den verstorbenen Kronprinzen von Frankreich. Aus dem Französischen. . . . 1767. 8.
- Sammlung kurzer Gedichte, meistens aus neuen Teutfchen Dichtern. 2 Theile. Augsb. 1768-1769. 8.
- Prophetae maiores et minores; cum Metaphrafi ex Hebraicis, Chaldaicis et Graecis fontibus. ib. 1768. 8.
- Job, Pſalmi, Salomon et Siracides, ex Hebraicis Graecisque fontibus, ſenſu litterali dilucide explicati. ib. 1769. 8.
- Evangelia, Acta, Epistolae canonicae et Apocalypsis; cum Metaphrasi ex fonte Syriaco et Graeco. ibid. eod. 8.

- Octatenchos, seu Moses, Josue, Judices, cum commentario litterali ex linguis primaevis. Aug. Vindel. 1773. 8.
- Libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Tobiae, Judith et Esther etc. ibid. eod. 8.
- Libri Machabaeorum, cum commentario littetali; quibus addita est Dissertatio de doctrina morum e sacra scriptura. ibid. cod. 8. Diese 6 bisher angezeigten Bücher auch unter folgenden allgemeinen Titel: Biblia sacra utriusque Testamenti; e linguis primaevis ad mentem vulgatae sensu litterali per metaphrasin et commentariis dilucide explicata. VII Tomi, Aug. Vindel. 1773. 8mai.
- Apparatus eloquentiae catecheticae, Libri VII, quibus historiae 1500 continentur. ibid. 1775. 8.
- Auxilia facri tribunalis, seu Eloquentia Arcani, Salemi 1775. 8.
- De modo legendi et excerpendi Libri IV. ib. eod. 8.
- Christus, der Lehrmeister des menschlichen Geschlechts. Aus dem Französsschen. Salmannsweiler 1776. 8.
- Die heil. vier Evangelisten verteutschet und mit Anmerkungen verschen. ebend. 1777. gr. 8.
- Ignatz'ens Weitenauer's und Karl's de da Rue Trauerspiele: 1) Hannibal, 2) Hermann, 3) Cyrus, 4) Lysimachus. Augsb. 1777. 8.
- Allgemeine Regel der Rechenkunft, oder allgemeine Kettenpraktik. Salmannsweiler 1777. 8.
- Biblia facra, oder die heilige Schrift des neuen Testaments. Die heiligen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Verteutscht u. mit Anmerkungen versehen. Augsb. 1777. gr. 8.
- Der Apostel Geschichte und Sendschreiben, sammt der geheimen Offenbarung u. s. w. ebend. 1788. gr. 8.
- Moyfes, erster Band, das iste und 2te Buch enthaltend. Verteutscht und mit Anmerkungen verschen. ebend. 1779. gr. 8.
- Moyfes, 2ter Band, das 3te, 4te und 5te Buch enthaltend u. f. w. ebend. 1779. gr. 8.

- Freyh. v. Weitenauer (I.) Weitennampf (J.F.). 493
- Josua, die Richter und Ruth u. s. w. Augsb. 1779. gr. 8.
- Der Könige erster Band, das 1ste und 2te Buch enthaltend u. s. w. ebend. 1779. gr. 8.
- Der Könige zweyter Band, das 3te und 4te Buch enthaltend u. f. w. ebend. 1779. gr. 8.
- Salomon u. Sirach's Sohn a. f. w. ebend. 1780. gr. 8.
- Efaia, Jeremia und Baruch u. f. w. ebend. 1780.
- Ezechiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdia, Jona, Michaea. ebend. 1780. gr. 8.
- Nahum, Habakuk, Sophonia, Haggaeus, Zacharia, Malachia und die Maccabaer. Augsburg 1780. gr. 8.
  - Vergl. de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1. St. 2. S. 246—250. Deffen Journal der Litteratur und Statistik B. 1. S. 52-54.

## WEITENKAMPF (JOHANN FRIEDRICH).

Magister der Philosophie und Privatdocent auf der Universität zu Helmstädt, hernach seit 175. Diakonus zu Braunschweig. Geboren zu . . .; gestorben am . . April 1758.

- Vernünftige Troftgründe bey den traurigen Schicksalen der Menschen. Braunschweig 1753. 8.
- Gedanken über wichtige Wahrheiten aus der Vernunst und Religion. Ister Theil. ebend. 1753. — 2ter Theil. ebend. 1754. — 3ter Theil. eb. 1755. 8.
- Lehrgebäude vom Untergange der Erde. Braunschw. und Hildesheim 1754. 8.

# von Weitershausen (Philipp Lud-wig).

Erst in Kriegsdiensten, hernach fürstl. Brandenburgischer geheimer Rath und Landeshauptmann zu Hof, wie auch des erneuerten fürstl. Brandenburgischen rothen Adlerordens Ritter, dann auch seit dem Ende des J. 1787 wirklicher geheimer Rath mit Sitz und Stimme in der geheimen Landesregierung zu Bayreuth und seit 1790 wirklicher Gouverneur der Stadt Bayreuth. Geboren zu Marlosstein unweit Erlangen 1727; gest. am 22sten Julius 1795.

\*Kurze Uebersicht der Stadt und Landeshauptmannschaft Hof. 2 Abtheilungen. Hof (1785—1787).

4. u. 8. Umgearbeitet unter folgendem Titel: Gegenwärtiger Zustand der Landeshauptmannschaft Hof; als ein Beytrag der statistischen Kenntnis des Burggrafthums Nürnberg oberhalb Gebürgs. Bayreuth 1792 gr. 8.

\*Ueber die mineralischen Gesundbrunnen zu Steben u. Langenau in dem Markgrafthum Brandenburg - Baireuth. Leipzig und Hof 1787. 8.

Viele Auffätze in dem zu Hof herausgekommenen Intelligenzblatt.

# WEITZ oder WEIZ (JOHANN BAL-THASAR).

Seit 1738 Prediger der Lutherischen Gemeine zu Cassel, seit 1745 Oberprediger und Metropolitan zu Scholten im Darmstädtischen, nachher Inspektor und erster Prediger zu Alsseld, und seit 1763 Superintendent zu Darmstadt, wie auch Pädagogiarch, Präses des Desinitoriums und Konsistorialassessen. Im J. 1774 erhielt er den Charakter eines Konsistorialraths. Geb. zu . . . . 1711; gest. am 13ten März 1780.

Das

- Das Bild eines Edlen, den Gott erwählt hat; bey dem Tode des — geh. Raths — Hans Eitel Dieden zum Fürstenstein; aus Jac. I, 12. Hersfeld 1748. fol.
- Die Größe Gottes und die Nichtigkeit der Menschen; eine Ehrengedächtnispredigt auf Hrn. Riedesel, Freyherrn zu Eisenbach auf Altenburg; aus z. B. Mos. XXXII, 10. Lauterbach 1751. fol.

Vergl. Strieder's Heff, Gelehrt, Gelch. B. 2. S. 219 (\*) B. 5. 8. 540.

### WEITZLER (GEORG CHRISTOPH).

Studirte zu Königsberg und wurde 1756 Kollege und Kalligraph an dem Gymnasium zu Thorn, und 1764 Moderator der Neustädtischen Schule daselbst. Geb. zu Finkenstein in Ostpreussen am 6ten Februar 1735; gest. am 13ten Oktober 1775.

- Kurzer Entwurf der ersten Anfangsgründe, auf dem Klavier nach Noten zu spielen. Konigsb. 1755. 4.
- Kurzer Entwurf der ersten Anfangsgrunde, den Generalbass auf dem Klavier nach Zahlen zu spielen. eb. 1756. 4.
- Die Hexe von vier Wochen. Breslau und Leipzig
- Nachrichten von den Sitten der Thiere und Menschen; in drey Büchern; nebst einem Fabelspiel. Berlin 1766. 8.
- Gedanken von der Satire; in den Thornischen wöchentlichen Nachrichten 1761. S. 117 u. ff. Mehrere Aufsatze eben daselbst.
- Sehr viele Lateinische und Teutsche Gelegenheitsgedichtes Vergl, Gerber's Lexikon der Tonkunstler Th. 2. S. 792.

#### WEIXER (ROMAN).

Trat 1711 zu Weichenstephan in Bayern in den Benediktinerorden. Nachdem er zu Freysingen ein Zeitlang
ein öffentliches Lehramt bekleidet hatte; kam er an die
Universität zu Salzburg 1728 als Prosessor der theoretischen Philosophie. Nach 1730 wurde er ordentlicher Professor der Theologie an dem gemeinschaftlichen Studium
der Benediktiner - Kongregation; kehrte aber nach einigen Jahren in sein Kloster zurück, und starb dort, als
Prior und Senior desselben, am Isten May 1764.

Creatura ab aeterno possibilis. Ambergae 1725. . . . . Creatura actu infinita impossibilis. ibid. eod. . . .

Creatura iuxta angelicum mentem praemota. ib. eod. . .

Speculatio speculationis, et praxis per principia Aristotelica. Frisingae 1726. 8.

Prima disceptatio menstrua, an Logica sit scientia? Salisburgi 1729. 8.

Secunda disceptatio menstrua, an detur ens rationis Thomisticum? ibid. cod. 8.

Tertia disceptatio mensirua, an detur diffinctio formalis ex natura rei? ibid. eod. 8.

Quarta disputatio mensirua, an respectus ideales in Deo sint entia rationis? ibid: eod. 8.

Quinta disputatio menstrua, an voluntas possit facere ens rationis? Frisingae 1729. 8.

Umbo Percipateticus, sub quo proteguntur accidentia absoluta. ibid. 1730. 4.

Vergl. Verzeichnis aller akademischen Professoren zu Salzburg S. 9 u. f.

#### WEKHRLIN (WILHELM LUDWIG). S. WECKHRLIN.)

#### WELK (OTTO KARL RUDOLPH).

Studirte zu Leipzig, ward hernach daselbst Oberpostsekretar, alsdann Oberpostkommissar, und 1780 Oberpostamts-Direktor, wie auch kursürstl. Sächsischer Kammerrath. Geb. zu Leipzig am 10ten August 1744; gest. am 21sten November 1796.

Epik. gratul. de donatione inofficiola merito rescindenda. Lipl. 1765. 4.

Diff. (Pracf. G. S. Wiefand) de cessione ususfructus extraneo facta. ibid. 1766. 4.

\*(Mde. de Saint - Vast) Esprit de Sully, oder Auszug aus den Nachrichten des Herzogs von Sully — von dem, was seine Verwaltung der Finanzen und seine Grundsatze der Polizey betrifft. Nebst der Lobrede des Hrn. Thomas auf den Herzog von Sully. Aus dem Franz. Dresden und Warschau 1769. 8.

Vergl. (Eck's) Leipz. gelehrtes Tagebuch auf das J. 1796. 8. 99.

#### von Well (Johann Jakob).

Magister der Philosophie, Apotheker, Doktor der Medicin und ordentlicher Professor der Naturgeschichte auf der Universität zu Wien. Geb. zu Prag am isten März 1725; gest. am 4ten April 1787.

Rechtfertigung der Blackischen Lehre von der figirten Luft, gegen die vom Hrn. Wiegleh dawider gemachten Einwürse Wien 1771. 8.

Forschung in die Ursache der Erhitzung des ungelöschten Kalchs; nehst Gedanken über die dessen Erhitzung bewürken sollende Feuermaterie. Wien 1772.8.

Kurzverfassete Gründe zur Pflanzenlehre, als ein zur Naturgeschichte unumgänglicher nöthiger Theil. ebend. 1785. 8.

Methodische Eintheilung mineralischer Körper; zum Gebrauch seiner Vorlesungen. Mit 4 Kupsertafeln. ebend. 1786. 8.

Vergl. de Luca's gel. Oestreich B. 1. St. 2. S. 251. — Fabricius Briese auf einer Reise durch Teutschland; im histor, Portescuille 1786, St. 6. S. 680.

#### WELLE (BENEDIKT).

Fürstbischöft- Fuldischer Obereinnahmamts - Direktor zu Fulda. Geb. daselbst 1723; gest. 179 . . .

Die vier letzte Dinge des Menschen, in Reimen. Augsburg 1768. 8.

# WELLER (JOHANN GOTTFRIED), Bruder des Folgenden.

Studirte zu Zwickau und seit 1731 zu Leipzig, wurde da Magister der Philosophie, 1736 seinem Vater, Prediger zu Lauenhayn, substituirt, 1744 Diakon der Katharinenkirche zu Zwickau, 1749 der dortigen Hauptkirche, endlich . . . . Superintendent eben daselbst. Geb. zu Lauenhayn, anderthalb Meilen von Zwickau, am 5ten September 1712; gest. 1780

Felicitas vitas gratia divina suffultae, ex Joh. X, 12. Zwickav. 1750. 4.

Zwo Leichenpredigten bey Beerdigung feiner Eltern gehalten. Leipzig 1750. 4.

Sammlung einiger Busspredigten. Breslau und Leipzig
1753 8.

Historia rei iudiciariae Zwickaviensis. Zwickav. 1753. 4-

\*Vereinigte Bemühungen in den theologischen Wissenschaften, einiger Diener des göttlichen Worts in der Zwickausschen Inspektion. Ister Theil. Leipz. 1756. — 2ter Theil. ghend. 1760. 8.

- Einzelne Abhandlungen aus der biblischen Philologie, und zur Erläuterung einiger wichtigen Stellen-der heil. Schrift. ebend. 1757. 8.
- Anleitung zu schriftmäßiger Erklärung und erbaulicher Anwendung der Busstexte. ebend. 1758. 8.
- Altes aus allen Theilen der Geschichte, oder alte Urkunden, alte Briese; und Nachrichten von alten Buchern; mit Anmerkungen. I—12tes Stück. Chemnitz 1760—1766. 8.
- Gedanken über einige Stellen der heil. Schrift und theologische Lehrpunkte. Leipzig und Zwickau 1769. 8.
- Anmerkungen über den ersten Griechischen Druck in Teutschland; in Gotsched's Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 1751. August S. 566—582.

   Zusätze zu der Geschichte der Teutschen Wörterbücher; ebend. 1752. Sept. 657—677. Nachricht von dem alten und sehr seltenen Buche: Ars moriendi, und insbesondere von einer Teutschen Uebersetzung desselben, die ebenfalls, wie die Lateinische Ausgabe, von hölzernen Formen abgedruckt ist; ebend. Okt. S. 725—744. Spuren des Namens Germanus ausser Teutschland; ebend. 1753. May S. 325—345.

Vergl. Dietmann's Kurstchische Priesterschaft B. 2. S. 1306 u. f. - Saxii Onomast. litter. P. VII. p. 155.

# WELLER (JOHANN GOTTLOB), Bruder des Vorhergehenden.

Studirte zu Zwickau und seit 1742 zu Leipzig, wo er Magister wurde; war hernach 8 Jahre lang Hosmeister junger Edelleute, wurde 1754 Hospitalprediger zu Schneeberg und 1755 Pastor zu Thurm in der Schönburgischen Diöces Glauchau. Geb. zu Lauenhayn am 11ten Junius 1722; gest. nach 1787.

- Von dem Gebrauch im alten Testamente, das den Priestern bey ihrer Einweihung die Hände gefüllet worden. (Eine Glückwünschungsschrift.) Altenburg 1756. 4.
- Epistola gratul, de ecclessae primitivae incertis multis rebus gestis et morte Apostolorum, tanquam divinae sapientiae documentis. Zwickaviae 1758. 4.
  - Vergl. Dietmann's Kurfachsische Priesterschaft B. S. S. 1383.
     Deffen Kirchen und Schulengeschichte der gräß, Schönburgischen Länder S. 129.

fulle

mul.

, 15t

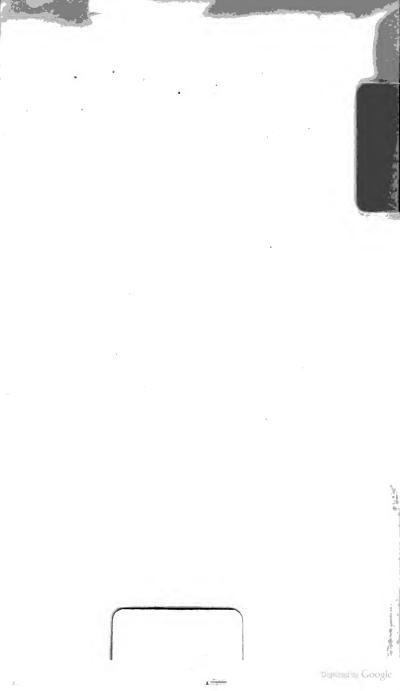

